

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

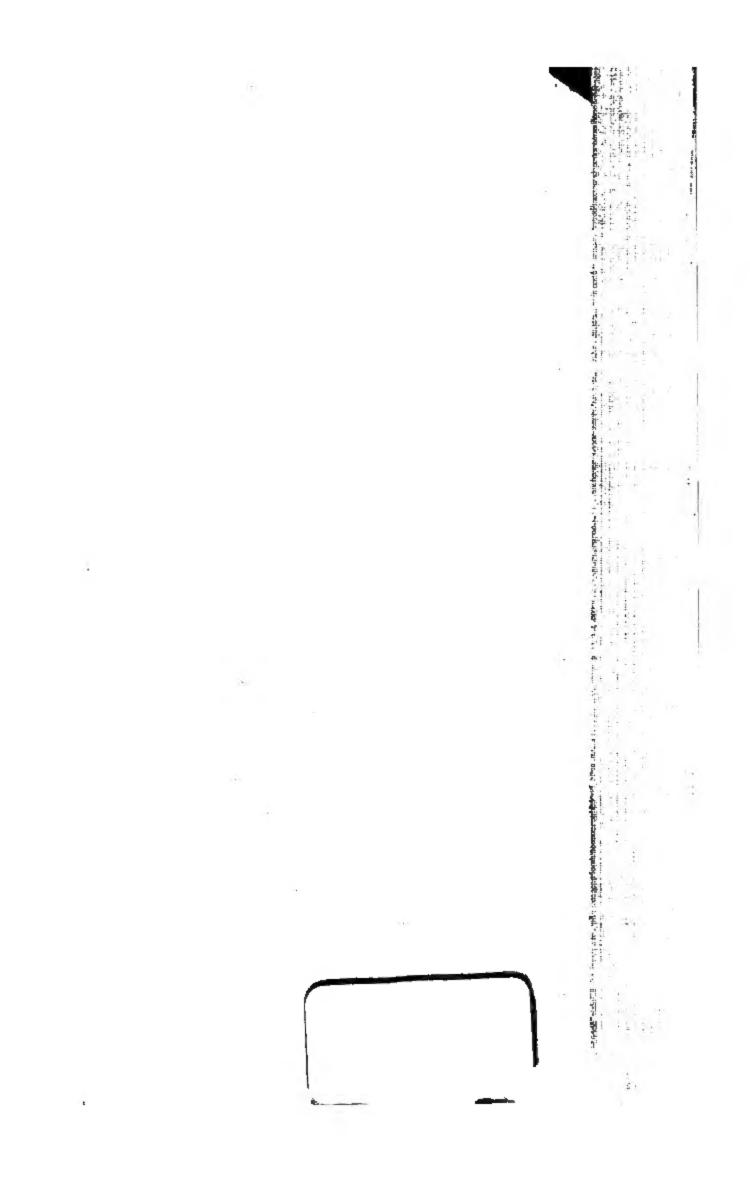

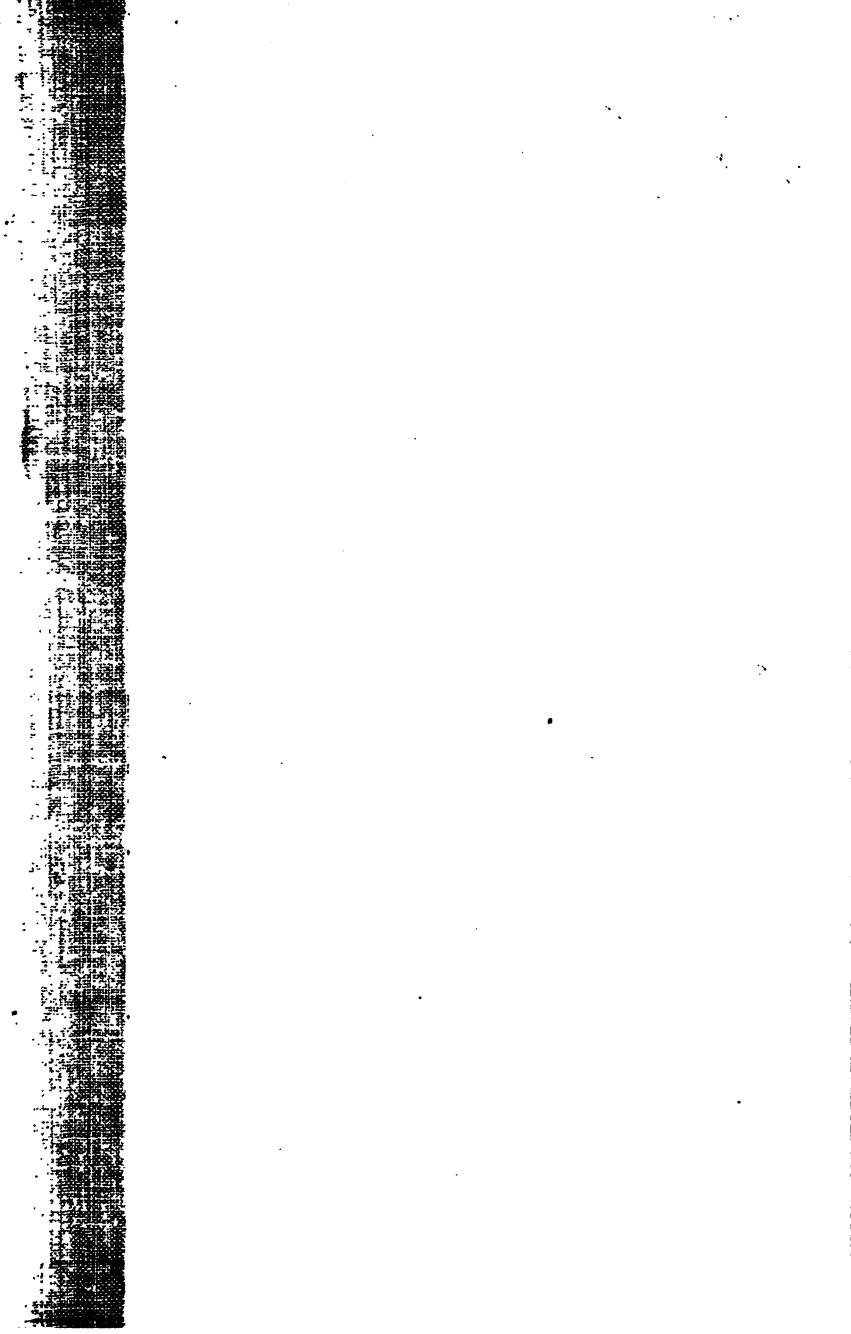

Juni Andrewanden Janten Janes Joseph Beate Handlocke.

Beate Handlocke.

Both Many
1878. Mo Handlocke.

## Das deutsche evangelische Pfarrhaus.

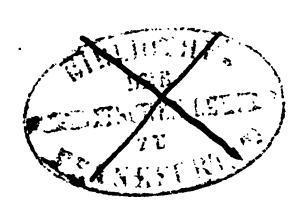

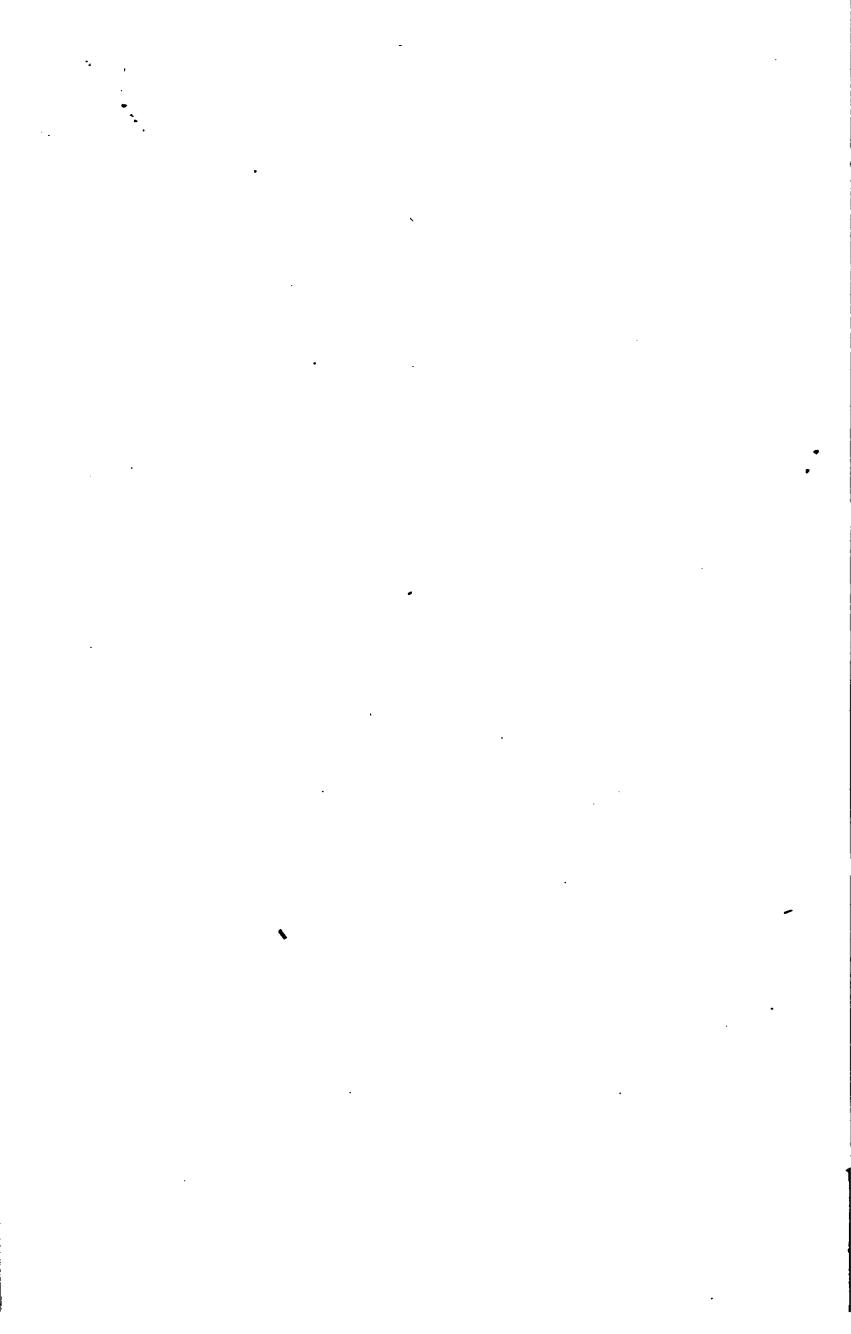

4170

## Das deutsche

# evangelische Pfarrhaus.

Seine Gründung,

seine Entfastung und sein Bestand.

Von

Wilhelm Baur, Doctor ber Theologie, Hof: und Dompkebiger in Berlin.

Zweite, durchgesehene Auflage.

Bremen.

Verlag von C. Ed. Müller. 1878.



Uebersetzungsrecht vorbehalten.

BV4014 B3 1878

Der

## hochwürdigen theologischen Pacultät

der

### Königlichen Friedrich-Milhelms-Universität

#### in Perlin

widmet dies Buch in herzlicher Dankbarkeit für die ihm honoris causa verliehene Würde eines Doctors der Theologie

der Verfasser.

|   |  |   | • |
|---|--|---|---|
| • |  |   |   |
|   |  | - |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
| · |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
| - |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

#### Vorwort zur ersten Auflage.

Į

3

Um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts füllte die Kirche von St. Jacobi zu Hamburg Balthasar Schupp in Luther's Geist und Kraft mit dem Schall des lautern Gottesworts, und das Volk drängte sich dichten Haufen herzu. Einstmals ging er über einen vor= nehmen Platz. Da stunden etliche Leute, welche ihre Hüte abzogen und sehr tiefe Reverenz gegen ihn machten. Einer unter ihnen sagte: "Da gehet ein Mann, der ist so viel Rosenobel werth, so viel er Haar auf seinem Kopfe hat. Das ift ein Mann, der einem die Thränen aus den Augen predigen kann." Und der ehrliche deutsche Mann gesteht, daß er bei dieser Rede von einer subtilen, theologischen Hoffahrt befallen worden sei, welche die Art habe, daß sie zwar die Ehre fliehe, aber sich gern von ihr jagen lasse. Er sprach zu sich selbst: "bist du ein solcher Kerl wie die Leute sagen und hast es bisher nicht gewußt?" Er hat nachher andere Erfahrungen gemacht, durch die ihm Ham=

burg ein "Schauplat alles Elendes, eine Fechtschule aller Versuchungen, eine Grube aller Verfolgungen, ein Probier= stein der Beständigkeit und eine Schule der Geduld" ge= Solche Wandlungen sind im Leben des Pfarrers worden. nicht selten. Und wenn heut' ein Geistlicher in einer großen Stadt über einen vornehmen Platz geht und hört, was die Leute sagen, die ihn persönlich gar nicht kennen, so könnte das wohl zu dem Selbstgespräch führen: "gehörst du einem so verächtlichen Stande an und haft es bis= her gar nicht gewußt?" Aus diesem Gefühl, daß der Stand der evangelischen Geistlichen in Deutschland niemals unverdientere Verunglimpfung erfahren als in unsern Tagen, ist dieses Buch geschrieben. Ist Paulus, als seine Feinde seine göttliche Berufung verachteten, ein wenig thöricht geworden mit Rühmen, hat Luther gemeint, bei aller Demuth vor Gott müsse der Christ den Menschen gegenüber gelegentlich mit einem rechten Stolze stolz sein, so darf heute das evangelische Pfarrhaus als eine Gottesgabe, die unserm Volke geworden, laut gepriesen werden. Das Buch spricht nicht von schlechten Pfarrern und Pfarrhäusern, wiewohl dieselben in dieser sündigen Welt auch nicht fehlen. Den Schlechten zur Beschämung, den Guten zur Ermun= terung, malt es das Bild des Pfarrhauses mit lichten Far= ben, die doch ohne Ausnahme der Wirklichkeit entnommen Daß in der Zeit, da ich schon mitten in sind. Arbeit war, Herr Consistorialrath Dr. Meuß in Breslau

sein Buch "Leben und Frucht des evangelischen Pfarrshauses" herausgegeben, welches denselben Gegenstand in demselben Geist behandelt, war mir eine Bestätigung, wie zeitgemäß eine Hinweisung auf den Segen des evangelischen Pfarrhauses sei. Vielleicht wird mein Buch durch seine Erzählungen neben jenem früher erschienenen als eine wünsschenswerthe Ergänzung angesehen.

Jeder beschaut sich die Welt durch sein eigenes Fenster. Aus dem unerschöpflichen Reichthum des Pfarrlebens hab' ich geboten, was mir zu Gebote stand, in dem Bewußtsein, daß es wenig sei, und mit der Sehnsucht, immer vollere Anschauung des Lebens, dem ich selbst von ganzem Herzen angehöre, aus allen beutschen Gauen zu empfangen. gerne hätte ich zum Beispiel vom Pfarrleben an der "Kur= schen Nehrung" ein Bild gehabt, um über die Frage klar zu werden, ob wir Berliner Christen wirklich, wie jüngst in Berlin behauptet worden ist, mit den dortigen Christen nicht denselben Glauben bekennen können. Wenn nun mein Buch den Weg in die Pfarrhäuser findet und wenn das Lesen desselben in den lieben Amtsbrüdern allerlei Er= innerung weckt, was sie einst in Büchern entdeckt und im Leben erfahren, — ich würde für jede Mittheilung herzlich dankbar sein und ganz besonders für solche Ergänzungen meiner Arbeit, burch welche die Mannigfaltigkeit des beutschen Pfarrhauses, seine culturhistorische Eigenthümlichkeit in irgend einer Zeit und die Fortpkanzung des geistlichen

Amts in denselben Familien von Geschlecht zu Geschlecht in deutlicheres Licht gestellt würde.

Wie würde ich mich freuen, wenn mein Buch auch der Gesmeinde ins Gedächtniß riefe, was sie an ihren Pfarrhäusern hat, vor allem aber, wenn es in solche Pfarrhäuser, in welche diese Zeit Sorge gebracht, einen erfrischenden Gruß brüsderlicher Liebe rufen dürfte!

Berlin am Tage der Reformation 1877.

Wilhelm Baur.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Der Wunsch, den ich am Tage der Reformation aussgesprochen, ist mir reichlich gewährt worden: zu Weihsnachten lag mein Buch unter dem Christbaum in vielen Hunderten deutscher Pfarrhäuser und andrer Christenhäuser. Die starke Auflage war in vierzehn Tagen vergriffen, eine neue mußte sosort nach den Festtagen in Angriff genommen werden, und es ist begreislich, daß ich, in dem Sturm und Drang des Berliner Amtslebens, wesentliche Veränderungen an dem Buch nicht vornehmen konnte. Außer einigen kleineren Zusäßen, die da und dort eingesügt worden, hab' ich "das Evangelische im deutschen Pfarrhaus" etwas deuts

herauszustellen gesucht und Schleiermacher's häus= liches Leben nach Mittheilungen der Familie ausführlicher geschildert. Dem Wunsche, es möchte das Lebensbild dieses und jenes Pfarrers aus der allerjüngsten Vergangenheit gegeben werden, konnte ich nach dem ganzen Aufbau des Buchs nicht willfahren. Denn das war mein Gedanke dabei, die Linie der geschichtlichen Entfaltung bis zur Er= weckung in den deutschen Befreiungskriegen, einer geschichtlich abgeschlossenen Zeit, fortzuführen. Den Reichthum des Pfarrerlebens, der sich seit jenen Tagen ergoß, konnt' ich im Abschnitt von dem gegenwärtigen Bestand des Pfarr= hauses nicht mehr biographisch schilbern. Theils war es nicht möglich um der Fülle des Stoffs willen, theils nicht nöthig, weil die Reihe trefflicher Biographien und Selbst= biographien von jüngst Heimgegangenen sich von Jahr zu Jahr mehrt.

Nicht blos die Thatsache, daß das Buch rasch verkauft worden ist, hat mir meine Hoffnung, ein Bedürfniß damit zu stillen, bestätigt. Deffentliche Besprechungen und private Briese haben dem Buch fröhlich zugestimmt, und manche gute Winke und Mittheilungen sind mir geworden, z. B. daß das mystisch=theosophische Pfarrhaus Würtembergs in dem Buch nicht vertreten sei. Auch hat die "Kur'sche Neh=rung" auf meinen Kuf in der Vorrede zur ersten Auflage geantwortet. Ich werde die Rathschläge im Herzen bewegen und frühere und künstige Mittheilungen einstweilen in der Wappe bewahren. Ob sie einmal in einer andern Auflage be=nutt oder Anlaß geben zu einem zweiten Band, muß die Zeit

lehren. Mittlerweile sende ich das Buch wesentlich in der alten Gestalt aus, aber mit neuem Gruß brüderlicher Liebe in die evangelischen Pfarrhäuser und Christenhäuser des lieben deutschen Landes. Was der Psalm von Jerusalem singt, von der großen Kirche, darf ich wohl dem Kirchlein Gottes, das in jedem Pfarrhaus errichtet ist, zueignen: Wünschet Jerusalem Glück. Es müsse wohl gehen denen, die dich lieben. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses willen des Herrn, unsers Gottes, will ich dein Bestes suchen!

Berlin am Tage von Pauli Bekehrung 1878.

Wilhelm Baur.

## Inhalt.

#### Erster Abschnitt.

| Die | Gründung | des | evangelischen | PI | farr | hans | ts. |
|-----|----------|-----|---------------|----|------|------|-----|
|-----|----------|-----|---------------|----|------|------|-----|

|           |                                                                           | Geite |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.        | Der deutsche Geistliche in der Kirche Roms                                | · 1   |
| 2.        | Die deutsche Frau vor der Reformation                                     | 27    |
| 3.        | Die Che der Reformatoren                                                  | 64    |
| 4.        | Das Evangelische im deutschen Pfarrhaus                                   | 82    |
| <b>5.</b> | Das Protestantische im deutschen Pfarrhaus                                | 109   |
| 6.        | Das Bürgerliche im deutschen evangelischen Pfarrhaus                      | 133   |
|           | - Zweiter Abschnitt.                                                      |       |
|           | Owerest adultites                                                         |       |
|           | Das dentsche evangelische Pfarrhans in seiner geschichtlichen Entfaltung. |       |
|           |                                                                           |       |

## . Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit . . . . 152

| 2.        | Das evangelische Pfarrhaus im dreißigjährigen Kriege. |     |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
|           | J. V. Andreä                                          | 173 |
| 3.        | Das pietistische Pfarrhaus. Spener. Uhmann            | 191 |
| 4.        |                                                       | 210 |
| <b>5.</b> | Das Pfarrhaus in der Literatur der klassischen Zeit . | 226 |
| 6.        | Herder's Pfarrhaus                                    | 259 |
| 7.        | Das Pfarrhaus des Erneuerers der deutschen Theologie, |     |
|           | F. E. D. Schleiermacher                               | 276 |
| 8.        | Das Pfarrhaus der Erweckung. David Spleifi            | 312 |

### Dritter Abschnitt.

| Das deutsche evangelische Pfarrhans der Gegenwart |                                             |     |     |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|------|
| 1.                                                | Die erste Pfarrei und das erste Pfarrhaus.  | Aus | ben | Ecit |
|                                                   | Papieren eines Landgeistlichen              | •   |     | 346  |
| 2.                                                | Die mannigfaltige Gestalt des Pfarrhauses . |     |     |      |
| 3.                                                | Das Leben im evangelischen Pfarrhaus        | •   |     | 418  |
| 4                                                 | Der Rfarrer has Rfairbaus und die Gemeind   | ρ.  |     | 467  |

#### Quellen und Hilfsmittel.

- I. 1. Die Geschichtsbücher der deutschen Vorzeit. Berlin. Deutsche Bearbeitung der Monumenta Germaniae. Der Benedictinerorden und die Cultur, von Dr. Krätzinger. Heidelberg, 1876. Theiner, Dr. J. A. und Aug., Einführung der erzwungenen Shelosigkeit bei den Geistlichen und ihre Folgen. Altenburg. Dr. Johannes Delitzsch, das Lehrspstem der Kömischen Kirche. Gotha, 1875. Dr. von Schulte, der Cölibatszwang und dessen Aushebung. Bonn, 1876.
- I. 2. Die Geschichtsbücher der deutschen Vorzeit. Weinhold, die deutschen Frauen im Mittelalter. Wien, 1851. Wilh. Wackernagel, kleinere Schriften I, die Abhandlung: Familienrecht und Familienleben der Germanen.
- I. 3. Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche, desgleichen der Lutherschen Kirche. Elberfeld, Verlag von R. L. Friedrichs.
- I. 4. 5. 6. Die Hilfsmittel ergeben sich aus dem Text.
- II. 1. Valerius Herberger's Evang. Herzpostille nebst Lebens= beschreibung, herausgegeben von Sup. Tauscher. Sorau. — Ph. Wackernagel's Ausgaben von Herrmann's und Ger= hardt's Liedern. Stuttgart.
- II. 2. Hoßbach, J. B. Andreä. Benutzt ist ein von mir selbst verfaßtes Lebensbild in Gelzer's Monatsblättern Band XIV.
- II. 3. Ph. J. Spener's Leben von Hoßbach, II. Aufl. Afmann's Leben, herausgegeben von E. M. Arndt.
- II. 4. Spalding's Lebensbeschreibung, herausgegeben von seinem Sohne. Halle 1804.
- II. 5. Die einschlägigen Ausgaben der genannten Schriftsteller und Dichter.

- II. 6. Das in Gelzer's Monatsblättern Jahrgang 1859, Bb. XIII veröffentlichte Tagebuch J. G. Müller's.
- II. 7. Aus Schleiermacher's Nachlaß I—IV. Berlin, Reimer.
- II. 8. David Spleiß von Stokar, Basel, 1858. Benutzt ist ein von mir in Gelzer's Monatsbl. Jahrgang 1859, Bd. XIII gegebenes Lebensbild.
- III. Zu diesem Abschnitt sind keine Quellen und Hilfsmittel zu nennen.

#### Erfter Abschnitt.

### Die Gründung des evangelischen Pfarrhauses.

#### 1. Der deutsche Geiftliche in der Kirche Roms.

Pfarrhäuser aus Holz und Stein, von Rosen umblüht, von Reben umrankt, die uns wundersam anheimeln, hat auch die Kömische Kirche. Traulich sind sie in Schatten der Kirche gerückt, und vielleicht giebt bischöfliche Ordinariat nicht so leicht zu als das evan= gelische Consistorium, daß der Pfarrer, wenn das alte Haus baufällig geworden, aus der stillen Kirchennähe nach der lärmenden Hauptstraße ziehe. Der kurze Weg vom Haus in die Kirche, durch den Garten oder einen bedeckten Gang, ist eine lebendige, den evangelischen Pfarrer fast beschämende Erinnerung, daß der Pfarrer täglich Dienst hat am Altar. In dem wohlgepflegten Garten ist das Nütliche mit dem Lieblichen aufs beste verbunden: Rosen und Rosenkohl, um Pfingsten blühender Goldregen, im Sommer das Goldgelb der Aprikosen, Geisblattlaube und Die schützenden Mauern, welche von Weinlaube. Welt trennen, sind zugleich die sonnigen Wände Reben und Spalierobst, der Taubenschlag und das Bienen= haus lohnen die Liebe, welche der Pfarrer ihnen schenkt.

Die Ansiedelung ist so lockend, daß der Wanderer gern an der Thür des geistlichen Herrn anklopft. Am gastlichen Empfang fehlt es nicht, die leibliche Schwester besorgt das Mahl, zur Mehrung der Unterhaltung stellt ein geistlicher Bruder sich ein, es fehlt dem Gespräch nicht die Theil= nahme an dem Wohl und Wehe der Gemeinde, an den großen Begebenheiten der Welt, die Stunden gehen so gemüthlich hin und sind so anregend, als man's nur wünschen mag. Aber ein Pfarrhaus im vollen, im evange= lischen Sinn ist's doch nicht. Des wahrhaftigen Hauses Gehalt ist das Familienleben. Dieses hat die Kirche den Pfarrern verboten. Und wenn Einer die verbotene Frucht einzuthun sucht — es ist ein Wurm darinnen, dem Familien= leben, das der Diener der Kirche gegen die Ordnung der Kirche führt, fehlt das freie, frohe Gewissen. Das katholische Pfarr= haus kann nicht, und gerade dann, wenn ihm Weib und Kind nicht fehlt, am wenigsten, wie ein Licht in die Gemeinde leuchten, wie ein Brunnen ihr erfrischendes Wasser geben.

Indeß, wenn schon das evangelische Pfarrhaus, dem wir eine große Bedeutung für die Volksgesittung zuschreiben, der Kirche Roms fehlt, so haben doch auch ihre Geistlichen eine überaus mächtige Wirkung auf die Cultur gehabt, und die Eigenart dieser Einwirkung hängt zum guten Theil grade mit ihrer Chelosigkeit zusammen. Die Behauptung ist nicht unevangelisch, daß für gewisse Menschen und für gewisse Aufgaben die Shelosigkeit förderlich, das Familien= leben hinderlich sei. Christus selbst giebt die Thatsache zu, ohne sie zu tadeln, daß Etliche um des Himmelreiches willen der Ehe entsagen (Matth. 19, 12). Paulus ist das leuchtendste Beispiel eines Dieners des Evangeliums, der in der Erwartung des zum Gericht kommenden Herrn, im Angesicht der ungeheuren Aufgabe, die ihm gestellt war, ledig blieb, um zu sorgen, was dem Herrn angehört

(1. Cor. 7). Und die Evangelischen, wie gern sie dem Nachfolger Petri auf dem Stuhl zu Rom, wenn er gegen verheirathete Priester wüthet, den Apostel Petrus ins Ge= dächtniß rufen, der seine Frau auf den Missionsreisen mit sich führte, haben doch auch ihre volle Anerkennung für die Geistlichen, welche wie Paulus bleiben, weil sie wie Paulus denken. Sie bedauern nicht, daß August Nean= der mit seiner leiblichen Schwester hauste und wie ein moderner Benedictiner — nur daß er nicht wie die alten auch für die Wirthschaft Geschick hatte — in den Schachten der Wissenschaft schürfte und edles Metall zu Tage förderte. Sie lassen es gelten, wenn Ludwig Harms, der Mann altsächsischer Kraft und Zähigkeit, Kampfeslust und Helden= haftigkeit, der von dem Dorf in der Lüneburger Heide aus das heidnische Afrika in Angriff nimmt und zugleich die heimathliche Kirche erweckt, gleichfalls der Schwester für die Führung des Haushalts dankt, und auf die Frage, warum er denn nicht geheirathet, die Pfeife ein wenig aus dem Munde nimmt und trocken vor sich hin spricht: "Zum Heirathen hab' ich keine Zeit." Ich selbst habe der deutschen evangelischen Gemeinde noch jüngst in dem Vilde des John Coleridge Patteson, eines Mannes der Gegenwart, einen Missionsbischof altkirchlichen Stils vorge= führt, der, in dem wärmsten und edelsten Familienleben aufgewachsen, dennoch von dem ehrwürdigsten Vater und den besten Geschwistern sich losriß, um die Melanesier der Südsee für Christum zu gewinnen, der ohne Familie sich ganz und gar seinen Zöglingen, seiner Gemeinde hingab, bis die Keule des Insulaners diesem Angelsachsen des neunzehnten Jahrhunderts denselben Märtyrertod brachte, den der Angel= sachse des achten Jahrhunderts, Winfried, bei den Friesen fand.

Ehe wir Alage über die Shelosigkeit der Geistlichen in der römischen Kirche führen, zollen wir dem Großen und

Herrlichen, das auch sie für die Gesittung unsers Volkes geleistet, volle Anerkennung, beispielsweise dem Mönch, dem Missionar und dem Bischof.

Gegrüßet seid ihr mir, ihr Morgensterne Der Borzeit, die den Alemannen einst In ihre Dunkelheit den Strahl des Lichts, In ihre tapfere Wildheit Milde brachten, so beginnt Herder das Lob der frommen, thatkräftigen Mönche ältester Zeit.

> Es verschaffete Der Orden Benedict's der Sonne Raum, Die Erbe zu erwärmen. Wessen Hand Hat diesen Fels durchbrochen? diesen Wald Gelichtet? jenen seucheschwangern Pfuhl Umdämmt und ausgehackt die Wurzelknoten Der ew'gen Eichen? Wer hat dieses Moor Zum Garten umgeschaffen, daß in ihm Italien und Hellas, Asien Und Afrika jest blühet? War es nicht Gottsel'ger Mönche emsig harte Hand? Und wie den Boden, so durchpflügeten Sie wildere Menschenseelen. Manchen Ur Belegt' ein Heil'ger mit dem sanften Joch Des Glaubens. Mancher Drache flog, besprochen Vom mächt'gen Wort, laut zischend in die Luft, Bur Ruh' ber ganzen Gegend.

Wahre Thaten der Cultur sind die Gründungen der Alöster in der deutschen Wildniß. Wit dem Herzklopsen der Erwartung, was kommen werde, begleiten wir Winsstried's Schüler Sturm von Frizlar aus, wenn er die Fulda auswärts in den Laubwald der Buchonia eindringt, um den rechten Ort für ein neues Kloster zu suchen. Wir rasten mit ihm an der Stelle, wo nachher das Kloster Hersfeld sich erhob und wo Sturm und seine zwei Gestährten zuerst kleine mit Baumrinde erbaute Häuschen ersrichteten. Wir ziehen nach einiger Zeit weiter, bald mühs

1

sam dem Fluß entgegen rudernd im Schifflein, bald die Buchenwälder rechts und links durchspähend. Es währt lange, bis das Auge mit Wohlgefallen auf einer Stätte ruht und der Mund spricht: Hier will ich Hütten bauen! Sturm macht sich endlich allein auf, sattelt seinen Esel, Psalmen im Munde, Gott im Herzen, untersucht er Berg und Thal, Duell und Fluß; wenn die Nacht hereinbricht, schlägt er mit dem Eisen, das er mit sich führt, Holz und erbaut eine kreisförmige Verzäunung zum Schutze seines Thiers, damit nicht die dort allzu zahlreichen Raubthiere dasselbe zerreißen; er selbst jedoch schläft ruhig, nachdem er im Namen Gottes das Zeichen des Kreuzes Christi auf seine Stirn gezeichnet. Er kommt an die Straße, auf welcher die Thüringer Kaufleute nach Mainz ziehen, in der Fulda findet er eine Menge Slaven badend, das Thier scheut und zittert, der Gottesmann selbst schrickt vor ihrem Ge= stank zurück. Aber ohne Unbilde von den Heiden zu erfahren, denn Gottes Hand hält sie zurück, zieht er in der Waldes= einsamkeit weiter, da hört er ein Geräusch, er lauscht, er glaubt, daß ein Mensch nahe sei, er schlägt mit dem Eisen an einen hohlen Baum, ein Mann aus der Wetterau kommt heran, der ortskundig ist und mit ihm die Nacht zubringt. Und nicht lange darnach ward er mit unge= messener Freude erfüllt, denn er war gewiß, daß er den gewünschten Ort gefunden, — von seiner Schönheit ent= zückt streift er umher, dankt für alles Einzelne und eilt nach Fritzlar heim, seinem Bischof zu berichten. das Kloster Fulda ward erbaut. Erregt es die tiefste, spannendste Herzenstheilnahme, wenn wir hören, wie die Gegenden, in denen wir heute predigen, deren Kirchlein am Waldesrand uns heute der liebste Anblick sind, zuerst im Namen Jesu durchwandert worden sind, so ist der Eintritt in das gegründete Kloster überaus behaglich. Mehr als ein

Jahrhundert früher, als Sturm im Lande der Heffen am Ufer der Fulda das Zeichen des Kreuzes aufgepflanzt, hatte St. Gallus an der Steinach aus einer Haselruthe ein Kreuz geschnitzt, es in die Erde gesteckt und die Reli= quien, die er besaß, daran gehängt und so die Stätte bezeichnet, wo er sich anzubauen gedachte. Zweihundert Jahre sind vergangen, da waltet Gozbert in dem Kloster des heiligen Gallus. Ein italienischer Baukünstler hat ihm auf vier zusammengenähten Thierhäuten einen Bauriß zu des Klosters Erneuerung gemalt und in lateinischen Hexa= metern ist die Erklärung hinzugefügt. Gozbert eignete sich den Plan unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse an: ein Kloster entsteht, wie ein regelmäßiges Städtchen sauber gebaut, wie ein Bienenkorb belebt. Die Kirche, die Bruder Winihard, "ein zweiter Dädalus", errichtet, An die Kirche lehnen sich die steht in der Mitte. mit klösterlicher Strenge eingefriedigten Gebäude: Schlaf= und Wohnräume der Brüder, ihre Bibliothek, ihr Arbeits= haus, ihre Schule, das Refectorium mit dem Kreuzgang. Außerhalb dieser Einfriedigung erhebt sich der stattliche Abtsbau, mit eigener Wirthschaft und Küche, das Gafthaus für die Reisenden, das Krankenhaus mit der Apotheke. Dann die Werkstätte und die ansehnlichen Wirthschaftsge= bäude. In dem Backofen können auf einmal tausend Laib Brod gebacken werden und die Malzdarre für die Brauerei nimmt hundert Malter auf einmal auf. Es fehlen nicht die schön bepflanzten, sauber gehaltenen Gärten und wie ein Baum- und Grasgarten liegt still und kühl der Friedhof und harrt auf die Müden. Und wozu die Ansiedelung? "Müssiggang ist der Seele Feind", sagt Benedict, nach dessen Regel dies Aloster, wie Fulda und die andern, Kreuz und Pflug gehören als Sinnbilder gebaut ist. dieses Klosterlebens zusammen. Sie treiben Musterland=

1

wirthschaft. Sie roben das Feld an, entwässern es und bewässern die Wiesen. Sie verpflanzen und veredeln das Obst. In der Bretagne, wo seit Jahrhunderten der Apfelwein Volksgetränk ist, hat der Mönch Teleo einst die edleren Apfelsorten eingeführt. Der Rheingau verdankt seinen Ruhm, den trefflichsten Wein zu liefern, den Klöstern Eberhach und Johannisberg. Die Blüthe der Linde in den Laubgängen, des weißen Alees auf dem Felde bietet den Bienen, die mit mönchischer Beschaulichkeit beobachtet werden, ihre Nahrung. Das Fleischverbot reizt der Fisch= zucht volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn die Klöster die Gasthäuser der alten Zeit waren, so lag es nahe, mit der Kochkunst sich der Gäste Beifall zu gewinnen. Aber in der Pflege des Leibes blieben die Mönche nicht stecken. Die Benedictiner sind die Bäter der Baukunst. Das Kunsthand= werk übte sich zur Meisterschaft im Schnipen der Chorstühle und der Crucifize, in Bereitung jeder Art kirchlichen Schmucks. Bruder Tuotilo in St. Gallen belebte mit seinem Hauche das Metall des Instruments und entlockte den Saiten mit fertiger Hand ihre Töne. Und Bruder Notker hat unter andern Gefängen das Lied zuerst gesungen, das uns Luther erneuert: Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen. Wer könnte vergessen, wie fleißig die Mönche lehrten, die alten Sprachen und neueste Kunde der Natur, wie sie Bücher abschrieben und aufs zierlichste die Handschrift mit farben= hellen Bildern schmückten? Und zu den alten Büchern lieferten sie neue — der Mönch von St. Gallen, der uns von Kaiser Karl so lustig erzählt, ist nur Einer unter den vielen, welche die Geschichte unsers Volkes uns überlieferten. Wir haben nicht Lust, als protestantische Schulmeister die Möster, die eine große Culturmacht gewesen sind, mit rother Tinte einfach als Fehler anzustreichen. Im Gegentheil, wir könnten Geschmack baran finden, wenn auch heute ernste

Männer zur Pflege der Wissenschaft, schwergeprüfte Frauen zum Schutz ihres Daseins in ähnlicher, evangelisch erneuerter Gemeinschaft sich einigten.

Die Benedictiner haben mehr geleistet, als was inner= halb ihrer Alostermauern sich vollzog. Aus ihrer Um= friedigung sind Männer der That unter die Heiden ge= Das Erzbisthum Hamburg=Bremen ist Gründung, von welcher aus die Kirche im deutschen und standinavischen Norden zur Geltung und zur Wirksamkeit kam, und der erste Erzbischof, Anskar, stellt uns den mittelalterlichen Missionsbischof in seiner eigensten Art vor die Augen. Was vor allem uns moderne Menschen an dem Bilde dieses Mannes anzieht, ist eine Eigenthümlichkeit, der wir meist schmerzlich entbehren: das Zusammensein von Beschaulichkeit und Thatkraft, von Askese und Welt= eroberung, eine Eigenthümlichkeit, die uns die Mahnung nahe bringt, daß die Kraft aus der Tiefe quillt, daß nur die Sammlung des Menschen in Gott ihm über die Seelen, die aus ihrem Centrum gerathen sind, die Macht einräumt. Es mag im Jahre 805 gewesen sein, als ein deutscher Mann an die Klosterthür von Corbie in der Vicardie Nopfte und die Mönche bat, ihm seinen eben mutterlos gewordenen Anaben zu erziehen. Er wird angenommen, und der Erziehung der Mönche geht zur Seite die un= mittelbare Erziehung Gottes durch Träume und Gesichte. Daß Dante ein Halbjahrtausend später in einer Stunde voll Keimkraft ewigen Lebens Hölle, Fegfeuer und Himmel, Gott und Welt, sich selbst und die ganze Geschichte, in welcher auch er seine bestimmte Stelle, sich selbst und die tiefe Ewigkeit, in welcher auch er seine Wohnung haben sollte, zusammenschaute, — diese Geburtsstunde seines neuen Lebens und allumfassenden Gedichtes hatte doch in dem ganzen Geist des Mittelalters ihre mannigfaltigsten Vor=

gänge. Aus dem Leben Anskar's, wie es uns sein Schüler und Nachfolger Rimbert beschrieben, läßt sich nachweisen, wie die Liebe Gottes Zug um Zug den Knaben und Jüngling durch Traumgesichte, die sie seinem Geist vor= führte, zu sich und zu ihrem Dienst gezogen hat. Kinde, das sich in kindischem Spiele zu verlieren in Gefahr ist, erscheint die Mutter an der Seite der Mutter Jesu, und weckt die Sehnsucht, mit den heiligen Frauen in den seligen Gefilden wandeln zu dürfen. Das war der Liebe erster Es folgt der zweite, als den Knaben, der nichts Herrlicheres kannte und mit Augen gesehen, als den großen Kaiser Karl, wie ein Blitz die Kunde traf, der Herrscher der Christenheit habe auch wie jeder andere vom Weibe Ge= borene den Zoll des Todes bezahlt. Und nachdem die Wutter Jesu ihn zum himmel gelockt und der heimgang des Baters des Volks ihm die Welt arm gemacht, da gebraucht die Liebe, um den Anaben zum drittenmal ihren Zug fräftig fühlen zu lassen, Johannes, den Täufer und Petrus, den Apostel. Durch die Schrecken des Fegfeuers führen sie ihn in den Glanz des Himmels — unnahbar, von einem Licht umhüllt, das kein Mensch durchdringen kann, aber spürbar offenbart sich ihm Christus. Aus dem Glanze, der, heller als das Licht selbst dieses durchleuchtet, dringt der Ruf: "gehe hin, mit der Märthrerkrone geschmückt wirst du mir Nicht eher geht er, als bis der Herr ihn zurücktehren." mit dem vierten Zug gezogen, er selbst, unmittelbar: er erscheint ihm, hört seine demüthige Beichte und vergiebt ihm die Sünde. Denn nur gefühnte Lippen sind geschickt zur Bot= schaft von der Versöhnung. Endlich — der lette Zug der Liebe — im Traume sieht sich Anskar selbst in der Mitte predigender Männer, in heiliger Verzückung. "Herr, was willst du, daß ich thun soll?" fragt er sehnsüchtig. "Gehe hin," so be= fiehlt ihm der Herr, "und predige den Heiden das Reich Gottes."

Wer solche Träume hat, der muß auch im wachen Zustand mit tiefer Beschaulichkeit in die ewigen Dinge sich versenkt haben. Die geistliche Bereitung, die innerliche Berufung Gottes war vollendet. Es blieb die Wegbereitung durch den Gang der Völkergeschichte, die Berufung durch den mächtigsten Herrscher nicht aus. Der König Harald von Dänemark, der in Ingelheim getauft worden war, sollte, so wünschte sein Pathe, Ludwig der Fromme, nicht ohne geistlichen Beistand nach seinem heidnischen Lande heim= Anskar war bereit ihn zu begleiten. So beginnt die Laufbahn, die er als Erzbischof von Hamburg-Bremen Die Rohheit der Getauften und die Wildheit der Ungetauften, der Schiffbruch, der ihm seine Habe an Büchern ins Meer schleudert, die Plünderung der Nor= mannen, aus welcher er nur wenige Heiligthümer rettet, erduldet er. Mit driftlichen und heidnischen Königen weiß er den rechten Verkehr, und die Völker bringt er in fried= Das Kirchlein, das er in Schleswig liche Gemeinschaft. errichtet, giebt den Kaufleuten Vertrauen, daß sie ihre Handelswege nordwärts richten. Und wieder und wieder dringt er in Schweden ein mit der Botschaft von Sklavenbefreiung, redlicher Handel, Unterricht, christliche Ausgestaltung der Staaten, Gesittung jeder Art, kurz: Dienst des wahrhaftigen Gottes, das ist das Werk, welches aus jenen Traumgesichten des Jünglings mannhaft und heldenhaft hervorwuchs. Und als ob es nicht genug wäre mit der Gefahr zu Wasser und zu Land, kasteiet er seinen Leib, und von der Predigtfahrt heimgekehrt, ist er Hirte der heimischen Heerde und Vater der Armen. Schüler Rimbert bemüht sich angstvoll, zu beweisen, daß er, obwohl kein Märtyrer, dennoch die Märtyrerkrone ver= dient habe. Das evangelische Auge sieht bis auf diesen Tag in Anskar einen Mann der katholischen Kirche, der nach

evangelischer Lehre ein Heiliger ist, weil er durch Christus geheiliget für der Welt Heil sein Leben gegeben.

Wir fügen zu dem Bilde des Klosterlebens und des Missionsdienstes das Bild eines Bischofs hinzu, aus der besten, kräftigsten Zeit des deutschen Bisthums. Aus der Zeit der Karolinger treten wir in die Zeit der sächsischen Kaiser. Es ist bekannt, wie lieb denselben Hildesheim war. Dort war um 1000 Bernward Bischof. "Aus Bernward's Leben lernt man recht erkennen, wie vielseitig da= mals ein Bischof wirken konnte", sagt der Herausgeber des Lebenslaufs, den ein Zeitgenosse, der Hildesheimer Priester Thangmar, verfaßt hat. "Nichts im Bereiche kirchlicher oder bürgerlicher Zustände ist seinem Einfluß entzogen. Er ist der Erzieher, Freund und Rathgeber seines Kaisers; er unterhandelt für ihn und folgt ihm in die Schlacht. In seinem Bisthum leitet er das kirchliche Leben; er gründet Kirchen und Alöster, aber auch feste Burgen zum Schutze gegen fremde Raubvölker und zieht Mauern um seine bi= schöfliche Stadt. Er sorgt für die Armen und Kranken, entscheidet die Rechtshändel, Kunft und Wissenschaft ver= danken ihm ihre Pflege, ja, er ist selbst Gelehrter und Künstler, der erfte Erzgießer seiner Zeit, und die Kunstgeschichte weiß fast noch mehr von ihm zu erzählen, als die politische oder die Legende." Hören wir, wie Thangmar des Bischofs täg= liches Leben schildert. Nachdem er von seinem frommen Maßhalten im Genuß und von seiner Inbrunst im Gebet gesprochen, fährt er fort: "Nach dem Gebete, um die dritte Stunde, schritt er feierlich zur Abhaltung der Messe und goß mit großer Zerknirschung sein ganzes Herz vor dem Herrn aus. Dann ging er an die öffentlichen Angelegen= heiten, untersuchte kurz die gerichtlichen Händel und die Sache der Unterdrückten, wozu er durch Scharffinn und Beredtsamkeit vorzüglich befähigt war. So erwartet er

den Geistlichen, dem die Vertheilung der Almosen und das Armenwesen übertragen war; benn einer großen Menge derselben, hundert und noch mehreren gab er Tag für Tag aufs reichlichste den Lebensunterhalt, vielen verschaffte er auch durch Geld und andere Unterstützungen, soweit es seine Verhältnisse erlaubten, Erleichterung. Darauf durch= ging er die Werkstätten, wo Metalle zu verschiedenem Ge= brauch bereitet wurden, prüfte die einzelnen Arbeiten, bis er, nachdem alles gehörig besorgt war, in der Furcht und dem Segen des Herrn, von einer großen Menge der Brüder und des Volkes umgeben, um die neunte Stunde zu Tische saß: und zwar nicht mit festlichem Gepränge, sondern unter frommem Schweigen, während alle nach ehrsamster Zucht auf eine Vorlefung Acht hatten, die nicht gar kurz während der Mahlzeit gehalten ward. Gebrechlichen und alters= schwachen Brüdern gab er freundlich mit seiner Hand den Segen, aber er ließ auch keinen Dürftigen weder in der Stadt noch in der Vorstadt, wenn er von ihm wußte, dies Zeichen seiner Theilnahme entbehren. So verlangte er, wie der Apostel, allen alles zu sein, damit er alle in Christo gewinne. — Auch war keine Kunst, die er nicht versuchte, wenn er auch nicht bis zur Vollkommenheit sie sich an= eignen konnte. Nicht nur in unserem Münster, sondern an verschiedenen Orten richtete er Schreibstuben ein, so daß er eine reichhaltige Büchersammlung, sowohl göttlicher als philosophischer Schriften zusammenbrachte. Die Malerei aber und die Skulptur und die Kunst in Metallen zu ar= beiten und edle Steine zu fassen, und alles, was er nur Feines in bergleichen Dingen ausdenken konnte, ließ er nie= mals vernachlässigen, so daß er auch an überseeischen und schottischen Gefäßen, die der königlichen Majestät als besondere Gaben bargebracht wurden, das, was er selten und ausgezeichnet fand, zu nuten wußte. Er führte auch talentvolle, vorzüglich begabte Anaben mit sich an den Hof oder auf längere Reisen und trieb sie an, sich in alle dem zu üben, was in irgend einer Kunst als das würdigste sich darbot. Außerdem beschäftigte er sich mit musivischen Ar= beiten zum Schmuck der Fußböden und verfertigte auch Dachziegel nach eigener Erfindung ohne irgend eine An= weisung. Während er aber in Christi Schapkammer alles was er für angemessen hielt, mit gewissenhafter Frömmig= keit zusammenbrachte, gab er nichts desto weniger gemäß den Worten des Evangeliums auch dem Kaiser das Seine, denn dem Kaiser Otto III. war er mit bereitwilligstem Herzen nach Wissen und Können zu Willen." Gab es so treffliche Wönche, Missionare, Bischöfe, warum nicht auch treffliche Pfarrgeistliche, ob uns die Geschichte von ihrem verborgenen Wirken auch weniger sagt — Pfarrgeistliche, die in Selbstverleugnung und Hingabe den Christenmenschen von der Wiege bis zum Grab mit den Segnungen der Rirche versorgten, mäßig im Hause, eifrig im Dienst der Gemeinde. Und wenn dies letzte Jahrhundert deutsche Bischöfe gehabt, wie Sailer, Diepenbrock, ich füge hinzu, wie Ketteler, an dem wir das Opfer der besseren Einsicht der Unfehlbarkeit des Papstes gegenüber beklagen, der aber in mächtiger Predigt und einschneidender Schrift, in strenger Bucht und reicher Barmherzigkeit, freilich auch in Anmaßung dem Staat gegenüber, ein ächter Römischer Bischof war wir zweifeln nicht, daß es auch in unsern Tagen viele treffliche Geistliche im Geist der Römischen Kirche giebt. Aber zum Pfarrhaus im vollen Sinne, zur reichen Mannig= faltigkeit eigenthümlichen Pfarrhauslebens bringt's diese Rirche nicht, weil sie den Priestern die Ehelosigkeit gebietet.

Die Kömische Kirche leidet an dem verhängnißvollen Anspruch, das sichtbare Reich Gottes schon eher darstellen zu wollen, als der Herr kommt, um es aufzurichten. In

Folge dieses Anspruchs, liber die zeitlichen Dinge hinaus zu sein, während die Zeit noch läuft, kennzeichnet sich die Römische Kirche durch eine äußerliche Weltflucht, die sofort in starke Weltförmigkeit umschlägt, durch eine falsche Heilig= keit, welche die ungezügelte Volkslustbarkeit zur Schwester hat, durch ein Accordieren zwischen Kasteiung und Fleisch= lichkeit, durch den Mangel der Durchdringung des Sittlichen und Religiösen im Leben. Für die Draußenstehenden wechselt der Eindruck: wie ernst nehmen sie's und wie schwer machen sie die Seligkeit! mit dem andern: wie gut wissen sie ein Auge zuzudrücken und unter wie leichten Bedingungen öffnen sie den Himmel! Beides, die scheinbare Strenge und die thatsächliche Leichtfertigkeit in Handhabung der sittlichen Berhältnisse, tritt in der Ehelosigkeit der Priester und der immer wieder hervorbrechenden Zuchtlosigkeit des priester= lichen Lebens besonders hell zu Tage. Die Schriftwidrig= keit des Eheverbots rächt sich furchtbar. Nicht dies ist das Gefährliche, daß um des Reiches Gottes willen Etlichen die Ehe widerrathen wird, wir haben aus Christi Munde selbst gehört, daß unter Umständen die Ehelosigkeit bem Wachsthum dieses Reiches förderlich sein kann und haben es an dem leuchtenden Beispiel gesehen, das Paulus giebt. Aber daß durch ein Gesetz dem ganzen Stande der Geist= lichen auferlegt wird, wozu das Gewissen den Einzelnen hier und da treiben mag, daß Knaben und Jünglinge in leiblicher und geistlicher Unreife einen Entschluß fassen, der nur als reife Frucht des Lebens Gott gefällig sein könnte, das ist wider Gottes Ordnung in Natur und Schrift und muß zur sittlichen Zerrüttung führen. Und das Schlimmste ist nicht die offenbare Ursache des Gesetzes der Chelosigkeit, der Wunsch, die Kirche von dem loszumachen, was sie die Welt nennt und womit im Grunde das welt= liche Regiment, die staatliche Macht gemeint ist, wie es in

bem Worte, das Gregor VII. zugeschrieben wird, scharf ausgedrückt ist: "die Kirche wird nicht von der Knechtschaft der Laien frei, wenn nicht die Priester von den Weibern befreit werden." Nein, der tiesste Schaden, den die erzwungene Ehelosigkeit der Priester in der katholischen Kirche anrichtet, ist die Weise, wie man die plumpe Begründung: die Kirche will herrschen, darum muß sie gesügige Diener haben, mit dem zarten Schleier einer überaus verseinerten Anschauung vom Priesterstand zu verdecken oder mit der Bloßstellung der Ehe als eines Lebens der puren Sinnlichsteit zu bekräftigen sucht. Die Erhöhung des Priesterstandes durch Erniedrigung des Ehestandes, die Vergöttlichung der Priesterweihe durch Verweltlichung des Eheverhältnisses — das ist das Schädliche, das ist das Abscheuliche an der Sache.

Im Grunde sind es zwei an den Priestern gesuchte Eigenschaften, aus welchen man die Unmöglichkeit ableitet, daß sie Ehemänner und zugleich rechte Diener Gottes sein können: die Reinheit und die Ungetheiltheit des priesterlichen Thuns. Der Priester muß rein sein. Die jungfräuliche Kirche des von der Jungfrau gebornen Herrn will ein jungfräuliches Priesterthum haben, so lautet die Theorie, wie sie ein katholischer Gottesgelehrter der Gegenwart noch gegeben hat. Das heidnische und jüdische Priesterthum entstand aus leiblicher Geburt. Das christliche kommt durch die geistliche Zeugung der Weihe zu Stande. Man will nicht das Priesterthum Christi, den geistigen Stamm seiner erstgebornen Söhne, an der Hand der Weiber durch die Geschichte wandern sehen. Der menschlichen Natur ift's gemäß, die göttlichen Gnaden aus reinen Händen em= pfangen zu wollen, welche doch die verheiratheten Priefter nicht haben. — Die Darlegung ist eben so widrig als hin= fällig. Denn was die leibliche Geburt betrifft, aus welcher die heidnischen und jüdischen Priester hervorgegangen sind

und aus welcher die driftlichen Priester nicht hervorgehen sollen, so fallen doch auch die Diener der Kirche Roms nicht vom Himmel, vaterlos und mutterlos, sondern werden wie andre Menschen geboren. Für den angebornen Sünden= schaden aber giebt es Heil in Dem, der ohne Sünde ge= boren ist, freilich für die künftigen römischen Priester kein andres Heil als für das königliche Priesterthum aller Gläubigen: die Geburt aus Wasser und Geist, die Dar= bietung der Gotteskindschaft durch die Hand der Gnade, ihre Annahme durch die Hand des Glaubens. Und alle Weihe zum Dienst der Kirche ist ohne Kraft, wenn ihr nicht die Salbung des Geistes zur Gotteskindschaft voraus= gegangen. Mit der seltsamen Verachtung der leiblichen Geburt, von welcher doch auch die Römischen Priester nicht ausgeschlossen werden können, hängt die verächtliche Weise zusammen, mit welcher der Herold der Ehelosigkeit des Priesterstandes über die Frauen spricht: nicht an der Hand der Weiber soll das Priesterthum Christi durch die Geschichte wandern. Und ist doch der große Hohepriester, Jesus Christus, an der Hand seiner Mutter in die Geschichte eingetreten. Und wollte man die Sündlosigkeit der Mutter zugeben, welche Rom verkündigt, so wäre doch ihre Mutter nicht sündlos gewesen, oder man müßte von Mutter zu Mutter emporsteigen und endlich der Mutter aller Menschen, die doch gewiß gefündigt hat, der Eva selbst das Ave zurufen! — Freilich, ob der Herr von einem Weibe geboren ist, so doch nicht von einem Cheweibe, so kann man einwenden. Aber die von Weibern so verächtlich reden, haben sie denn vergessen, wie in Christo, weil er die Frauen von Sünde und Knechtschaft erlöft hat, weder Mann noch Weib ift, und daß unter dem Segen des Evangeliums die Holdseligkeit, welche Mariens Gestalt umschien, des ganzen weiblichen Geschlechtes Theil werden kann, wenn es gottselig ist? Fürwahr, die Geschichte, durch die das Priefterthum nicht an der Hand der

Weiber wandern soll, giebt Zeugniß die Fülle, daß nicht blos das Weib dem Manne, sondern auch der Mann dem Weibe an der Seele schaden kann und daß nicht blos die Männer den Frauen, sondern wie oft die Frauen den Männern den Weg zum Himmel gewiesen haben! Oder hat Rom in beutschen Männern solche Macht, daß sie der Deutschen alte Art vergessen und verlieren, in den Frauen etwas Hehres, etwas Prophetisches zu erkennen? ja solche Macht, daß Söhne von Müttern sprechen, als sei ihre Ehe ein Stand der Unehre gewesen! Die Reinheit der Hände aber, welche man den Priestern durch die Ehelosigkeit verbürgen will, nur so verbürgt — welch eine Täuschung! Giebt's denn nicht andere Dinge, mit denen Priester die Hände verunreinigen können? Wenn sie dieselben ausstrecken nach unrechtem Gut und nach dem Becher des wüsten Gelages bleiben sie dann rein, nur darum, weil sie die Hand nicht am Altar einer Braut gereicht haben? Die Sünde sitt im Menschen nicht in einzelnen, säuberlich geschiedenen Fächern, die Sünde durchfrißt vom Herzen aus den ganzen Menschen, und vom Herzen aus kann der Mensch geheilt werden, wenn er die heilsame Gnade in Christo Jesu ein= Reine Hände haben nur die Gläubigen, die das Blut Jesu Christi rein gemacht von aller Sünde. wird der Römischen Kirche nie gelingen, daß sie die Welt, daß sie auch nur ihre Gläubigen zu der Ueberzeugung bringe: die Hände jedes beliebigen Priesters seien, weil er unverheirathet ist, reiner als etwa die priesterlichen Hände eines Martin Luther, eines Philipp Jacob Spener, eines Immanuel Nitssch, der kinderreichen und geistesgesalbten Gottes= männer! Wenn die Römische Kirche bei dem Verbot der Priesterehe auf die Reinheit der Priester vor allem gesehen hat, so hat sie niemals zu besserem Zweck ein ungeeigneteres Mittel gewählt.

Ungetheiltheit des priesterlichen Thuns ist das andere, das durch die Ehelosigkeit der Priester erreicht werden Wie könnt' er, wenn er für eine Familie zu sorgen hätte, ungetheilten Herzens sein Amt verwalten? Seine Zeit ift getheilt, so sagt der Vertheidiger der priesterlichen Chelosigkeit, seine Arbeit ist getheilt, sein Gut ist getheilt, seine Pflicht ist getheilt, sein ganzer Beruf ist getheilt, er gehört nicht Gott allein, er gehört seinem Weibe, seinen Kindern an. Diese entziehen Gott das fortwährende Gebet, den Armen die Almosen, den Kranken den Trost, der Kirche den muthigen Vertheidiger. Diese fordern in allen schwie= rigen Verhältnissen, welche das Leben bringt, ihres Vaters ernste Berücksichtigung. Nur dem, welcher ganz seinem Berufe sich widmet, der sich als der Vater der Armen, der Tröster der Betrübten, der Arzt der Seelen, der treue Beistand der Sterbenden, der Vollbringer der christlichen Tugenden bewährt, nur dem kommen auch die Herzen der Gläubigen entgegen, ihm glauben sie, ihm schenken sie Ver= trauen. — Wer möchte der Forderung nicht zustimmen, daß der Diener des Herrn ungetheilten Herzens seinem Beruf sich widme und der Behauptung, daß daran das Vertrauen der Gemeinde sich knüpfe? Aber daß die Ehelosigkeit der Geistlichen in unzähligen Fällen dies Vertrauen nicht zu Stande gebracht, sondern verhindert, wer darf es leugnen? Keineswegs widmen die Priester Kraft und Zeit, Gut und Leben, das die Familie nicht in Anspruch nimmt, sofort mit ungetheiltem Herzen der Gemeinde. Ein Abshun der Pflichten als einzelner Werke mag sich finden, ja eine völlige Hingabe an den Dienst der Kirche, an die Werke der Barmherzigkeit, — eine Hingabe ans Reich Gottes, nicht blos an die äußerliche Kirchenpflicht, findet sich in der evangelischen Kirche trotz des Ehestandes ihrer Diener eben so völlig, ja völliger. Wenn die evangelischen Geistlichen

überhaupt Männer sind nach dem Herzen Gottes, sind sie dann nicht grade durch eine tugendsame Ehe Volksmänner im besten, im heiligsten Sinne des Worts? Sollte der Priester, der durch sein Alleinstehn in doppelter Gefahr ist, selbstisch, behaglich, genußsüchtig zu werden, ein wärmeres Herz, eine offenere Hand für die Armen haben als der evan= gelische Pfarrer, der als Ernährer einer Familie weiß, wie es mit dem Del im Krug und mit dem Mehl im Kad steht? Sollte der Priefter, der den Cheftand nur aus dem Beicht= stuhl kennt und am meisten von der Seite seiner sündigen Entartung, geeigneter sein, den Cheleuten guten, einsichtigen, zarten Rath zu geben als der evangelische Pfarrer, der mit einem frommen Weib der Ehe Weh und Wonne durchlebt, der in den Abgrund menschlicher Selbstsucht hinabgesehen, aus dem auch für die beste Che die zerstörenden Geister aufsteigen, und in die Höhe göttlicher Liebe, durch deren Kraft die Ehe das Bild wird zwischen Christus und der Gemeinde? Sollte der Priester, der Abraham's Herzklopfen um ein geliebtes Kind nie gespürt, besser in der Noth um die Kinder trösten können, als der evangelische Pfarrer, der um seiner Kinder willen entbehrt und sie mit Gebet durch die Gefahren hindurchträgt? Und welches Märthrerthum ist denn ehrwürdiger, das unsres Paul Gerhardt, der um des Bekenntnisses willen mit Weib und Kind brodlos ins Elend zieht, oder das Märthrerthum deutscher Bischöfe, die sagen: die Unfehlbarkeit des Papstes zu verkündigen, wär' Unheil, und auf des Papstes Wink sich unterwerfen, die dem Staatsgesetz sich nicht unterwerfen, aber am täglichen Brod dabei nicht Mangel haben? Und was soll man zu der Behauptung sagen, die Ehe hindere den Geistlichen an der Vollbringung dristlicher Tugenden — werden dristliche Tugenden nicht vor allem in der Familie geübt? Gehört denn die Familie schon als solche, abgesehen von ihrer Ent=

artung durch die Sünde, als reine Ordnung Gottes, zur Welt, die geflohen werden muß, nicht vielmehr zum Reiche Gottes, das sich aus ihr erbaut? Ist's denn ein schändliches Werk, für das leibliche und geistige Wohl von Weib und Kind zu sorgen? Sind denn die Namen Vater und Mutter, Sohn und Tochter Namen der Schande? Kann ein Diener Gottes entheiligt werden durch das heilige Grundverhältniß, aus welchem Gott das menschliche Leben hervorgehen läßt, die Ehe? Wenn die She nach katholischer Lehre ein Sacrament ist, wie kann das Sacrament, das der Priester spendet, den Priester beslecken? Ist's aber Lehre, daß die Ordnung, die Gott gemacht und Christus erneuert und der Geist weiht, den Priester besleckt, dann ist diese Lehre Empörung wider Gott.

In der That, mit einem schwächeren Wort läßt sich die Emporschraubung des mönchischen und die Gering= schätzung des Familienlebens, welche in dem Verbot der Priesterehe sich offenbart, nicht nennen. Wir haben in der heiligen Schrift auf dem ersten Blatt die Stiftung der Ehe, wir dürfen sagen, daß sie aus dem Paradiese stammt, daß sie, gottselig geführt, noch heute Paradiesessegen in sich trägt, daß der Gott, der die Liebe ist, dem gottbildlichen Menschen grade in der Familie das Leben heiliger Liebe, das er führen soll, zeigt und nahe legt — wer hat denn das Recht, ein Leben, das Gott nicht geordnet hat, das mönchische Leben, heiliger zu nennen als das Familienleben, das Gott geordnet und mit seinen seligsten Verheißungen umschirmt hat? Wir haben die Kunde, daß der Heiland auf der Hochzeit zu Kana in seinem ersten Zeichen seine Herrlichkeit offenbart hat, eine Herrlichkeit, die in das Leben der Ehe tröstend und stärkend, vertiefend und verklärend hineinwinkt -- wer darf's wagen, das Gebiet der Ehe dem Reiche zu entziehen, das der König zur Rechten Gottes

heiligend und segnend durchwaltet? Wir haben eines Apostels Vorbild für die Ehe in Petrus und des ehelosen Paulus tiefsinnige, eindringliche Ermahnungen an die Ehe= leute — wie kommt die Kirche Roms dazu, die sich des Petrus und Paulus so hoch berühmt, was die Apostelfürsten billigen, zu verachten? Wir sehen durch die ganze heilige Schrift hindurch den Rath und die Rettung der Liebe Gottes unter dem Bilde der Familienliebe und des Familien= lebens verkündigt. Gott hätte dies Bild nicht gebraucht, wenn er nicht die Familienverhältnisse als heilige, als von ihm geordnete und gesegnete ansähe. Wie ein Cheherr er= scheint der lebendige Gott im alten Bunde in der Liebe zu seinem auserwählten Volke und in der heiligen Eifersucht um dies Volk, im neuen Bunde ist Christus der Bräutigam, der um die Gemeinde wirbt und ihr immer reicheren Schmuck anlegt. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so er= barmt sich der Herr über die, so ihn fürchten, und ob ein Weib ihres Kindleins vergäße, Gott vergißt seines Zions Kindschaft Gottes ist das Höchste, wozu uns Gott durch seinen Sohn, unsern erstgebornen Bruder, erhebt. So ist die ganze Offenbarung von dem Familiengedanken durchwirkt. Die Römische Kirche aber, indem sie die Familie antastet und unter das Kloster stellt, greift mit ver= wegener Hand in das Heiligthum der Gottesoffenbarung ein.

Man kann einwenden: indem die Ehe den Priestern verboten wurde, sei sie doch nicht abgeschafft, und ihr Segen sei in der Kömischen Kirche nicht weniger zu spüren als in der evangelischen. Gewiß, es sehlt der Segen nicht, durch jenen glücklichen Mangel an Folgerichtigkeit, der so oft das Leben vor dem Schaden des falschen Grundsates bewahrt. Während die Kirche den Priestern die Ehe verbietet, läßt sie durch dieselben Priester die Ehen des Volks einsegnen. Stärker als die falsche Geistlichkeit, in welcher man die

Ehelosigkeit der Priester durch Herabsetzung der Ehe über= haupt empfiehlt, erweist sich der gesunde Sinn, der selbst unter den Heiden die Ehe als heilige Ordnung ansieht, und die biblische Lehre, daß sie von Gott sei. Aber ein schwerer Schaben wird gleichwohl der ganzen Anschauung der katholischen Kirche von der Ehe durch jene falsche Geistlichkeit zugefügt, die nicht christlich, sondern heidnisch ist, nicht eine Frucht biblischen Lebens, sondern natürlichen Denkens. Auch außerhalb des Christenthums ist der Mensch je und je sich des Zwiespalts bewußt geworden zwischen Geist und Fleisch, der Gefangenschaft der unsterblichen Seele in der Hütte von Lehm. Da wo die Botschaft fehlt: das Wort ward Fleisch, da fehlt auch der Glaube, daß durch das Wort das Fleisch durchgeistigt werden könne, und einfach wird dem Fleisch der Tod geschworen. Bu dieser Ertödtung gehört dann auch die Enthaltung von der Ehe. Erst, wo solche Gedanken des natürlichen Men= schen vorhanden sind, bieten Bibelstellen, falsch verstanden, den Christen den Anlaß, die Ehe als eine weniger heilige Form des Lebens anzusehen als die Ehelosigkeit. sollen denn vor allem so heilige Männer, als die Priester find, nicht heirathen. Vom zweiten Jahrhundert an wird bereits die Geringschätzung der Ehe durch so ehrwürdige Namen wie Hermas und Ignatius, Justin und Tertullian, Chprian und Clemens von Alexandrien gestützt. Deutschland hat das Christenthum durch Männer empfangen, denen diese Geringschätzung von der alten Kirche überliefert war. Wenn in Freytag's "Ingo und Ingraban" Bonifacius dem Priefter Memmo mit Donnerstimme in die Hütte ruft: "Hinaus mit den Frauen!", so entspricht das ganz dem Sinne des gewaltigen Mannes, der die vor ihm gekommenen schottischen Geistlichen hauptsächlich darum als Ketzer und Wüstlinge brandmarkte, weil sie verheirathet

So ward in Deutschland die Anschauung kirchlich oder weniger volksthümlich, das Priester=, und mehr Mönchs= und Nonnenleben sei das heiligste Leben, das ge= dacht werden könne, und wer in der Che stehe, reiche an solche Heiligkeit nicht heran. In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts durchzog Bruder Berthold von Regensburg das südliche Deutschland, ein Franziskaner mit einer reichen Aber der Menschlichkeit und der herzgewin= nendsten Treuherzigkeit, nach der Art der Predigt ein unvergleichlicher Volksmann, nach ihrem Inhalt der Mann der Kirche, der die kirchliche Erziehung in ihrer reinsten Gestalt darstellt. Wir haben von ihm eine überaus in= teressante Predigt "von der ê". Mitten in derselben, da er zur Verhandlung des eigentlich ehelichen Lebens kommt, läßt er die Nonnen und Mönche abtreten. An den Einzel= heiten, in die er, der Unverheirathete, eingeht, merken wir die Macht des Beichtstuhls, aber auch das schiefe Urtheil, das der Beichtstuhl wirkt: von dem Segen des Cheftandes weiß er wenig, viel von seinen Gefahren. Und hoch er= hebt er die Chelosigkeit über die Ehe. Ueber alle Maße rühmt er die Seligkeit der jungfräulichen Seelen im Himmel. "Die habent ouch als gar übergrôze freude ze aller oberste in dem himelrîche, daz es alliu diu werlt niht volleloben künde noch enmöhte. Sie sint ûf dem spiegelberge unde tragent einer hande krönlîn, ein schappel: dô lît sö vil freuden an und êren, daz ez gar unsagebaere ist ze sagen, unde dâvon ist bezzer geswîgen danne krenklîche gelobet." Nun mag es nahe liegen, daß er Maria Magdalena, wie hoch er sie um ihrer Lieb' ohne Maße zum Herrn stellt, doch nicht in den heiligen Reigen der Margaretha und Katharina, Juliane und Agnes hinein= reiht, weil sie das krönlîn verloren. Aber selbst Petrus, obwohl die Kirche von ihm lehrt, als Apostel hab' er keine

Chefrau mehr gehabt, weil er doch einmal eine gehabt, selbst Christi Statthalter und aller Kirchengewalt Träger, muß an dieser Stelle hinter Paulus zurückstehn. Peter ist als gewaltic dâ ze himele unde hât sô vîl êren, daz ez imer unsegelich ist, jedoch gebristet im dez krönlîns, daz der guote sant Paulus hât. Sie singent ouch einen andern gesanc. Als sie an dem krenzelîn gesundert sint, alsô sint sie gesundert an der süezekeit dez edeln gesanges als wîte unde daz himelrîche ist." Und was Bruder Berthold treuherzig predigt, das hat die Kirche, auf die Mahnungen der Reformatoren nicht hörend, auf dem Tridentiner Conzil kalt und keck festgesetzt "So Einer sagt: ber Chestand sei dem Stande der Jungfräu= lichkeit oder Ehelosigkeit vorzuziehen, und es sei nicht besser und seliger, in der Jungfräulichkeit und Ehelosigkeit zu bleiben, als sich zu verheirathen, der sei verflucht." aus dieser Anschauung heraus haben auch noch die letzten Päpste, Gregor XVI. und Pius IX., die Versuche, den Priestern die Che freizugeben, mit heftiger Erregung zurückgewiesen: die heiligen Väter sehen in dem Wunsch, ehelich zu werden, nichts als gemeine Lust.

Was hat der Römischen Kirche das Verbot der Priestersehe genütt? Dürfte man glauben, daß diese Kirche im Sinne Christi vor allem nach dem Reiche Gottes trachtet, müßte man ihr nicht zutrauen, daß sie, auf die Gefahr der Einbuße ewiger Güter, gern ein zeitliches einstreicht, so wäre das Urtheil: die Kirche hat sich umsäglichen Schaben durch die Ehelosigkeit ihrer Priester zugefügt. Wie ein Gift hat sich der Grundirrthum, daß das ehelose Leben heiliger sei als das eheliche, der ganzen Anschauung von der Ehe, von der Frau, von dem Verhältniß der Geschlechter zu einander mitgetheilt, das Natürliche, statt in die Höhe des Geistlichen emporgehoben zu werden, wird

in den Schmutz der Gemeinheit herabgezogen. Literatur ist reicher an unsagbaren Dingen als die Beicht= bücher, aus denen die Geistlichen lernen, wie sie mit Ehe= leuten in der Beichte zu reden haben, um sie zum Bekennt= niß ihrer Sünden zu bringen. Die Unterhaltungen Römischer Priester stehn nicht in dem Ruf besondrer Zartheit und Keuschheit. Wenn der Volkswiß, der überall die Gebrechen der Stände mit seinen Pfeilen verfolgt, vom groben Bauer bis zum feinen Junker, auch der Geistlichen nicht schont: was ist der Spott, der über die Diener der evangelischen Kirche ergossen wird, im Vergleich mit all den bedenklichen Geschichten, welche über Priester ergehen — und in den Ländern am meisten, wo nicht das Zusammenwohnen mit den Evangelischen zur Wachsamkeit über Sitte und Sittlich= keit drängt. Ein liber gomorrhianus, wie Damiani vor acht Jahrhunderten geschrieben, kann aus allen Jahrhunder= ten vervollständigt werden. Während die Kirche zu allen Zeiten gegen die Priesterehe aufs heftigste gekämpft, sind zu allen Zeiten unerhörte Gräuel vor ihren Augen ge= Man denkt an Paskal's Wort: L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur est: qui veut faire l'ange fait la bête.

Von Zeit zu Zeit, da oder dort, hat die Kirche ein Auge zugedrückt, um den Gräuel nicht zu sehen, oder um Schlimmeres zu verhüten, hat sie die Ehe gradezu erlaubt. Als das Morgenroth der Reformation schon am Himmel sich zeigte, wollte das Volk in der Schweiz keine unverheiratheten Geistlichen haben, weil es das Familienleben vor ihnen nicht sicher glaubte. Ja der Bischof von Constanz war gegen eine Abgabe von vier Gulden nachsichtig, und es gab in Folge dieser bischöslichen Nachsicht Pfarrhäuser in der Schweiz, die uns wie evangelische anmuthen. In einem solchen ist 1504 Heinrich Bullinger, der Zürcher

Reformator, der Zwingli's Werk so gut weiter geführt, Sein Vater, eines wohlhabenden, angesehenen aeboren. Mannes Sohn, mit Anna Wiederkehr, der ehr= und tugendsamen, schönen und klugen Tochter eines Müllers und Rathsherrn der Stadt vermählt, war Leutepriester und Dechant in Bremgarten. "Der Gemeinde war er gar angenehm und lieb", so erzählt der Sohn, "denn mit Speise und Trank, mit Ehrenschenkungen gegen die Armen, ja gegen die ganze Gemeinde, war er mildreich, gab große Almosen, so daß er von männiglich Ruhm und gar guten Namen hatte. Gegen die Reichen war er ganz freigebig und gast= frei. Sein Haus stand Jedermann offen, so daß es hieß, er halte Hof, wie ein gewaltiger Herr. So auch war meine Mutter Anna gar geschickt mit Haushalten, Kochen und Rüsten und hatte Lust und Freude, der Welt Ehre und Gutes zu erweisen. Den kranken Leuten in der Stadt that sie mit Kochen, Schicken und Besuchen viel Gutes. Viel vornehme Ehrenleute, auch die Gefandten der Eidge= nossen, wenn sie gen Baden oder anderswohin durch Brem= garten auf die Tagsatzungen ritten, kehrten bei ihm ein. Er lud auch gern fremde Ehrenleute ein und führte sie mit sich heim. Dies gewahrten die Gewaltigen gar wohl an ihm, hatten ihn lieb und werth und in Ehren, so daß er viel in der Eidgenossenschaft galt. Der Bischof von Constanz, bei dem er viel vermochte, liebte ihn auch vor= aus, und wenn er nach Meersburg und Constanz kam, ward er gar schön empfangen, gar wohl und ehrenvoll von dem Bischof und den Seinigen gehalten. — Sein Amt in der Kirche und daneben, besonders mit Predigten, richtete er gar treulich aus, ward von der Gemeinde sehr gern gehört, so daß er deshalb allen Ruhm hatte und seinetwegen keine Alage war. Was er aber für übrige Zeit hatte, das brauchte er zum Waidwerk mit dem hohen und niedern

Gewild, Bögeln und Fischen, in dem allen er einen besondern Ruhm hatte. Was er fing, verschenkte er meistentheils, sagte allezeit, es freue ihn daß zu fangen als zu essen. — Seine Söhne unterstützte er willig nach allem seinen Vermögen, daß sie dei den Studien bleiben und auf den Schulen Iernen könnten. Er sagte allezeit, die Rosten reuen ihn nicht, wenn sie nur etwas Iernen." Hätte dies frische Vild eines gottseligen und weltossenen Geistlichen, der es gewagt, Gottes Ordnung über der Kirche Satung zu stellen, und der dadurch weder des Visches Vohung au stellen, und der dadurch weder des Visches noch des Volkes Vertrauen verlor, die Kirche nicht ermuntern sollen, auf die Wahnung der Reformation zu hören und zur schristmäßigen Lehre von Priesterthum und Ehestand zurückzukehren? Die Kirche Koms gesteht keinen Irrthum ein und ist darum keiner durchgreisenden Reformation fähig.

Die Verehrung der deutschen Väter für edle Weiblichkeit, durch Rom aus ihrer gesunden Bahn hinausgezwungen,
hat sich der Jungfrau Maria zugewandt. Aber es ist
ein schlechter Dienst, den uns Rom erweist, wenn die
demüthige Magd, die des Heilands Mutter gewesen, aber
nicht seine Weisterin, auf Kosten unserer sittsamen Frauen
und frommen Wütter vergöttlicht wird. Wir wenden uns
zum Preise der deutschen Frau, die endlich ins Pfarrhaus
mit allen Ehren eintrat und dazu half, daß es wie ein
Licht in die Gemeinde leuchtete, wie ein Brunnen ihr
frisches Wasser gab.

## 2. Die deutsche Fran vor der Reformation.

Es war im Jahre 1814, in dem Jahr, das Max von Schenkendorf dem deutschen Volke als das schönste seit tausend Jahren gepriesen, da nahmen die Gebrüder Boisserse den Altmeister Goethe von Frankfurt a. M. mit sich nach Heidelberg. Die beiden Kölner Kaufmannssöhne hatten alle ihre Habe für die köstliche Perle der deutsch= christlichen Kunft hingegeben. Mitten in der deutschen Erniedrigung hatten sie die Herrlichkeit des Kölner Doms, von der Niemand mehr wußte, wieder entdeckt, die frommen Bilder gesammelt, die ein unheiliges Geschlecht verschleudert, und sie in Heidelberg aufgestellt. Aus dem Freundestreise in Frankfurt, wo dem alten Herrn in Marianne von Willemer eben die Suleika des "Westöstlichen Divan" wie ein Stern aufgegangen war, machten ihn die kunstbeflissenen Brüder los, um ihm ihre Bilderschäße zu zeigen. Er hatte in der Jugend die deutsche Kunft, wie sie am Münster in Straßburg ihm offenbar geworden, in hohen Tönen gerühmt, war später in seiner Dichtung Grieche und zuletzt Orientale geworden. Ein Bild von Eyck hatte er nie, außer Kranach und wenigen Dürer kaum altdeutsche Bilder Die Spannung der Brüder, was der Meister sagen würde, war überaus groß, und der Eindruck, den die Bilder auf ihn machten, war der allertiefste. .Aft es nicht", rief Einer damals aus, "als ob zu den drei Heiden= königen an die Wiege des Heilands noch ein vierter hinzu= träte und auch sein Geschenk hinbrächte?" Goethe selbst aber, als ob die Straßburger Zeit in ihm wieder erwachte, drückt sich derber aus: "Ach, Kinder", rief er ein über das andre Mal, "was sind wir dumm, was sind wir dumm, wir bilden uns ein, unsre Großmutter sei nicht auch schön ge= wesen!". Wie schön unfre Großmutter gewesen, davon möcht' ich ein wenig erzählen, — nicht blos unsre liebe christliche Großmutter mit der weißen Haube und der Brille vor der Bilderbibel sitzend, der oft mit Thränen geseuchte= ten, die sie dem Enkel zeigt, sondern auch die heidnische Urahne, welche, das graue Haar mit dem Tuch umwunden, in wollenem pelzgesäumten Rocke, tiefen Auges, ernsten

Angesichtes, wie die Norne der Vergangenheit, am loderns den Kamin dem jungen Geschlecht von Göttern und Helden erzählt.

Für die sittliche Bildung eines Mannes, das mag auch deutschen Pfarrhäusern gepredigt werden, ist ein trefflicher Maßstab die Weise, wie er zu den Frauen sich stellt, welches Bild der Weiblichkeit er in ahnender, sehnen= der Jugend in sich aufnimmt, was ihn zu der Jungfrau hinzieht, die er um Gemeinschaft des Lebens bittet, welchen Ton er für sein häusliches Leben anschlägt und wie hoch er den Einfluß der Frauen im gesellschaftlichen Leben schätzt. Derselbe Maßstab darf auch an die Völker gelegt werden: wo die Frauen in schimpflichster Knechtschaft ge= halten werden, da dürfte überhaupt die größte sittliche Verkommenheit herrschen; dagegen sind die sittlich edelsten Völker auch am meisten geneigt, den Frauen die gebührende Die deutschen Völker gehn darin allen Chre zu erweisen. voran. Man hat ihnen oft nachgerühmt, daß sie dem Christenthum eine eigenthümliche Empfänglichkeit entgegen-Dem überschwänglichen Lob freilich, das man gebracht. den sittlichen Eigenschaften des deutschen Heidenthums gespendet, hat man dann entgegengehalten, daß wie der Einzelne so auch das Volk zu Christus kommt nicht durch die Vorzüge, der sie sich rühmen, sondern durch die Mängel, Und dies erschien dann an dem die ihnen ankleben. deutschen Heidenthum wie ein Zug des Vaters zum Sohne, daß der deutsche Geist die Götter, die er sich geschaffen, selbst als ungenügend aufgiebt, daß in der deutschen Götter= lehre die Götterwelt selbst, weil die Sünde in sie einge= drungen, dem Untergang in der Götterdämmerung geweiht Aber neben diesem Mangel im Religiösen darf wird. doch auch der sittliche Vorzug, der das deutsche Heiden= thum kennzeichnet, als Beweis für die eigenthümliche Em=

pfänglichkeit der Deutschen für das Evangelium gelten. Dieser sittliche Vorzug nun erscheint in zwiefacher Gestalt, die doch im tiefsten Grunde auf die gemeinsame Wurzel der Werthschätzung der Persönlichkeit und ihrer Freiheit zurückgeführt werden kann — das eine ist jene Treue, in welcher der Mann für den Mann das Leben einsetzt, die Kampfesfreudigkeit, mit welcher er für die das Einzel= leben überragenden sittlichen Güter in den Tod geht; das andere ist jene Reinheit, mit welcher der Mann sein Verhältniß zur Frau auffaßt, die Heiligkeit, welche der Achtung des ehelichen Verhältnisses aus das Familienleben schützt. Wenn die Treue der Hingabe der Person für die Person wie eine Weissagung ist von der Glaubensgemeinschaft des Christen mit seinem Heiland, so darf man auch behaupten, daß der Deutsche, welcher als Heide schon eine Ahnung davon hatte, wie die gesammte Gesundheit des Volkes vor allem an der Keuschheit hängt, seine Ahnung bestätigt sah durch das Evangelium, welches die Ehe heiligt und das weibliche Geschlecht befreit.

Das Volk der Offenbarung weiß, daß Gott die Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Wo diese Offenbarung sehlt, da schaffen die Menschen die Götter nach ihrem Bilde. Das Bild der deutschen Göttinnen muß darum in einem gewissen Maße das Bild der deutschen Frauen sein. Da muß denn vor allem die sittliche Keinheit gerühmt werden, in welcher die deutschen Göttinnen erscheinen. Nornen sinden wir, welche das Schicksal wirken, Walkyren, welche über das Schlachtseld streisen, vor allem aber unter allerlei Namen — Frick, Holle, Berchta, Gode — die mütterliche Göttin, die den Kindersegen bringt und des Hauses wartet. Von den Namen für das weibliche Geschlecht, durch deren große Anzahl die Deutschen Kunde geben, daß dies Geschlecht ihnen viel gilt, ist der schönste

ursprünglich der Name der mütterlichen Göttin der Deutschen, der Name: Frau. Zu diesem Namen: mittelhochdeutsch: frowe, althochdeutsch: frowa, gehört der männliche Name: frô, Herr, der noch in unserm Frohnleichnam, des Herrn Leichnam, und fröhnen, dem Herrn Dienste thun, nach= Der Name der Göttin wird dann zum Namen der Herrin, die im Hause waltet, wie denn in Deutschland die Dienstmädchen auf dem Lande von ihrer Gebieterin noch immer sagen: "meine Frau". Wie das männliche Wort fro unmittelbar an die Eigenschaft "froh" erinnert und also den frohen, milden, gnädigen Gott und Herrn bezeichnet, so ist Frau die frohe, milde, gnädige Göttin und Herrin. So dürfen mit gutem, sprachlichem Gewissen die Dichter von den Frauen sagen: "Daz vröuwen an in ist bekant, des sint sie vrouwen genant", und: "die mit tugenden vrouwent âne wê, die heize ich vrouwen."

Aber gehen wir graden Wegs in die Geschichte und sehen zunächst, wie sich die deutschen Frauen den Feinden, den Römern, darstellten. Das sind un= verkennbare Züge in dem deutschen Frauenbild, das römische Geschichtsschreiber entwerfen: es wird ihnen ein Einfluß auf das Volksgeschick zugestanden, und mit leidenschaftlicher Kraft des Gemüths greifen sie in dies Geschick ein, ohne jene Weichheit des Gefühls, die zur Feigheit, zur Knecht= schaft führen müßte. Die Cimbern und Teutonen waren es zuerst, in deren Andringen, hundert Jahr vor Christi Geburt, sich dem Römischen Reich sein künftiger Erbe in der Herrschaft der Welt, das Germanenthum, an= kündigte. Als es der klugen Heerführung des Marius gelang, das mehrfach besiegte Römische Heer bei Aquä Sextiä zum Sieg über die Teutonen zu führen und als die verfolgten Teutonischen Männer zu dem Lager und zu den Wagen zurückliefen, "da traten ihnen", so erzählt

Plutarch, "die Weiber mit Schwertern und Beilen entgegen, kreischend in fürchterlichem Zorn, und wehrten die Fliehenden wie die Verfolger ab, jene als Verräther, als Feinde. Bunt unter die Kämpfenden gemischt, rissen sie mit der bloßen Hand die Schilde der Römer herunter und griffen nach den Schwertern. Wunden und Ver= stümmelung ertrugen sie ruhig, ungebeugten Muthes bis in den Tod." Balerius Maximus aber fügt hinzu: "Die Weiber der Teutonen baten den siegreichen Marius, er möchte sie den vestalischen Jungfrauen zum Geschenk schicken, mit der Versicherung, sie würden sich wie jene unbefleckt bewahren. Als sie dies nicht erlangten, erdrosselten sie sich in der Nacht. Den Göttern sei Dank, daß sie diesen Muth nicht in der Schlacht ihren Männern einhauchen Denn wenn diese ihrer Weiber Tapferkeit hätten nachahmen wollen, dann hätte es um die Trophäen des Teutonischen Sieges mißlich gestanden." Im Zusammen= treffen mit den Cimbern im folgenden Jahre auf den Raudischen Feldern bei Vercellä erfuhren die Kömer noch Schrecklicheres. Tropiglich waren die Reiterschaaren der Cimbern gegen die Römer losgestürmt, sie hatten Helme auf dem Haupte, wie seltsame Thierköpfe mit fürchterlich gähnendem Rachen geformt, auf dem Helme mächtige Federbüsche, welche die Gestalt ins Riesige erhöhten. Leiber hatten sie mit ehernen Panzern geschmückt, trugen leuchtende Schilde, doppeltgespitzte Speere und wuchtige Schwerter. Und wie ein wogendes, brausendes Heer tobte das Fußvolk gegen den Feind. Aber mit der Kriegskunst der Römischen Feldherren verbündete sich Sonne und Staub gegen die Cimbern. Die in tiefschattigen und kalten Gegenden aufgewachsen waren, trieften von Schweiß unter der Julisonne Italiens und den Römern verdeckte der Staub die Furchtbarkeit des Feindes. Die Römer

fiegten und verfolgten die Germanen, da stellte sich ihnen, wie Plutarch erzählt, ein hochtragischer Anblick dar. "Die Weiber, in schwarzen Gewändern, auf den Wagen stehend, tödteten die Fliehenden, die ihren Mann, jene den Bruder, jene den Vater; ihre Kinder erwürgten sie mit der Hand und warfen sie unter die Räder und Hufen der Thiere, dann ermordeten sie sich selbst. Eine, so heißt es, hatte sich an die Spitze einer Deichsel gehängt und ihre Kinder mit Stricken an ihre Füße gebunden. Die Männer legten sich Taue um den Hals und banden sich, da es an Bäumen fehlte, an den Hörnern oder Beinen der Thiere fest, stachelten sie dann und starben, da die Thiere wild auf= sprangen, geschleift und zerstampft." Ein grausiges Bild, das nur gemildert wird durch die Betrachtung: lieber den Tod wollten die starken deutschen Frauen, als Schande und Knechtschaft.

Erschienen uns die deutschen Frauen hier wie Walkpren, so anderwärts wie Nornen — die Gabe der Weissagung wird ihnen zugeschrieben. Als Cäsar, so erzählt dieser selbst, die Gefangenen befragt, weshalb es Ariovistus zu keiner Schlacht kommen lasse, fand er diesen Grund: bei den Germanen herrsche die Sitte, daß ihre Hausfrauen durch Loos und Weissagungen erklären, ob es räthlich sei, eine Schlacht zu liefern oder nicht. Diese redeten also: "nicht sei es der Götter Willen, daß die Ger= manen eine Schlacht gewönnen, so sie dieselbe vor dem Neumond schlügen." Und dieselbe Kraft der weiblichen Prophetie, welcher sich die Männer des eigenen Stammes beugen, tritt auch dem feindlichen Eroberer in den Weg. Drusus drang neun Jahre vor Christi Geburt diesseits des Rheins in das Gebiet der Chatten, Sueven und Cherusker. Schon hatte er die Weser überschritten und in raschem Siegesgang kam er bis zur Elbe. Da trat ihm,

erzählt Dio Cassius, ein Weib von mehr als mensch= licher Größe entgegen und sprach: "Wohin eilst du, un= ersättlicher Drusus? Das Geschick hat dir nicht bestimmt, alles dieses zu schauen. Ziehe hin, denn deiner Thaten und beines Lebens Ende ist nahe herbeigekommen." Drusus kehrte eilend um und starb auf dem Weg, ehe er wieder an den Rhein gelangt war. Ein Halbjahrhundert später findet Claudius Civilis in seinem Kampfe gegen die Römer eine Bundesgenossin an der Beleda. eine Jungfrau vom Stamme der Bructerer", erzählt Tacitus, "ertheilte Befehle weit und breit, gemäß einer alten Sitte bei den Germanen, nach der sie viele der Frauen für Beissagerinnen und bei wachsendem Aberglauben für Göt= tinnen halten. Und damals wuchs Beleda's Ansehen: denn eine ben Germanen günstige Wendung und die Vernichtung der Legionen hatte sie vorausgesagt."

Geben uns diese Einzelheiten mit Sicherheit für das Bild der deutschen Frau im Heidenthum die beiden Züge, daß derselben eine entscheidende Stimme in den Geschicken des Volks zugestanden ward und ein unbeugsamer Muth, gegen das Mißgeschick auch das Leben einzusetzen, inne= wohnte, so gewinnen wir ein volleres Bild der deutschen Frau, der deutschen Keuschheit, der deutschen Ehe und der deutschen Familie in Tacitus Germania. Es war etwa um das Jahr 100 nach Christi Geburt, als der ernste Römer diese Schrift verfaßte und im Schmerz über die sittliche Verkommenheit seines Volks das Lichtbild des ger= manischen Volksthums den Seinen vor die Augen hielt. Man begreift den wehmüthigen Ernst, mit welchem Tacitus die deutsche Züchtigkeit schilderte. Hatte doch das rö= mische Volk selbst sich Jahrhunderte lang durch Keusch= heit ausgezeichnet. Nach Plutarch dauerte es zweihundert und dreißig, nach Valerius Maximus fünfhundert und

zwanzig, nach Aulus Gellius fünfhundert und einundzwan= zig Jahre, ehe eine Ehescheidung in Rom vorkam. das war längst anders geworden. Schon vor Tacitus hatte Seneca in seinem Buch vom Zorn sein Geschlecht so geschildert: "Alles ist voll von Verbrechen und Lastern, es wird mehr begangen, als was durch Gewalt geheilt werden könnte. Ein ungeheurer Streit der Verworfenheit wird gestritten. Tagtäglich wächst die Lust zur Sünde, tagtäglich finkt die Scham. Verwerfend die Achtung vor allem Bessern und Heiligen, stürzt sich die Lust, wohin es sei. Das Laster verbirgt sich nicht mehr. Es tritt vor aller So öffentlich ist die Verworfenheit geworden und in allen Gemüthern ist sie so sehr aufgelodert, daß die Unschuld nicht mehr selten, sondern keine ist." Man be= greift, wie der wahrheitsliebende Tacitus, wenn er auf dem schwarzen Hintergrund des sittlichen Verfalls im Römischen Reich das lichte Vild Germaniens sich heben sah, von den jungen, unverdorbenen Völkern für Rom fürchten mußte und nur hoffte, die Uneinigkeit der deutschen Stämme werde den Untergang Roms noch aufhalten. Auch Tacitus hebt zunächst den Einfluß der Frauen auf das Volksge= schick und die Entscheidung der Schlachten hervor. "Was aber vorzugsweise zur Tapferkeit antreibt: nicht das Unge= fähr ober zufälliges Zusammentreten bildet eine Schaar ober einen Keil, sondern Familien oder Sippschaften, und in der Nähe sind die Gegenstände ihrer Liebe. Von dort wird das Geheul der Weiber, von dort das Weinen der Kinder gehört. Ihr Zeugniß gilt jedem als das Heiligste, ihr Lob als das größte. Vor die Mütter, vor die Frauen bringen sie ihre Wunden; und nicht scheuen sich diese, sie zu zählen und zu prüfen. Es geht die Ueberlieferung, einigemal sei die Schlachtordnung, schon zum Rückzuge geneigt und wan= kend, von den Weibern wieder hergestellt worden, durch

unablässiges Bitten, durch Vorhalten der Brust und Hin= weisen auf die nahe Gefangenschaft, die sie ein doppelt unerträgliches Uebel dünkt, wenn es ihre Frauen gilt: so sehr, daß das Freundschaftsband mit den Gemeinden vor= züglich fest geknüpft wird, die unter den Geiseln auch edle Jungfrauen stellen müssen. Za, etwas Heiliges und Prophetisches, glauben sie, wohne in ihnen, und weder verschmähen sie ihren Rath, noch übersehen sie ihre Aussprüche. Wir haben unter Vespasianus die Veleda gesehen, die lange Zeit fast allgemein für ein göttliches Wesen gehalten ward; doch auch vor Alters schon haben sie die Aurinia und andre verehrt: nicht aus Schmeichelei und nicht als ob sie selbst sich Göttinnen machten." Trifft diese Schilderung mit dem zusammen, was wir schon früher gehört, so geht Tacitus weiter und giebt uns ein volleres Bild deutscher Weiblich= keit. "Strenge sind dort die Ehen und von keiner Seite möchte man ihre Sitten mehr loben. Denn fast allein von den Barbaren begnügen sie sich mit einer Frau, ausgenommen sehr wenige, die nicht aus Wollust, sondern ihres Adels wegen vielfach zur Ehe begehrt werden. Mitgift bringt nicht die Frau dem Manne, sondern der Mann der Frau Zugegen sind die Eltern und Verwandten und prüfen die Geschenke; Geschenke, nicht den kleinen weiblichen Neigungen entsprechend gewählt, noch zum Schmuck der jungen Frau bestimmt, sondern Stiere, ein gezäumtes Pferd und ein Schild, nebst Framen und Schwert. diese Geschenke hin wird die Frau in Empfang genommen; auch sie hinwiederum bringt dem Manne einige Waffen= stücke zu. Dies, meinen sie, sei das festeste Band, dies ge= heime Heiligthümer, dies die Götter der Ehe. Damit das Weib nicht glaube, sie dürfe fern bleiben mannhaften Gedanken und fern den Wechselfällen des Kriegs, wird fie, wenn sie eben die geweihte Schwelle der Ehe betritt, erinnert,

fie komme, um in Arbeit und Gefahr des Mannes Genossin zu sein. Gleiches mit ihm habe sie im Frieden, Gleiches in der Schlacht zu dulden und zu wagen. Dies deutet das Stierpaar, dies das gerüstete Pferd, dies die Waffengabe an. So habe sie zu leben, so zu sterben: was sie empfange, müsse sie in unverletzter Würde ihren Söhnen übergeben; ihre Schwiegertöchter sollen es empfangen und wiederum auf die Enkel übertragen. — So leben sie denn in unan= tastbarer Keuschheit, durch keine Lockung des Schauspiels, keine Reizung des Gastmahls verführt. Der Schrift Ge= heimnisse sind Männern wie Frauen unbekannt. Sehr selten kommt bei dem so zahlreichen Volke der Ehebruch vor, dessen sofortige Bestrafung den Ehemännern anheimgestellt ist. Mit beschnittenem Haar und entkleidet stößt der Mann im Beisein der Verwandten die Shebrecherin aus dem Hause und treibt sie mit Schlägen durch das ganze Dorf. Auch für verlorene Unschuld giebt es keine Verzeihung: nicht Schönheit, nicht Jugend, nicht Reichthum vermöchte der Gefallenen einen Mann zuzuführen. Denn Niemand lacht dort über Laster und nicht wird Verführen und Verführt= werden Modeton genannt. Besser allerdings halten es noch die Gemeinden, in denen nur Jungfrauen heirathen und mit den Hoffnungen und Wünschen, die sich an den Namen Gattin knüpfen, ein für allemal abgerechnet wird. Einen Mann empfangen sie, wie einen Leib und ein Leben, damit kein Gedanke weiter hinausreiche, damit nichts die Begierde weiter führe, damit sie in dem Manne nicht den Mann, sondern den Ehestand lieben. Die Zahl der Kinder zu beschränken ober eins der jüngeren zu tödten, wird für einen schändlichen Frevel gehalten. Und mehr Gewalt haben dort gute Sitten, als anderswo gute Gesetze."

İ

In demselben Lichte der Keuschheit wie dem Heiden Tacitus die seßbaren deutschen Stämme erschienen, sah der

christliche Schriftsteller Salvianus von Massilia die wandernden Stämme, namentlich die Gothen und Vandalen, um die Mitte des fünften Jahrhunderts. Er erkennt in dem Hereinbrechen der jugendlich kräftigen Bölker ins Römische Reich ein Strafgericht Gottes für die trot des angenommenen Christenthums immer zunehmende sittliche Versunkenheit. Durchaus stellen sich ihm die heidnischen Deutschen sittlich reiner dar, als die christlichen Römer. Und merkwürdig ist es, daß er den deutschen Stämmen auch da, wo er ihre fittlichen Gebrechen nennt, doch den Ruhm der Keusch= heit nicht nimmt. Er nennt die Sachsen wild, die Franken untreu, die Gepiden unmenschlich, die Alanen trunksüchtig, aber nur die Hunnen, die nicht deutschen Bluts sind, nennt er unzüchtig. Und ausdrücklich hebt er hervor, daß die Gothen unter den Römern, die Bandalen unter den Spaniern züchtig lebten und daß die wilden Bölker durch ihre Familien= liebe die Christen des Römerreichs beschämen.

Nachdem wir durch diese Züge aus den römischen Ge= schichtsbüchern die hohe Stellung der Frau und die Rein= heit des Familienlebens bei den Deutschen kennen gelernt, begleiten wir die deutsche Frau des Heidenthums durch ihr Leben. Tacitus sagt: "Die Zahl der Kinder zu beschränken ober eins der jüngern zu tödten, wird für einen schändlichen Frevel gehalten." Indeß, wenn auch die deutsche Achtung der Persönlichkeit die Kinder in Deutschland mehr schützte, als anderswo, so fehlt doch auch bei den Deutschen nicht die Anschauung, daß der Vater das Kind dem Tode überant= worten dürfe, so lange es nicht durch Besprengung mit Wasser und den Empfang eines Namens, welche Gebräuche wir auch bei den heidnischen Deutschen finden, so zu sagen zur vollen Person geworden. Dem heidnischen Aterthum tritt der Einzelne hinter der Gesammtheit zurück. Eine Volksgemeinde, deren Bestand auf der Stärke der Männer

beruhte, durfte keinen schwächlichen Nachwuchs haben. Ja, die bloße Schwierigkeit, die Kinder zu ernähren, rechtfer= tigte ihre Aussetzung. Mochte das in dem eigentlichen Deutschland, namentlich in der fruchtbareren Gegend des Rheins, seltener vorkommen, so ward auf dem unfruchtbaren Island die Entstehung eines Proletariats durch die strengsten Maßregeln verhütet. Dort war denn auch das Aussetzen der Kinder so sehr hergebracht, daß bei Annahme des Christenthums die Minderheit sich wenigstens vorbehielt, Pferdefleisch essen und die Kinder aussetzen zu dürfen. Allmälig milderte sich freilich die Sitte dahin, daß nur ganz verlassene und verwaiste Kinder mit diesem Geschicke ge= troffen wurden. War aber das Kinderaussetzen durch Sitte und Gesetz gestattet, so lag es nahe, daß allerlei andre Umstände, die Traumgesichte etwa, die von dem Kinde Unheil verkündeten, oder Zwistigkeiten der Cheleute, die Aussetzung veranlaßten. Es waren meistens die Mädchen, welche man bei Seite schaffte, wie denn bis auf diesen Tag die heid= nische Bevorzugung der Knaben vor den Mädchen in der Volks= sitte nachklingt. Zu Näftenbach in der Schweiz erhielt der Vater eines Knaben zwei Wagen Holz zugefahren, der eines Mädchens nur einen, und zu Schaffhausen schmückte sich die Magd, die ein Kindbett ansagte, mit einer Freuden= maie, wenn das Kind nur ein Mädchen, mit zweien, wenn es ein Knabe war. Bis in unsre Tage, so will man be= merkt haben, zeigt der Vater in den Zeitungen an, daß er erfreut worden sei, wenn ihm ein "munteres Töchterchen" geboren worden, ist's ein "strammer Junge", so erklärt er sich öffentlich als "hoch erfreut".

Einer der bedeutendsten Männer aus der Geschichte der Sachsenbekehrung ist der heilige Liudger. Die Mutter deselben, Liafburh, war als neugeborenes Kind in der größten Lebensgefahr, denn ihre Großmutter war in Wuth, daß

sie lauter Enkelinnen und keine Enkel erhielt. Sie gab also Befehl, das Kind ins Wasser zu werfen. Eine mitleidige Nachbarin zog es wieder heraus und flüchtete es in ihr Haus, wo sie Zeit gewann, dem Kind etwas Honig auf die Lippen zu träufeln. Damit war das Kind gerettet. Denn ein Kind, das Speise genossen, durfte nicht getödtet werden. — Run, alle deutsche Mägdlein sind nicht ins Wasser geworfen wor= Gewöhnlich war es doch, daß der Vater auch die Tochter, die ihm die Frau geschenkt, hinnahm, mit Wasser begoß und mit einem Namen schmückte. In der That, die altdeutschen Frauennamen sind ein Schmuck gewesen. Man war damals noch nicht in Verlegenheit, ob man einen deutschen oder biblischen oder romantischen oder einen Namen eigenster Ersindung wählen sollte. Man wählte einen deutschen, eben so verständlichen als sinnreichen. Man wußte, daß Bertha die Glänzende hieß, Lîba die Lebendige, Swinda die Starke, Scônea die Schöne, Bertwina die Glanzfreundin, Berhtwig die Glänzendweiße, Abelheit die Abelstrahlende. Man hatte eine lebendige Anschauung von der Natur: der Schwan erinnerte an schlanke, weiße Frauen, und man wählte Namen wie Swanburc, Swanhilt. Die Schlange war nicht durch ihre Falschheit, sondern durch ihre fest= umfangende Anschmiegsamkeit der Frauen Bild, und darauf deuten die Frauennamen, die mit lint, Schlange, zusammen= gesetzt sind, von denen wir gleich einen kennen lernen sollen.

Die deutsche Jungfrau wächst in strenger Züchtigkeit auf. Dem allzutraulichen Nahekommen eines Mannes antwortet glühende Scham, ja heißer Zorn. Einen lieblichen Zug erzählt uns Paulus Diakonus in seiner Geschichte der Longobarden. Der Longobardenkönig Authari hatte Gesandte an den Baiernkönig Garibald geschickt und um dessen Tochter Teudelinda geworben. Die Gesandten brachten günstige Nachricht heim und der König Authari

ward vom Verlangen ergriffen, die Braut vor der Vermählung unerkannt selbst zu sehen. Er ging mit einer Gesandtschaft an den Hof Garibald's, und als ob er Au= thari's Bote wäre, bat er diesen, ihn die Tochter sehen zu lassen, damit er seinem Herrn berichten könne. Wie das der König hörte, so ließ er seine Tochter holen, und als nun Authari sie schweigend angeschaut hatte, wie schön sie war, und sie ihm in allem sehr wohlgefiel, so erbat er sich vom Könige die Huld, daß die Tochter den Gesandten des könig= lichen Bräutigams, wie sie es einst thun werde, schon jetzt einen Becher Weins reichen möge. Als der König ein= willigte, so reichte Teudelinda zuerst dem den Becher, der das Haupt der Gesandtschaft zu sein schien, und hierauf dem Authari, von dem sie nicht wußte, daß es ihr Bräu= tigam sei: als dieser getrunken hatte und ihr nun den Becher zurückgab, so berührte er, ohne daß es Jemand be= merkte, ihre Hand mit dem Finger und strich ihr mit seiner Rechten von der Stirn über Nase und Wangen herab. Ganz schamroth erzählte das Teudelinda ihrer Amme, da sagte diese zu ihr: "Wenn dieser Mann nicht selbst der König und dein Bräutigam wäre, so hätte er auf keinen Fall dich zu berühren gewagt. Laß, uns aber einstweilen stille sein, damit dein Vater nichts davon erfährt. Denn wahrlich es ift ein Mann, der es wohl verdiente, König zu sein und mit dir vermählt zu werden." Es blühte aber damals Authari im jugendlichen Mannesalter, war von edler Ge= stalt, hellgelocktem Haar, röthlichem und schönem Antlitz. Bald nachher machten sie sich mit königlichem Geleite wieder auf den Weg zurück nach ihrer Heimath und zogen eilig durch das Gebiet der Noriker. Als nun Authari in die Rähe der Grenze von Italien gekommen war und die Baiern, die ihm das Geleite gaben, noch um sich hatte, so erhob er sich so sehr als er konnte auf dem Pferd, das

ihn trug, und stieß mit aller Macht die Streitaxt, die er in der Hand hielt, in einen nahe stehenden Baum und ließ sie darin stecken und sprach dazu die Worte: "Solche Hiebe führt Authari." Wie er das gesprochen, da erkannten die Baiern, die ihm das Geleite gaben, daß er der König Austhari selber sei. Und wir dürsen nicht zweiseln: die baisrischen Männer werden der Königstochter Teudelinda von der Heldenhaftigkeit Authari's berichtet und sie wird sich über das leise Berühren ihrer Hand und das Streicheln ihrer Wange beruhigt haben.

Die Ehe konnte nur auf gesetzliche Weise zu Stande Ehe ist Gesetz. Im Altbeutschen heißt der alte und neue Bund: die alte und neue Ehe. Ehehafte Hinder= nisse brauchen gar nichts mit der Frau zu thun zu haben, es sind gesetliche Hindernisse. Als gesetliche Verbindung war die Ehe durch allerlei Feierlichkeit geweiht, deren Kern darin bestand, die bisher freie Jungfrau unter die Das freiwallende Herrschaft des Mannes zu bringen. Haar ward aufgebunden und mit einem Schleier verhüllt, denn langes Haar galt als Zeichen der Freiheit. Gürtelband klirrten Schlüssel. Vor ihr her ging ein Jüng= ling mit bloßem Schwert, das der Vater oder Vormund dem Bräutigam überreichte. Und der Bräutigam reichte ihr den Ring, zum Zeichen, daß sie um Ringe gekauft sei, und Schuhe zur Erinnerung, daß ihr bisher freier Wandel nun durch den Willen des Mannes bestimmt werde. Der Hammer des Thor wurde ihr in den Schooß gelegt: Zeichen göttlicher Rache über die Untreue. Sie aber theilte Gaben aus und lange Schmausereien folgten.

Die Jungfrau schreitet zur Ehe nicht durch völlig freie Wahl. Zunächst war die Wahl nicht frei in Bezug auf den Stand. Zwar Edle und Freie durften sich meist ohne Strafe und ohne Schande verbinden, nicht so Edle oder

Freie und Unfreie. Bei den Sachsen war auf ungleiche Ehe jeglicher Art, selbst auf She Adliger mit Freien, die Todesstrafe gesetzt. Sodann ist auch bei Standes= gleichheit die Frau von Geschlechts wegen dem Mann nicht ebenbürtig. Es herrscht auch bei den Deutschen die heid= nische Anschauung, daß das Weib lediglich des Mannes Eigenthum sei. Die Verheirathung war ein Kauf. Die Unverheirathete gehört dem Bater. Er verkauft sie dem Manne für Sklaven, Rinder, Pferde, Waffen, liegende Güter oder für Ringe oder für baare Münze. Und wenn bei den Alemannen die Frau 400 Schillinge kostete und der Schilling den Werth eines Ochsen von sechzehn Monden darstellt, so war die Summe recht beträchtlich. Sie gehört dem Manne. Dieser kann sie, wenn er will, dem Freunde geben. Er kann sie züchtigen, wie Siegfried selbst mit Chriemhild thut, er kann sie wegen Untreue tödten. Und das geschah in der beschimpfendsten und grausamsten Weise. Und ist der Mann todt, so steht es der Frau wohl an, daß sie, um ihm ins Jenseits zu folgen, den Scheiter= haufen besteigt. Das ist die heidnische Anschauung in ihrer ganzen Herbigkeit. Aber der edle Sinn der deutschen Männer, die ausgezeichneten Eigenschaften der deutschen Frauen wirken zusammen, wie wir schon bei Tacitus gesehen, daß das äußerlich geschlossene Bündniß sich verinnerlicht, daß das Recht des Mannes über die Frau das Gefühl der Pflicht gegen sie in ihm erweckt, daß die Abhängigkeit der Frau zu treuer Hingabe sich verklärt, ja daß die in dem Hause priesterlich waltende Frau auch dem Volke in Geftalt der gotterleuchteten Beratherin und Weissagerin erscheint. Der hohe Sinn, der Männer und Frauen zu= gleich eigen ist, offenbart sich besonders in der Ehe. Das Gemüth der Jungfrau erschließt sich der Liebe des Mannes nicht wegen der schönen Leibesgestalt, des lockenden Ge=

nuffes, des schnöben Geldes, es ist des Mannes Tüchtig= keit und Heldenhaftigkeit, die ihr das Herz abgewinnt. Auch dem erst Ungeliebten neigt sich die Jungfrau zu, wenn der Mann, sich als Mann erweist. Harald Schön= haar warb um Gydha, die Tochter eines kleinen nor= wegischen Königs. Sie antwortete ihm stolz, sie wolle ihre Jungfräulichkeit nicht einem König hingeben, der über wenige Gauen gebiete. Wunderlich dünke es sie, daß keiner der Fürsten ganz Norwegen haben wolle, wie doch Gorm in Dänemark und Erich in Schweden das Vorbild gegeben. Das reizt ihn und er beginnt, von der Verachtung der Jungfrau gestachelt, seine Kämpfe um die Alleinherrschaft und gewinnt die schöne Gydha. Aber nach der Sitte der Großen, die auch Taci= tus andeutet, hat Harald zehn Frauen und zwanzig Neben= frauen. Da hört er von der Königstochter Reginhild in Dänemark und wirbt um sie. Sie läßt ihm sagen: er möge freilich ein mächtiger König sein, aber kein König der Welt sei so mächtig, daß sie ihre Jungfräulichkeit für den dreißigsten Theil seiner Liebe vertauschen wolle. Harald schickte seine dreißig Frauen fort und gewann die einzige Reginhild. Wir haben hier ein überaus lehrreiches Bild, wie die heidnische Unsitte der Vielweiberei noch vor dem Einfluß des Christenthums durch den hohen Sinn einer Frau zu Schanden geworden.

Wenn nun aber ein hochherziger, thatenberühmter Mann einer Jungfrau das Herz abgewonnen: welche starke Liebe, welche seste Treue! Davon giebt die deutsche Heldensage reichlich Zeugniß und oft Gehörtes wird uns unter dem Gesichtspunkt der Frauentreue neue liebe Kunde sein. Der Hunnenkönig Exel hatte von seinen Kriegszügen aus dem Westen unter andern Geiseln Walther aus Aquitanien und Hildegund aus Burgund, zwei schöne Königs=

kinder, mit nach Ungarland genommen. Hildegund wird der Königin lieb und über ihren Schatz gesetzt. Walther gewinnt als Kriegsheld des Königs Gunst. Er weist die Vermählung mit einem hunnischen Mädchen zurück. er aber eines Tages im Glanze neuen Ruhms aus der Schlacht heimkehrt, tritt er müde und durstig in ein Gemach des Palastes und findet Hildegund. Er naht ihr freundlich und erinnert sie, daß sie beide schon als Kinder von ihren Eltern einander verlobt worden seien. hält diese Erklärung anfangs für Spott; sie darf wohl zu dem Hochberühmten verehrend hinausschauen, was aber soll er bei dem armen Mädchen suchen? Wie er sie überzeugt, neigt sie sich zu ihm in demüthigem Gehorsam zu unver= brüchlicher Treue. Sie verabreden ihre Flucht. reiten aus Ungarn westwärts; am Tag bergen sie sich im Dickicht; in der Nacht reisen sie weiter. Sie erreichen den Rhein und gewinnen bei Worms das jenseitige Ufer. Erst im Wasgenwalde hoffen die Wegemüden Nachtruhe halten zu können. Hildegund selbst, zum Tod ermattet, wacht über Walther, und unter ihren Liedern schlummert er ein. Da kommt König Gunther mit seinen Helben, darunter der grimme Hagen, um Walther die Schäße abzujagen, von denen ihm Kunde geworden. Hildegund weckt den Helden und bittet, sie zu tödten, damit sie in ihrer jungfräulichen Reinheit nicht den Feinden in die Hände falle, wenn sie doch die Seine nicht werden könne. Aber Walther kämpft mit den Helden einzeln und wirft sie Als endlich Hagen ein Auge, Gunther einen Fuß, Walther einen Arm verloren, ruht der Streit und Hildegund verbindet die Wunden. Dann zieht sie jungfräulich mit dem Geliebten weiter. Die Vermählung findet Statt und es folgt ein langes glückliches Leben.

Haben wir die bräutliche Treue kennen gelernt, so singt

uns das Lied von der Kudrun von der Treue der jungen verlobten Frau, welche durch Gewalt dem treuen Herwig, ihrem Mann, entrissen ist. Sie wird in jeder Weise bestürmt, dem Räuber die Hand zu geben, dem König Hartmuth. Hartmuth's Vater will sie schon auf der Seereise überreden, auf ihr festes Nein schleudert sie der alte König an ihren Haaren in die See, daß sie kaum von Hartmuth gerettet wird. An des Königs Hofe wird die Mutter Gerlind eine Wölfin, ja eine Teufelin an der edlen Königstochter. Sie muß die Brände schüren, sie muß die Wäsche ans Meer tragen und waschen, sie erfährt immer härtere Mißhandlungen. Aber sie bleibt dem Manne, dem sie verlobt ist, treu. Endlich kommen Boten an den Meeresstrand. Nach ihren Lieben, nach der Mutter, dem Bruder, dem Verlobten fragt sie vor allem, nicht nach ihrer Rettung. Es kommt der Bräutigam und der Bruder. Sie könnte vom Meer mit ihnen sofort heimwärts ziehen. Aber das wäre nicht im Sinne des Heldengeschlechts. In mörderischer Schlacht soll das edle Gut wieder gewonnen werden, das im heißen Männerkampf geraubt worden war. Aber Kudrun schleubert, nachdem sie ihren Helden gesehen, die Wäsche, der Anechtschaft Zeichen, ins Meer und läßt sich am Abend, da sie leer heimkehrt, unter Wonnebeben von der Teufelin Gerlind ausschelten, gewiß, daß morgen ihre Errettung naht! Und sie naht durch gewaltigen Streit und Ströme Bluts. Die Treue wird belohnt. Es ist das Lied von Kudrun ein Lobgesang von dem festen Aushalten deutscher Liebe, darum soll es unvergessen sein.

Und daneben das Lied von den Nibelungen, von Siegsfried und Chriemhild! Das gewaltigste Bild der Treue in Liebe und der Treue im Haß ist Chriemhild. Die Jungfrau wächst, des Baters frühe beraubt, in der Hut der Mutter, in dem Schirm der Brüder auf. Ahnungs-

volle Träume umschweben ihr sinnendes Haupt, ehe die Minne ein klares Wort in ihrem Herzen gesprochen. träumt, daß sie einen Falken aufgezogen, da stürzen zwei Adler herab und erwürgen ihren Liebling. Sie erzählt den Traum der Mutter. "Der Falke, den du ziehest, das ift ein edler Mann, ihn wolle Gott behüten, du mußt ihn schier verloren han", antwortet die Mutter. fagt ihr mir vom Manne, vielliebe Mutter mein? Dhne Recken Minne so will ich immer sein", entgegnete die Jungfrau. Die Mutter, obwohl sie selbst erfahren, daß Liebe oft mit Leid sohnet, meint doch, ohne Mannes Minne werde Chriemhild nicht froh. Siegfried, zu dem Kunde von Chriemhild gekommen war, erscheint am Hofe zu Worms, heimliche Minne zu ihr im Herzen. Und Chriem= durchs Fenster mit Herzenswonne nach dem Helden, wenn er im Ritterspiel so gar herrlich sich erwies. Der Held und die Jungfrau werden vermählt. In die ganze Tiefe eines heftig fühlenden Frauengemüths führt uns der Streit zwischen Chriemhild und Brunhild. ist die überschwängliche Freude der Chriemhild, daß ein solcher Held ihr eigen ist, es ist das bittere Weh der Brunhild, daß ihr der schlechtere Mann und daß sie sein nur durch Siegfried's Kraft geworden. Die Königinnen schelten sich. Brunhild schwört Rache. Hagen führt sie aus. Nichts Ergreifenderes als der Schmerz der jungen Wittwe, als sie eines Morgens vor der Thür Siegfried's Leichnam findet, den der Mörder im grimmen Hohn des Hasses dorthin gebracht. "Chriemhildens Jammer war unmaßen groß, da erschrie sie nach Unkräften, daß all die Kammer erdoß." Und mitten im Schmerz regte sich schon das kräftigste Rachegefühl: "Da rief sie traurigliche die Königin mild: o weh mir meines Leides, nun ist dir dein Schild mit Schwertern nicht verhauen: du bist ermorderdt. Und

wüßte ich, wer es hat gethan, ich riethe ihm immer seinen Tod." Sie tragen, nachdem die Wittwe drei Tage und drei Nächte bei dem Leichnam ihres Helden zugebracht, ihn hinaus. "Ehe daß zum Grabe gekommen das Siegfried's Weib, da rang mit solchem Jammer ihr vielgetreuer Leib, daß man sie mit dem Brunnen viel oft da übergoß — es war ihr Herzenstrauer viel harten unmaße groß." viel herrliche Sarg muß noch einmal erbrochen werden. Das ist die kleine Liebe, die sie in ihrem Jammer sich noch ausbittet. "Da brachte man die Fraue, da sie ihn liegen fand, sie hub sein schönes Haubet mit ihr viel weißen Hand, da küßte sie so den todten, den edlen Ritter gut, ihr viel lichte Augen vor Leide weinten Blut." Dann wird der Schmerz stille, aber er vergißt nicht. Nach Jahren giebt die Wittwe Epel die Hand dem reichen Hunnen= könig, weil sie durch ihn Rache zu nehmen hofft. Und sie nimmt Rache, schauerliche Rache, in deren Blut sie selbst hinsinkt. "Die viel michel Ehre war da gelegen todt die Leute hatten alle Jammer unde Noth. Mit Leide ward verendet des Königs Hochgezît, als je die Liebe Leide ze allerjungeste gît", so schließt das Lied.

Zweite Heirath der Frau, wie sie Chriemhild einsgegangen, ist aber nicht ursprüngliche deutsche Sitte. Bei Tacitus werden die Gemeinden gerühmt, "in denen nur Jungfrauen heirathen und mit den Hoffnungen und Wünschen, die sich an den Namen Gattin knüpsen, ein für allemal absgerechnet wird". Im "Höliand" wird angenommen, daß Philippus schon gestorben war, als Herodes die Frau desselben, Herodias, in sein Haus nahm. Es war also nicht dies der Gräuel, gegen den Johannes auftrat, daß eine Ehefrau, sondern daß eine Wittwe mit einem andern Mann in der Ehe lebte. Bei den Friesen an der Nordsee ist, soviel ich weiß, noch heute das Eingehen der Ehe von

Seiten der Wittwe eine Seltenheit. Diese vereinzelten Züge sind Nachwirkungen ber uralten Anschauung, nach welcher die Frau, dem Manne ganz als Eigenthum gehörig, bei des Mannes Tod zum Weiterleben keinen Grund habe. Und hart genug war das Leben der Wittwe, wenn sie dem Manne nicht in den Tod folgte. Wittwennoth, ein Leben der Entbehrung nach einem Leben in der Fülle, hat bis heute nicht aufgehört. Wittwen waren vom Erbe aus= geschlossen: sie erhielten nur ihr Eingebrachtes, die Morgen= gabe, die sie einst vom Manne empfangen, oder das Gnadentheil des Sohnes oder Bruders. Hat doch die Königin Mathilde, als ihr Sohn Otto der Große sie zu freigebig fand, sich in edlem Stolze auf ihr väterliches Gut in Engern zurückgezogen. Wer für den Mann gelebt, soll mit dem Manne sterben. "Dem Manne, der einsam durch die Pforten der Unterwelt geht", so sagt die Edda, "fallen die Thüren schwer auf die Fersen." Wie bei den Indern, Thraciern, Scythen und Griechen, so war es auch bei den Deutschen im grauen Alterthum Sitte, daß die Wittwe, um dem Manne zu folgen, bei dessen Tod sich selbst den Tod gab. Wirft diese Sitte ein grausiges Licht auf das deutsche Heidenthum, so wird dasselbe gemildert, wenn die Sitte Ausdruck der Herzensstimmung ist. Balder, der lichte schöne Gott, gestorben war und sein Leichnam aufs Schiff gebracht ward zur Verbrennung, da zersprang seinem Weibe Nanna vor Jammer das Herz und sie ward mit Balber der Gluth des Feuers übergeben. Brunhild, einst mit Siegfried, nordisch Sigurd, verlobt, so erzählt die nordische Sage, durch einen Zauber, der Siegfried an Chriemhild gebannt, von ihm getrennt, läßt ihn ermorden, das ist der einzige Weg, durch den er wieder ihr eigen werden kann. Denn nachdem der Geliebte gefallen, giebt sie sich selbst den Tod mit dem Schwert und

läßt sich mit Siegfried auf den Scheiterhausen legen. Beide Leichen verzehrt dasselbe Feuer sammt Dienern und Pferd und Hunden und Falken und Wassen. "Nun stürzen ihm nicht", sprach Brunhild, "auf die Fersen die Thüren der Halle, die ringsgeschmückten, wenn ihm folgt meine Begleitung dahin." Das ist die seste Treue des Weibes in schrecklicher heidnischer Gestalt, die der christlichen Wilderung wartet.

Die Geschichte der Menschheit gewinnt einen neuen Anfang, als der junge Most des Evangeliums, für welchen das römische Wesen zu mürbe geworden war, in den neuen Schlauch des deutschen Volksthums gefaßt wird. Wie mögen die deutschen Frauen auf die Botschaft von dem Gottessohn in der Jungfrau Schooß gelauscht haben! Er war ein Mann, der zweite Abam, das von Gott der Menschheit gesetzte Haupt und mehr als ein Mann — er war ein Held, der die aus der ewigen Liebe stammende, ins ewige Leben führende Aufgabe der Erlösung wider alle feindlichen Mächte mit siegreichem Sterben hinausführt. Aber in ihm war keine einseitige, sündliche Männlichkeit und Heldenhaftigkeit: alle Eigenschaften, die uns der schönste Frauenschmuck scheinen, sind in ihm vereinigt: Demuth, Sanftmuth, Erbarmen, Zartsinn, der sich in ein anderes Leben hineindenkt, Herzlichkeit, die ihm das Geheimniß seines Wehs ablockt, Leidensfähigkeit, die gewaltiger ist als Kriegs= muth. Und dieser Wunderbare — er wendet sich an die Mühseligen und Beladenen, an die Gebrückten und Verachteten, an die Einsamen und Verborgenen, ja an die Ge= fallenen und Ehrlosen. So etwas wie die Frauen Jsraels, die ihm nachfolgten und ihm dienten, die bald die köftliche Narde aus dem Alabaster, bald die köstlichern Thränen aus dem Auge auf ihn triefen ließen, die am Kreuz die letzten, am Grab die ersten waren, werden auch die deutschen Frauen

empfunden haben. Und wie das Christenthum und das deutsche Frauengemüth sich begegnen und erkennen, das zeigt uns vor Allem der "Höliand", der altsächsische Volksgesang von Christus, der aus Ludwig's des Frommen Tagen zu uns heraufklingt. Was von den Frauen darinnen gesagt wird, das beweift, daß sie volle Geltung im Volke hatten und ein reiches Leben des Gemüthes entfalteten. Die frauliche Wonne an den neugebornen Kindern sehen wir in der Schilderung des kleinen Johannes: "Johannes kam an der Leute Licht. Der Leib war ihm schön, die Haut war ihm hell, Haar und Nägel, die Wangen waren ihm lichtglänzend." Und der Schmerz um die sterbenden Kinder wird aus dem Kindermord zu Bethlehem offenbar: "Da sollte so mancher kindische Mann sterben sündenlos. Nie ward seitdem oder eher jämmerlicherer Vergang junger Männer, ärmlicherer Tod. Es weinten die Frauen, manche Mutter, sie sahen ihre Säuglinge spießen, sie vermochten sie nicht zu schützen, obwohl sie mit ihren Händen zweien ihren Eigengebornen mit den Armen umfingen, lieb und lütt, doch sollt' er immer das Leben hingeben, der Sohn vor der Mutter. Da fielen manche Knaben — junge Männer; die Mütter beweinten der Kindjungen Mord. Klage war in Bethlehem, lautester Jammer. Ob man ihnen ihre Herzen entzwei schnitte mit Schwertern, doch möchte ihnen solcher Schmerz in dieser Welt nicht werden, manchen Weibern, Frauen zu Bethlehem, denn da sie sahen ihre Gebornen vor ihnen, kindjunge Männer in Qualen verscheiden blutig in ihrem Schooß." Wir sehen die Braut auf der Hochzeit zu Cana, "die minnigliche Maid"; das mütterliche Herz in dem kananäischen Beibe, der Harm entstanden war, Sorge um die Tochter, die von Sucht befangen durch tückischer Geister Trug; die Wittwe von Nain, im Herzen betrübt und die Hände ringend, beklagend kummervoll ihres Kindes Tod, die unselige Frau,

und wie ihr durch des Herrn Wunderthat das Herz zur Wonne gewandt ward durch des Wunsches Gewährung; Martha und Maria, die Edelfrauen, die letztere mit besonderm Antheil geschildert, wie ihr voll Sorge war, voll Harren das Herz, wie herb ihr Jammer um Lazarus Ber= luft, des lieben Mannes; wir sehen, alle Frauen über= strahlend, die gebenedeite unter den Frauen, auf deren Bild die deutsche Verehrung später alle Züge der edlen Weiblichkeit übertrug. Ihres Gemüthes Schmuck ist Einfalt, wie eine driftliche so eine deutsche Tugend, dem Zweifel entgegen= gesetzt. "Mein Herz weiß von Zweifel nichts, nicht Wort noch Weise", antwortet sie dem Engel der Verkündigung und empfängt die Botschaft sehr gern, mit lichtem Gemüth, mit gutem Gelübde und mit lautern Treuen. Und als das Kind geboren war, der Gebornen Stärkter, aller Könige Kräftigster — da nahm ihn die Mutter, bewand ihn mit Kleidern, der Weiber schönste mit schmucken Gewändern, und mit ihren zwo Händen legte sie lieblich, legda lioflîko, luttilna man, that kind, an êna kribbiun, thôh he habdi kraft godes, mannô drohtin; thâr sat thiu môdar biforan, wîf wakôgeandi, wardôda selbo, hêld that hêlaga barn. Ni was irâ hugi twîfli, therâ magadira môd-sebo, "legte lieblich den kleinen Mann, das Kind, in eine Krippe, ob= gleich er hatte Kraft Gottes, der Männer Herr; da saß die Mutter davor, das Weib wachend, wartete selber, hielt das heilige Geborne. Nicht war ihr Sinn zweifelnd, der Magd ihres Herzens Gemüth." Einfalt ist ihres Gemüthes Schmuck. Sonst ist sie edlen Geschlechts und wonniger Schön= heit. Die gebenedeite unter den Frauen ist auch die schmerzen= reiche Mutter. Schon über den zwölfjährigen Sohn kommt ihr Grauen ins Herz, und wie sie ihn wieder findet, bricht sie in die Klage aus: "Wie mochtest du der Mutter, liebster der Menschen, solche Sorge fügen, daß ich schmerzhafte, armmüthige, dich aufsuchen mußte unter diesem Burgsgesind?" Und am Kreuz — "da stand auch Maria, die Mutter Christs, unter dem Baume bleich, wo ihr Geborner litt in so surchtbarer Qual." Und der Herr besahl dem Jünger, "sie gut zu pflegen, sie milde zu minnen, wie eine Mutter, die Unbesleckte." Aber am Grabe — "Erleichterung empfanden alsbald in der Brust die bleichen Frauen, die wunderschönen Weiber." Sie eilten in Wonne, den Jüngern Botschaft zu bringen. Wir gewinnen den erfreulichen Einsbruck, daß die schlichte biblische Erzählung durch das volle deutsche Volksgesühl zum Gesange wird, zum Preise der Schönheit und des Gemüthes der deutschen Frau.

Aus den deutschen Christenfrauen vor Luther tritt hauptsächlich eine dreifache Gestalt uns entgegen: die flösterliche, die fürstliche und die prophetische Frau. Das Christenthum wirkt nach der Weise der Zeit, nicht blos auf Erweckung häuslicher Tugenden: das Kloster= leben, seit Jahrhunderten eine besonders heilige Gestalt des Christenlebens, war mit der Pflanzung der Kirche auch nach Deutschland verpflanzt worden, und wir dürfen an den deutschen Klosterfrauen nicht vorübergehn. Eine der lehrreichsten Quellen für altdeutsches Christenleben ift der Briefwechsel, den Winfried, der Apostel der Deutschen, geführt, nicht zum wenigsten mit Klosterfrauen. Es war damals in England das Klosterwesen in höchster Blüthe. Die vornehmsten Jungfräuen ließen sich einkleiden. Die frische Kraft altgermanischen Volksthums wollte nicht faullenzen: sie lernte und lehrte, und als Winfried nach Deutschland gezogen und der große Erzbischof Bonifacius geworden war, da hatte er fast seine Noth mit seinen lieben Muhmen, die sich an ihn wandten um seelsorgerlichen und wissenschaftlichen Rath und die am liebsten den Ruf gehört hätten: Kommt herüber nach Deutschland und helft mir!

Wenn er sie auch nicht alle herliberrief, so ließ er sich sonst gern von ihnen helfen. Er schreibt an die Aebtissin Eabburga: "Weil deine Frömmigkeit oftmals meine Traurigkeit mit Trost der Bücher oder mit Hilfe der Rleidung erquickt hat, so bitte ich auch jetzt, daß du das Angefangene mehrest, das heißt, daß du mit Goldbuchstaben mir die Episteln meines Herrn, des heiligen Petrus, ab= schreibst, weil ich dadurch in den Augen der fleischlich Gesinnten beim Predigen der heiligen Schrift Ehre und Scheu erwirken und weil ich selbst die Worte dessen, der mich auf diesen Weg gerichtet, immer am meisten vor Augen haben möchte." Genauere Kunde haben wir von einer andern Nonne aus diesem angelsächsischen Kreise, von Lioba. Sie stellt sich in Briefen an Bonifacius als seine Verwandte dar, bittet um seine Fürbitte für ihre Eltern und sich selbst, entschuldigt ihr bäurisches Schreiben und legt einige Proben ihrer Dichtkunst vor, die sie von Eadburga gelernt, lateinische Verse, die Winfried mild beurtheilen soll. Dieser ruft sie später wirklich nach Deutschland. Sie wird Aebtissin des Klosters zu Bischofs= heim an der Tauber. Ein Urbild klösterlicher Vollkommen= heit durch Fleiß und Mäßigkeit, Gluth der Andacht und Kraft zur That, kann sie boch ihren Einfluß nicht auf die Mauern des Klosters beschränken: sie wandert zuweilen nach Fulda, wo sie das Recht hat, Bonifacius zu besuchen, und ihre innige Freundschaft mit Hildgard, der Gemahlin Karl's des Großen, führt sie auch zum Rhein. — Eine sächsische Jungfrau auf deutschem Boden ist nachher die berühmteste Gelehrte des Mittelalters geworden: Hrot= suitha im Kloster Gandersheim, um 936 unter Otto I. Regierung geboren. Durch diesen mächtigen deutschen König war das römische Kaiserreich Deutscher Nation er= neuert worden und die Blicke der Deutschen wandten sich

mit neuer Theilnahme nach Rom, nicht nur dem neuen päpstlichen, sondern auch dem alten klassischen. Von ihrer Aebtissin Gerberg, die aus fürstlichem Geschlecht war, lernte sie, älter als ihre Lehrcrin, die römischen Schrift= steller. Daran schloß sich das Versemachen. Sie dichtete Lustspiele nach dem Muster des Terenz, um dem Einfluß dieses Dichters durch christliche Sittenlehre entgegenzuwirken: Heiligengeschichten in Gesprächsform, in welchen Frauencharakter als siegreich über alle Versuchungen ebenso verherrlicht wird, als er bei Terenz niedrig erscheint alles durch Gottes Kraft zu Gottes Ehre. Von Wichtigkeit für die Geschichtsforschung sind ihr Leben Otto I. und ihre Erzählung von der Gründung von Gandersheim, beides in Versen.

Auf demselben sächsischen Boben, auf welchem die Volksgesänge von "Heliand" zuerst erklangen, ist eine der edelsten deutschen Frauengestalten zwei Menschenalter später erwachsen, Mathilde, die Gemahlin Königs Heinrich I. Sie stammte aus Wittekind's Geschlecht, des Sachsenherzogs. Und wie der Hôliand Zeugniß giebt, daß das gewaltsam aufgedrungene Chriftenthum doch alsbald tief ins Leben der Sachsen eindrang, so die Königin Mathilde. Großmutter hatte als Wittwe den Schleier genommen und wohnte auf Grund und Boben der Familie im Kloster Engern bei Herford. Ihr ward die Enkelin zur Erziehung Aber aus den Klostermauern drang ihr Ruf übergeben. ins Land, und Herzog Heinrich, das erste Mal mit einer entführten Nonne vermählt, ward von seinem Vater auf die Jungfrau gelenkt. Er macht es möglich, sie in der Alosterkirche zu sehen, ohne von ihr gesehen zu werden, und gewinnt ihre Hand. Nach zehnjähriger Ehe wird sie Deutschlands Königin und Mutter des Landes. Während ihr Gemahl gegen des Reiches Feinde zum Kampf aus=

zieht, ist sie zu Hause der Leidenden Zuflucht. Oft mildert sie durch sanfte Fürbitte die Strenge ihres Gemahls. Die Kirche hat sie herzlich lieb, und durch ihres Gemahls Freigebigkeit kann sie das Kloster Quedlinburg stiften. Im dreißigjährigen Wittwenleid hat sie ihres Gemahles Ge= dächtniß geehrt, durch Gebete, die sie an seinem Grabe verrichtete, durch Wohlthaten, die sie am Tage seines Heimgangs spendete. Sie war eine herrliche Frau: mit der innigsten Familienliebe verband sie das Erbarmen gegen das Volk, der Blick aufs Große hinderte sie nicht, treuen Haushalt im Kleinen zu üben. Gebetsinnig und werktüchtig hat sie in den Schranken ihrer Zeit die Nachfolge Jesu geübt. Nichts aber leuchtet in ihrem Leben heller als die Tugend, welche die deutschen Dichter des Mittelalters an ihren Fürsten vor allem preisen, die Milde, wir würden heute sagen: die Freigebigkeit. Und grade die Milde gereichte den Söhnen zum Anstoß: sie hatten sie im Verdacht, daß sie zu viel ausgebe. Stolz zog sie sich auf ihr väterliches Gut in Engern zurück. Erst auf die Fürsprache ihrer geliebten, edlen Schwiegertochter Editha, der Gemahlin Otto's I., rief dieser die Mutter reuig zurück, und sie hat auf ihren Wittwengütern den Rest ihres Lebens mit Wohlthun zugebracht. Seltsam — Editha selbst mußte ähnliches erfahren. Die Sage wenigstens erzählt, Otto habe seiner Gemahlin einst verboten, ferner den Armen die milde Hand zu öffnen. Um sie zu prüfen, bettelte er, selbst in das Kleid der Armuth gehüllt, bei der festlich ge= schmückten Königin an der Kirchenthür um ein Almosen. Sie habe nichts, so weigerte sie sich sanft, als ihre Kleider. Er hält an. Nur ein Fetzen ihres reichen Mantels, so fleht er, würde ihm helfen. Da gewährt sie ihm, von Rührung überwältigt, einen Aermel. Bei Tisch erscheint sie in einem andern Mantel. Der König fragt, warum

sie das Kleid gewechselt, und begehrt den Mantel, den sie am Morgen getragen, zu sehen. Er wird geholt und siehe, er hat zwei Aermel. In derselben Weise hat sich das Brod, das die heilige Elisabeth den Armen bringen wollte, in Rosen verwandelt, als der erzürnte Gemahl den Korb öffnete. Geschichte und Sage vereinigen sich hier, um uns vorzusühren, was sich immer noch selbst in guten deutschen Ehen sindet: die Frau, leichter als der Mann erweicht, giebt mit vollen Händen der Armuth, und der Mann wird mißtrauisch, mürrisch; und doch, dieselbe Frau hält ihm den Hausstand in guter Ordnung, dieselbe Frau hat ihm vielleicht das Gut des Hauses zugebracht.

Zeigen die Frauengestalten, die bisher vor unsern Augen erschienen, eine innige Durchdringung des Deutschen und Chriftlichen, so tritt mit dem Minnedienst in der Zeit der Kreuzzüge und der Hohenstaufen ein fremdes, ein romantisches Element mit herein. Das Wort "Minne" ist ein Edelstein der deutschen Sprache. Es ist desselben Stammes mit Mensch, und wie dies Wort ein denkendes Wesen bezeichnet, so Minne die "Liebe in Gedanken". Meine lieben Landsleute im Odenwald singen ein Lied von der Liebe und Ehe, von der verschmähten Liebe und der still wartenden Treue. "Wenn einer lieben will und sie nicht will, muß er bei Seite stehn und schweigen still," heißt es darin. "Wenn einer lieben will, darf er nicht wanken, Lieben ist das Aller-allerschönst', Lieben in Gebanken!" Das ist die ächte Minne — dies Lieben in Gedanken, die sinnige, sich erinnernde, sich verinnerlichende Liebe, um mit Vilmar zu reden, "die stumme, zurückhaltende, blöbe Liebe der ersten Jugendzeit, die mit den rothen Blumen auf dem Anger und der Heide erwacht, mit dem jungen Laube des Maienwaldes grünt und mit den Bög= lein der Frühlingszeit jubelt und singt: die mit der falb

werbenden Linde, mit den wegziehenden Waldsängern, mit dem fallenden Laube trauert und mit dem trüben Reif und Schnee des Winters in schmerzliche Klage ausbricht." Aber diese jugendlich blöde, zarte deutsche Minne wird unter romanischem Einfluß zum höfischen Dienst, zur herkömmlichen Form und, was das Schlimmste ist, zum weichlichen Jammern um die Herrin, die obendrein gewöhnlich die angetraute Frau eines andern ist und von einem verheiratheten Manne umworben wird. Das mußte schließlich zu jenem thörichten und unsittlichen Treiben führen, daß ein Ulrich von Lichten= stein seine Frau daheim sitzen ließ und als Frau Benus verkleidet das Land durchzog, um die Gunst einer hohen Eble Männer, die nicht träumerisch Frau zu gewinnen. versanken, sondern in männlicher Leidenschaft der Gestaltung des Volkslebens zugewendet waren, um Kaiser und Reich sich kümmerten, für den Kaiser eintraten gegen den Papst, haben auch den Minnedienst veredelt. So hat ihn auf romanischem Boben Dante zum Dienst des höchsten Ideals gemacht und Beatrice als die Verkörperung der seligmachenden Wahrheit verehrt. So rühmt Walther von der Bogelweibe: "minne ist aller tugende ein hort." Liebe ist ihm nur Liebreiz, Minne ist mehr; "ich weiz wol, daz diu liebe mac ein schoene wîp gemachen wol: jedôch welch wîp je tugende pflac, daz ist diu, der man wünschen sol." Im Dienst der Frau Minne vergißt er nie, daß er zugleich der Frau "Mâze" verpflichtet ist, jener Tugend des Maßhaltens, die aus einem innerlich geordneten Leben hervorgeht und die in der Sache keiner Uebertrei= bung und Berauschung, in der Form keiner Tactlosigkeit und Unanständigkeit sich schuldig macht. Die Verirrungen aber des Minnedienstes sollen uns das sittliche Gesetz ins Gedächtniß rufen: daß die Ehe volle Gemeinschaft des Lebens ift und daß allemal ein böser Wurm in die Ehe gekommen

ist, wenn der Mann bei der angetrauten Frau nur die Allstäglichkeit des Lebens sucht, bei einer andern die Befriesdigung geistigen Bedürfnisses, wenn er im Haus nur die Haushälterin, das "Ewig Weibliche", das uns emporzieht, außer dem Hause hat.

Reiner als im Minnedienst tritt die hohe Weiblichkeit uns in den prophetischen Frauen entgegen, die dem Christenthum der deutschen Bölker so wenig gefehlt als ihrem Heidenthum. Zu Ende des elften Jahrhunderts ward einem Burgmann der Grafen von Sponheim in Böckelheim im Nahethal ein Töchterlein geboren, Hildegard, und mit des Grafen Tochter Hildrudis im Kloster Dissibobenberg erzogen. Sie ward nachher Aebtissin des Mosters auf dem Rupertsberg bei Bingen und auch Gründerin des Klosters Eibingen bei Rüdesheim. Führt uns Geburt, Erziehung und Wirksamkeit dieser Frau in die ganze Wonne des wunderschönen Landes, so ihre Geistes= entzückung in die Herrlichkeit des Himmels. Von Geburt an zart und fränklich, sah sie sich schon im dritten Jahre von einem Lichtmeer umgeben, daß ihre ganze Seele er= zitterte. Als sie mit ihrem achten Jahre ähnliche Erschei= nungen hatte, wagte sie davon zu sprechen. Sie wunderte sich, daß andre sich verwunderten, und verschloß hinfort, was fie Seliges erlebte, in sich. Sie war fünfzig Jahre geworden, als eine Stimme in ihr, wie Gottes Stimme, sie zum Reden drängte. Noch widerstrebte sie, da ward sie todtkrank — ob ihre Seele im Leibe oder außer dem Leibe war, wußte sie nicht. Sie lag im Starrkrampf unbeweg= Die Nonnen und Schülerinnen standen weinend um die Todtgeglaubte. Sie aber sah die himmlischen Heer= schaaren und hörte eine Stimme, die ihr rief: "Deine Zeit ist noch nicht gekommen, Mägdlein, stehe auf!" sie genas und vertraute ihre Gesichte ihrem Beichtiger. Der machte dem

Abt, dieser dem Erzbischof von Mainz Mittheilung, Papft Eugen III. hielt grade eine Kirchenversammlung in Trier, ihm ward die Sache vorgelegt, und es kam der beste Mann der damaligen Kirche, Bernhard von Clairvaux, lernte die Nonne, ihren Wandel und ihre Gesichte kennen und sprach es offen vor der Welt aus: es sei der Geift, der einst die Propheten erfüllt, in der frommen Jungfrau wieder mächtig geworden. Hinfort ward sie die Zuflucht der Mühseligen und Beladenen, die Beratherin der Zweiselnden und Geängsteten, eine Stimme der Strafe und Mahnung an den Papst und die Priester, an den Kaiser und die Großen. Die Gesichte dauerten fort. Sie gewann ein wunderbares unmittelbares Gefühl der göttlichen Dinge: die Erkenntniß kam ihr wie ein reales Licht, das sich in ihr Gehirn ergoß und ihr Herz wie eine Flamme füllte sie fühlte das Verständniß der Bibel durch dies Licht — Sehen, Hören, Wissen, Lernen — alles war Ein Augenblick und unaussprechlich selig. Und wie ihr das Licht aufge= gangen, sieht sie klar der Kirche Gestalt: eine wunderschöne Frau, von der Erde zum Himmel ragend, ihr Auge emporgewandt, ihr Angesicht leuchtend, weiße Seide ihr Gewand, darüber ein Mantel mit Edelsteinen geschmückt und ihre Schuhe glänzend wie Onyx — aber ihr Angesicht von Staub verstellt, ihr Gewand auf der einen Seite zer= riffen, der Mantel seiner Schönheit beraubt, die Schuhe mit schwarzer Farbe überzogen. Und sie klagt, daß es ihr also gehe, sie klagt über die Priester, durch deren Schuld sie mißgestaltet worden, und verkündet das Gericht, wie den Priestern, so dem Kaiser Friedrich Rothbart und ben Päpsten. Hilbegard zog umber, litt unter ihrer Schüchternheit und konnte es doch nicht lassen, den Fürsten, den Rittern und dem Volk zu predigen. Hoch= betagt starb sie, ward nicht heilig gesprochen vom Papste,

aber vom Volke innig verehrt. — Neben der süddeutschen Prophetin stehe das Bild der nordischen, die heilige Birgitta, 1302 geboren, aus dem vornehmsten schwe= dischen Abel. Ihr Leben führt uns in die urgermanischen Zustände, die im Norden länger als im Süden bewahrt Die Jungfrau und Frau, reichster Eltern Kind blieben. und durch die Heirath noch größeren Besitzes Theilhaberin, lebt auf dem altschwedischen Herrenhof: man wandert durch tiefen Wald und gelangt an aufgehäufte Felsstücke, die zum Walle dienen, zum Graben mit der Zugbrücke, zu massiven Blockhäusern für die Kriegsleute, näher dem Herrenhause durchschreitet man den Apfelgarten und Rosenhain und steht endlich vor einem zweistöckigen Hause aus schwerem Gebälk, mit einem schmalen offenen Umgang um das zweite Stockwerk, mit roth angestrichenen hölzernen Außenwänden und einem mit Span gedeckten Dach. Glasfenster sind selten, man hilft sich mit Leinwand, Blasen, Pergament. Das Innere ist nicht ohne Behagen: durch die eisenbe= schlagene Eichenthüre tritt man in die Halle, an den Wän= den ift Schnitzwerk, auf den Bänken umher liegen Polster, der Fußboden ist mit Teppichen belegt, auf dem langen Tische stehen Schüsseln, Krüge, Trinkhörner von glänzendem Silber. In solcher Häuslichkeit wächst Birgitta auf, läßt sich die Sagen des Volks und der Familie erzählen, hört von den Kämpfen der Großen untereinander, welche das Land durchtoben. Aber die Tochter des großen Grundbesitzers wird der reichen Wirklichkeit des gewöhnlichen Lebens nahe gebracht: die Walbeinsamkeit, nur durch das Rauschen des Wasserfalls und die Glöcklein der Kühe unterbrochen, die vom Nordlicht erhellten Nächte, der Bergabhang mit dem Binsen= kraut, die Schmetterlinge in des Waldes sonniger Lichtung, der Bienenschwarm im hohlen Baum, die Eule im Kirch= thurm, die Möwe über der Fluth — das Bauernhaus,

die Schmieben, der Kohlenweiler, der Bergschacht, die Mühle, die Fischerbuden, das Schiff — das sind Wirklich= keiten, die sie kennen lernt, und die als Bild und Gleichniß in ihren geistigen Schauungen sich wirksam erweisen. Dazu kommen die Nachklänge aus der Heidenwelt, der Volksgesang, der sich christlicher Stoffe bemächtigt, — Christus und Maria füllen früh ihr Leben und früh hat sie Visionen. Aber sie wird Chefrau, Mutter, — geht als Oberhofmeisterin an den unsittlichen Hof des Königs und der französisch gebornen Königin und wird des Hofes strenges Gewissen. Sie wird Wittwe, wallfahrtet, stiftet Klöster, siedelt in Rom sich an, und überall ist sie Prophetin, durch die Lage der Zeit Prophetin namentlich von der Wiederkehr des Papstes aus Avignon nach Rom. So greift sie, wie die Seherinnen im alten Deutschland, tief in das Geschick des Volks ein, das sie inbrünstig liebt. Sie ist zwei und vierzig Jahre, als sie, die Wittwe, den Ring ihres Mannes wegwirft, um sich ganz dem Herrn zu weihen. Wie Hildegard, so auch sie burch Bischöfe und Erzbischöfe mard Prophetin anerkannt. Aus ihren Schriften, in denen sie ihre Offenbarungen niedergelegt, spricht religiöse Innig= keit und dichterische Phantafie. Sie läßt Chriftus sagen: "Ich habe den Weg gebrochen zum Himmelreich und die Bäume und Büsche ausgerottet, welche ihn versperrten. Da stachen die schärfften Dornen in meine Seiten und Eisennägel ver= wundeten Hände und Füße, Zähne und Wangen wurden mir arg zerschlagen. Ich bin aber nicht zurückgewichen; ich ward nur brennender und ging vorwärts, wie der Bär, der, vom Hunger getrieben, sich auf den Jäger stürzt und in seiner Hitze den Spieß, welchen dieser ihm entgegenhält, sich selbst in den Leib rennt. Ze eifriger der Mensch war, mich zu morden, desto eifriger ward ich, für ihn zu leiben." Fast modern muthet uns mancher Weisheitsspruch

an, als hätte ihn Novalis ober Jean Paul gesprochen. Aus dem Leben der Seele fagt sie: "Es giebt Thränen, welche dem strömenden Regen gleichen, wenn der Mensch seine zeitliche Noth bejammert: andere gleichen dem Schnee oder Hagel, wenn der Mensch nicht aus Liebe und Verlangen nach seinem Gotte weint, sondern bei eiskaltem Herzen, aus Furcht vor der Hölle, und zufrieden wäre, wenn er nur, sei es im Himmel oder auf Erden, irgend ein Fleckchen hätte, wo er der Pein entledigt wäre und ewiglich nach seiner Lust leben könnte. Dagegen die Thränen, welche die Seele zum Himmel und den Himmel zur Seele ziehen, sie gleichen dem Thau, welcher auf ein Rosenblatt Wenn der Mensch der Liebe des Herrn gedenkt, und seiner grausamen, heißen Pein: alsdann wird das Auge mit Thränen gefüllt, welche sich um die Seele legen, wie die Thautropfen um die Blume, die Seele erfrischen und fruchtbar machen, und Gott den Herrn hineinbringen."

Um dieselbe Zeit, da die nordische Prophetin durch Wort und Werk kräftig auf die Kirche wirkt, gab es im deutschen Süden Alosterfrauen in großer Zahl, die mit den Gottesfreund en in Verbindung standen — wie diese besonderer Schauungen und tieser Ersahrungen gewürdigt, und, ohne die Kirche zu verlassen, von evangelischer Innerlichkeit. Und ein Jahrhundert später wird auch die Frauenwelt von dem gelehrten Streben mitergrissen, welches mit der Wiedererweckung der alten klassischen Sprachen auch über Deutschland kam. Erasmus hatte seine gelehrten Freundinnen nicht blos in England im Hause Moore's, sondern auch in der Familie Pirkheimer, die Nürnbergs Stolz war. Aber die volle Schönheit des weiblichen Geschlechts kam erst durch die Resormation zur Erscheinung: die Hausfrau mit der Vibel in der Hand.

## 3. Die Che der Aeformatoren.

war eine That, die sich durch ihre segensreichen Folgen würdig an die Thesen von Wittenberg, an das Bekenntniß zu Worms und an die Bibelübersetzung auf der Wartburg reiht, als Martin Luther am 13. Juni 1525 Katharina von Bora als sein eheliches Gemahl heimführte. Zwar war er keineswegs der erste unter den resormatorischen Männern, der zu der Predigt des Worts das eigene Vor= bild fügte, um die Wahrheit zu bekräftigen, daß die Ehe Gottes heilige Ordnung, die Lehre, man solle nicht ehelich werden, des Teufels Betrug sei, und daß es einem Bischof wohl anstehe, wenn er ein frommes Weib und wohlerzogene Kinder habe. In der Schweiz lebten Huldreich Zwingli und Leo Judä bereits in frommer, gesegneter Ehe. Straßburg hatte Buter's Beispiel auf Capito gewirkt und Matthias Zell mit Katharina Schütz sich vermählt, die unter dem Namen Katharina Zell als eine vor= treffliche Pfarrfrau berühmt geworden. In Wittenberg selbst aber waren die beiden angesehenen Geistlichen, welche Luther nachher als Zeugen zu seiner Trauung gelaben, Justus Jonas und Johannes Bugenhagen, seit mehreren Jahren verheirathet. Aber daß nun, mitten in der durch den Bauernkrieg aufgeregten Zeit, der gewaltigste Mann der Reformation, die persönliche Darstellung der aus Gottes Wort geschöpften, die Welt bewegenden Gedanken, ehelich ward, das bedeutete eine völlige Umgestaltung des Pfarrer= lebens und zugleich einen tiefen Einfluß auf das Leben des gesammten Volks. Denn nicht aus dem Wunsch, sein per= sönliches Leben lieblicher zu machen, läßt sich Luther's Che begreifen, ob er auch Grund genug gehabt, nach behag= licherem Leben zu trachten. Luther's Che war eine That, durch die er für Gottes Wort und Ordnung, gegen des

Papstes Satzung und Unordnung eintrat. Schon der gewaltige Trompetenstoß, den er 1520 gegen Rom that in seiner Schrift: "an den christlichen Abel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung", war auch gegen der Priester Chekosigkeit gerichtet. "Wir sehen auch", so lautet der vierzehnte Klagepunkt, "wie die Priesterschaft gefallen, und mancher armer Pfaff mit Weib und Kindern ubirladen, sein Gewissen beschweret, da doch niemand zuthut, ihnen zu helfen, ob ihn fast wohl zu helfen wäre. Läßt Papst und Bischof sie gehen, was do geht, vorderben, was do vordirbt, so will ich erretten mein Gewissen und das Maul frei auf= thun, es vordrieß Papst, Bischof oder wen es will, und sag' also: daß nach Christi und der Apostel Einsetzen ein igliche Stadt einen Pfarrer oder Bischof soll haben, wie klärlich Paulus schreibet Tit, 1, 6, und derselb Pfarrer nit ge= drungen, ohn ehelich Weib zu leben, sondern muge einis haben, wie St. Paul schreibt: 1. Tim. 3, 2 u. Tit. 1 und spricht: es soll ein Bischof sein ein Mann, der un= sträflich sei und nur eines ehelichen Weibes Gemahl, wilchs Kinder gehorsam und züchtig sein. Denn ein Bischof und Pfarr ist ein Ding bei St. Paul, wie das auch St. Hie= ronymus bewähret." Immer schärfer greift er den Gräuel an, der in Folge des Cheverbots sich über den Priesterstand ergossen, so 1522 in der Schrift: "wider den falschgenannten geistlichen Stand des Papsts und der Bischoffen." Immer tiefer schürft er seine Gründe aus der Schrift, so 1523 in der Auslegung von 1. Cor. 7. Wie für die Priester, so tritt er für die Herren des Deutschen Ordens ein, daß sie ehelich werden, für die Nonnen, daß sie die Klöster ver= lassen sollen. Nie war ein Mann reicher ausgerüstet, die Schanze des Papstthums zu stürmen, den guten Grund heilsamer Lehre aufzuweisen als er. Das Wort Gottes und das gesunde Gefühl, die Vertiefung in den heiligen Willen

Gottes und der freie Ausblick in die schandbare Welt, hei= ligste Entrüstung und vernichtender Spott — alles traf in ihm zusammen, um eine Sache zu vertheidigen, die Natur und Offenbarung mit gleicher Stärke als eine gute bezeichnen. Und wenn es zuweilen den Anschein hat, als käm' er aus dem Kampf wider die Entartung nicht zum Frieden der gottgefälligen Ehe, als erhübe er sich nicht von der An= schauung: damit der Priester nicht sündige, soll er hei= rathen, zu der Begeisterung für all das heilige Leben, das aus der Familie sprießt — das muß Rom Schuld haben, das von der Che so nichtswürdig gelehrt, — bewundern aber muß man, wie ein Zögling Roms durch Gottes Wort so schnell die Hauptsache erfaßt hat. Einen ungeistlichen Stand nennt er den Priefterstand, weil ihm die Weihe der Schrift= mäßigkeit fehlt, weil die Ehe diese Weihe hat, ist sie der wahrhaft geistliche Stand. Er trifft den Ragel auf den Ropf, wenn er gegen einander stellt die gräulichen Sünden, bei denen ein Priefter Priefter bleiben kann und die heilige Gottesordnung der Ehe, die das Priesterthum aufhebt. "Kein Sunde noch Schande ist so groß und so viel in aller Welt, die da hindern Priester zu sein und werden, ohn' allein die heilige Ehe, die sie ein Sacrament und Gottes Geschäft selbs nennen und bekennen; das einzige Gotteswerk muß nicht bei Priesterthum sein kunnen." Vorzüglich betont er schon, wie zur Ehelosigkeit kein Glaube gehöre und dieselbe ein Leben in der Behaglichkeit des Fleisches sei, während die Ehe den Glauben fördere und alle chriftliche Tugend hervortreibe. "Sieh an die geistlichen Stände, so bisher sind berühmt gewesen, so findest du zum Ersten, daß sie mit Leibesnothburft aufs allersicherst versorget sind, gewisse Zins, Essen, Kleider, Haus und allerlei aufs allerüberflüssigst haben, durch Fremder Arbeit und Sorge erworben und ihnen gegeben, also daß sie ganz und gar deß keine Fähr=

lichkeit haben, noch haben wöllen . . . kürzlich, der Glaube hat in solchen Ständen kein Raum noch Statt, noch Zeit, noch Werk, noch Uebung. Denn sie sitzen in sicher voller Bereitschaft und Baarschaft, und ist nicht da substantia rerum sperandarum, Zuversicht der Güter, die man nicht siehet, wie des Glaubens Art ist, sondern certitudo rerum possessarum, gewisse Sicherheit der gegenwärtigen Güter. Nimpst du aber ein Weib und wirst ehelich, so ist das der erste Stoß: wo wilt du nu dich, dein Weib und Kind ernähren? und das währet dein Lebenlang; also daß der eheliche Stand von Natur der Art ist, daß er auf Gottes Hand und Gnade lehret und treibt zu sehen, und gleich zum Glauben zwinget. Denn wir auch sehen, wo nicht Glaube ist im Chestand, da ist's ein schwer elend Wesen, voll Sorge und Angst und Arbeit... Siehe, so greifst du hier für das Erst, daß der Ehestand von Natur der Art ist, daß er den Menschen treibt, jagt und zwingt hinein in das allerinnerlichst, höchste, geistlich Wesen, nämlich zum Glauben, sintemal kein höher innerlicher Wesen ist, denn der Glaube, denn der hanget blos an Gottes Wort und ist nacket ausgezogen von allem, das nicht Gottes Wort ist."

Fünf Jahre lang hatte Luther bereits so frisch und frei die She als ein heiliges, von Gott geordnetes Naturrecht verkündet. Aber noch denkt er selbst nicht daran, in die She zu treten, wie sehr ihn die Unbehaglichkeit seines Lebens dazu hätte treiben können. Noch wohnte er in seinem Aloster, allein mit dem ehemaligen Prior. Noch trug er die Kutte. Niemand leistete ihm in dieser mönchischen Häuselichkeit einen Dienst. Oft siel er, müde von der Arbeit, Abends ins Bett, das ihm keine dienstbare Hand bereitet hatte. Nur mit den Freunden ergößte er sich dann und wann, und schon deswegen, daß er mit andern Doctores Bier trank und die Laute schlug, verlästerten ihn die Feinde.

Aber mit der Gründung eines Hausstandes zögert der Mann, der so reich für den hausväterlichen Beruf begabt war. Er hatte am Schlusse seiner Schrift von den Alöstern und geistlichen Gelübden in der heiligen Fronie, die sich durch dieselbe hindurchzieht, den Gegnern zugerufen: "Es werden hier vielleicht die keuschen Herzen und heiligen Gottespriester, denen nichts gefällt, ohne was fie selbst reden und schreiben, das Maul aufwerfen und sagen: o wie drückt den Mönch die Kutten, wie gern hätt' er ein Weib! Aber laß sie nur lästern und ihren Muthwillen haben, die keuschen Herzen und die großen Heiligen; laß sie eisern und steinern sein, wie sie sich selbst auswerfen; verleugne nur nicht, daß du ein Mensch seiest, der Fleisch und Blut hat; laß darnach Gott richten zwischen ben englischen starken Helben und dem kranken verachten Sünder. — Ich hoffe, ich sei so ferne kommen, daß ich von Gottes Gnade bleiben werde, wie ich Wiewohl ich auch nicht bin übern Berg und den bin. keuschen Herzen mich nicht trau zu vergleichen; wäre mir auch leid und Gott wollt mich gnädiglich dafür behüten." Aber wie wenig Trieb er zum Ehestand spürte — er hatte sich einmal zum Chestand bekannt. "Es muß aber ein vollkommen Bekenntniß sein," sagt er in den Tischreden, "beide mit Wort und mit der That. Denn das hatte ich bei mir, ehe ich ein Weib nahm, ganz und gar beschlossen, den Ehe= stand zu ehren: wenn ich ja unversehens hätte sollen sterben ober itt aufm Todbette wäre gelegen, so wollte ich mir haben ein frommes Mägdelein ehelich vertrauen, und der= selben wollte ich darauf zween silberne Becher zum Mahl= schatz und Morgengabe gegeben haben." Nun war ihm Katharina von Bora näher getreten. Aus adligem Geschlecht, aber ohne Mittel, war sie mit zehn Jahren ins Kloster Nimptsch gebracht und mit sechzehn Jahren als Nonne ein= gesegnet worden. In Folge der reformatorischen Bewegung

aus demselben befreit, wohnte sie in Wittenberg im Hause des Stadtschreibers Reichenbach und war gewissermaßen Luther's Mündel. Ein junger Nürnberger Patricier, der sie geliebt und dem sie die Reigung erwiedert, Hierony= mus Baumgärtner, hatte sich, in die Heimath zurückgekehrt, mit einem reichen Mädchen verlobt. Einen Geist= lichen in Orlamünde, Dr. Glat, ben ihr Luther zugedacht, verschmähte sie. Mit herber Naivetät sprach sie sich zugleich dahin aus, wolle Amsdorf oder Luther mit ihr in die Ehe treten, so sei sie bereit. Amsdorf ist ehelos geblieben. Luther aber gewann, vielleicht durch Katharinens Wort, Freudigkeit. Die Feinde lauerten auf den Schritt, selbst Freunde waren bedenklich. "Wenn dieser Wönch ein Weib nimmt," sagte der Rechtsgelehrte Schurf, "wird alle Welt und der Teufel selbst lachen, und jener wird sein ganzes bisheriges Werk zu nichte machen." Dem Gerede der Feinde und Freunde setzte er plötzlich ein Ziel. "Wenn ich nicht alsbald und in der Stille hätte Hochzeit gehalten mit Vorwissen wenig Leute, so hätten sie es alle verhindert, denn alle meine beften Freunde schrieen: nicht diese, sondern eine andre!" Am Abend des 13. Juni 1525 lud er in sein Haus und an seinen Tisch: Lukas Kranach, den Maler, einen ber angesehensten Bürger der Stadt, Rathsherrn und Kämmerer, nebst seiner Frau; Dr. Apel, einen angesehenen Lehrer des Kirchenrechts, der zum evangelischen Glauben über= getreten war; endlich die angesehensten Geistlichen der Stadt, Justus Jonas, den Probst des Allerheiligenstifts, und Johannes Bugenhagen, den Stadtpfarrer. Und vor diesen Zeugen ließ er mit Katharina sich trauen. Vierzehn Tage darauf, am 27. Juni, hielt er dann eine größere, öffentliche Hochzeitsfeier, zu welcher er viele angesehene Männer einlud, namentlich aber die Anwesenheit seiner noch lebenden Eltern herzlich begehrte. Es ist unverkennbar, daß

Luther zunächst einerseits unnöthiges Aussehen vermeiben, andrerseits durch die gewichtigen Zeugen, die er geladen, seiner Sheschließung das Siegel der Rechtmäßigkeit kräftig ausdrücken wollte. Nicht die Schönheit seiner Katharina hat ihn zur She gelockt: die Bilder zeigen uns zwar eine gesunde, kräftige Gestalt und ein verständiges, ehrliches Gesicht, aber etwas stumpse Nase und stark hervortretende Backenknochen. Nicht eine schwärmerische Liebe drängte ihn rasch zu dem Schritt: es war die Gewißheit, daß er durch den Sintritt in die She das Werk der Resormation, die Erneuerung des Lebens nach Sottes Wort, sürdern werde.

Und davon, daß keine Liebesschwärmerei im Sinne mittelalterlicher oder moderner Romantik die reforma= torischen Männer zur Ehe getrieben, sondern das besonnene ehrliche Verlangen, in einem frommen Haus= stande Gott die Ehre zu geben, haben wir auch sonst reichlich Zeugniß. Die häusig vorkommenden Wittwen= heirathen weisen darauf hin, daß man im Leben und Leiden erprobte Tüchtigkeit suchte. Zwingli trat mit Anna Reinhard in die Ehe, die seit sieben Jahren des früh heimgerufenen Johannes Meyer von Knonau Wittwe ge= wesen. Sie ward ihm eine vortreffliche Hausfrau und führte den Haushalt so, daß das spärliche Einkommen reichte, auch zur Uebung der Gastfreundschaft, der sich in alter wie in neuer Zeit kein bedeutender Mann des öffent= lichen Lebens entziehen konnte. Man hatte der Frau, weil sie eines adlichen Mannes Wittwe war, großen Reichthum nachgesagt. Da vertheidigte sie Zwingli: "Sie hat nicht einen Heller mehr an Gut, als 400 Gulden, außer ihren Kleidern und Kleinodien. Von diesen hat sie, seit sie mich genommen, weder ein seidenes Aleid noch einen Ring irgend getragen, sondern sie geht einher wie die Frau eines ge= wöhnlichen Handwerksmanns geschmückt." Zwingli nahm

sich der drei Kinder aus erster Ehe väterlich an und seine Frau schenkte ihm zwei Knaben und zwei Mädchen. Zwingli's Ehe dem Schweizer Bolke vorbildlich erschien, durch ihre Gründung auf Gottes Wort und ihre Verinnigung durch wechselseitige Liebe, dafür haben wir ein ergreifendes Zeugniß in einem Lieb, das man nach dem frühen Tobe des Reformators in der Schlacht bei Kappel der Wittwe in den Mund legte: "Der armen Frow Zwingli Sie jammert zu Gott, ob er sie benn ganz ver= Mag." Denn bei den Menschen findet sie nicht Trost, sondern den Vorwurf, daß ihr Mann allein alles Unglück angerichtet. Und sie selbst — sie hat doch am meisten verloren. Sucht sie, um den Vorwürfen der Menschen zu entgehen, mit dem Schmerz ihres Verlustes die Einsamkeit - in der Nacht verfolgen sie die Bilder der Schlacht, die ihr das Liebste genommen. Zwingli hatte es wohl geahnt, da er auszog, daß es so kommen würde. "Die Kind und mich — wie brünstiglich hat er uns noch umfangen! Sah stets zurück, sein letzter Blick ist mir durchs Herz gegangen!" Nach solchen Nachtgesichten freut sie sich des tagenden Morgens. Sie hat doch die Kinder noch.

> Ein Engelskuß hat s' usgewedt, Drum sy so fründlich lachen. Ein jeglichs dann sin Köpflin streckt Und spaht, ob ich erwachen. Dann henkend s' sich Mit Bitt an mich: Ach, hör' doch auf ze schrehen! O Muoterherz, Du armes Herz — Kann dich noch was erfröwen?

Und sie rafft sich auf: die Kinder sind des geliebten Baters Hinterlassenschaft, diesen Schatz will sie so bewahren, daß Huldrych im Himmel sich darüber freue! Und nun wendet sie sich zur Bibel, die des Heimgegangenen Licht und Trost gewesen:

> Komm, du, o Buoch, du warst syn Hort; Syn Trost in allem Uebel: Ward er verfolgt mit That und Wort, So griff er nach der Bibel, Fand Hilf by jr! Herr, zeig' auch mir Die Hilf in Jesu Namen! Gib Muot und Stärk Zum schweren Werk Dem schwachen Wybe! Amen.

Was ist alle Heiligkeit der Mönche und Nonnen gegen die Heiligkeit solcher ehelichen Liebe und solcher Kinderzucht, gegen die Tapferkeit des Helden, der für die Christenfreiheit seines Volks in den Tod geht, und gegen die Tapferkeit seiner Wittwe, welche als eine Bibelchristin sich durchs Leben kämpst?

Auch Calvin hat eine Wittive heimgeführt. Lange hatten die Freunde ihm suchen helsen. Seinem Freunde Farel, der sehr eifrig sich für ihn bemühte, schrieb er: "An das halte dich, daß ich keiner von den verliebten Thoren bin, die über einem hübschen Gesichte alles andre vergessen und am Ende auch die Fehler ihrer Geliebten anbeten. — Die einzige Schönheit, die Eindruck auf mich macht, ist die, wenn eine Frau sanft sich zeigt, keusch, bescheiben, haushälterisch, geduldig, und die Pflege ihres Mannes ihr die Hauptsache ist." Verschiedene Versuche schlugen fehl: eine Deutsche von Abel zu nehmen, die ihm vorge= schlagen war, trug er Bedenken, weil er fürchtete, sie würde sich in die Einfalt seines Lebens nicht finden, und weil sie nicht geneigt schien, seine Sprache zu lernen. Endlich hat ihn Bucer, der allezeit zu Unionen Bereite, wie zwischen Lutheranern und Reformirten, so zwischen Männern und

Frauen, auf die Perle aufmerksam gemacht, die er sich ge= winnen sollte. Ein Wiedertäufer, Johannes Storder aus Lüttich, war durch Calvin zur Kirche zurückgebracht, aber bald nachher von der Pest weggerafft worden. Seine Wittwe, Idelette von Büren, aus Geldern gebürtig, lebte in Straßburg in tiefster Zurückgezogenheit, nur für das Heil ihrer Seele und die Erziehung ihrer Kinder. September 1540 führte Calvin, ein Einunddreißigjähriger, sie heim. Calvin verband nicht wie Luther mit dem Eifer für die Kirche jene Gemüthlichkeit, die im häuslichen Leben sich gehen läßt. Seine Ehe bietet nicht die frischen, warmen Bilder, die aus dem Hause Luther's uns entgegen= lachen. Er spricht selbst nicht viel von seiner Ehe. Idelette ward ihm, was er suchte: eine Gehilfin, nicht in dem nächsten Sinne nur, daß sie ihm den Haushalt führte, sondern in dem tiefsten Sinne, daß sie die heiligsten Interessen des Reiches Gottes mit ihm theilte, mit ihm in Gottes Wort sich versenkte, mit ihm, für ihn betete, der Kranken sich annahm und den reformatorischen Männern, die zu ernstester Berathung kamen, edelste Gastlichkeit bot. Die Kinder, welche die schwächliche Frau ihm gebar, starben alle wieder rasch dahin. Die Feinde höhnten: Gottes Fluch ruhe auf dieser Ehe. Aber Calvin antwortete: "Ja, der Herr hat mir einen Sohn gegeben und ihn wieder ge= nommen; mögen sie mir das nun zur Schmach machen, wenn es ihnen gefällt. Zähle ich denn nicht meine Söhne zu zehntausenden auf dem ganzen christlichen Erdkreis?" Ihr Heimgang geschah nach nicht ganz neunjähriger Ehe und war tief erbaulich. Die Freunde eilten herbei, zu stärken und gestärkt zu werden. "O herrliche Auferstehung," rief sie, "o Gott Abraham's und aller unsrer Bäter! O du Hoffnung der Gläubigen, seit Anbeginn der Welt, auf dich hoffe auch ich." Als sie fühlte, daß ihr die Stimme auß=

gehe, war ihr letztes Wort: "Laffet uns beten, wir alle, betet, betet für mich!" Sie war eine Frau von seltenem Wesen, von seltenem Beispiel, rühmte Calvin ihr nach, von der besten Lebensgefährtin bin ich getrennt, die, wenn mir das Härteste begegnet wäre, nicht nur Verbannung und Mangel, sondern auch den Tod aufs willigste mit mir getheilt hätte. Während ihres Lebens war sie mir eine treue Gehilfin in den Geschäften meines Verufs. Nie hat sie auch nur im Kleinsten etwas anderes gewollt als ich." Eine zweite Ehe hat Calvin nicht geschlossen.

Es muß auch in den bedeutenden Frauen jener Zeit der Gedanke gewesen sein, es sei Pflicht, um des großen der Reformation willen, den reformatorischen Männern Gehilfinnen zu werden. Wir haben ein Beispiel, daß eine solche Frau viermal in die Ehe trat: Vibran= Rosenblatt, die Tochter des Ritters Johann Rosenblatt, weiland Feldobersten unter Kaiser Maximilian I. Sie war in erster Ehe mit Ludwig Cellarius ver= heirathet. Dekolampabius, der Reformator von Basel, selbst schon in der Mitte der Vierziger, lernte die Wittwe kennen, die ihm fast zu jung war, und führte sie heim. Erasmus, der über Luther's Ehe kein anderes Wort hatte, als daß er ein wunderhübsches Mädchen geheirathet, sprach auch jett nur von dem hübschen Mädchen und fügte hinzu: "Biele sprechen von der Lutherschen Sache als einer Tra= gödie, mir will sie eher wie eine Komödie erscheinen, sintemal sie jeweilen mit einer Hochzeit schließt." lampabius selbst schreibt mit nüchternem Ernste an Farel: "Ich thue dir kund, daß der Herr mir für die heimgegangene Mutter eine Schwester zur Ehefrau gegeben, sie ist eine gute Christin, zwar arm, aber aus ehrbarem Hause und eine Wittwe, seit Jahren im Kreuz erfahren ich wünschte sie wohl etwas älter, aber nichts von jugend=

licher Leichtfertigkeit hat sich bis jetzt an ihr gezeigt." Und später rühmt er, er habe eine Frau gefunden, wie er sie sich wünschte: "sie kennt Christum einigermaßen, ist nicht zänkisch und schwathaft oder aushäusig, sie besorgt das Hauswesen, zu einfach, um sich zu rühmen, zu klug, um sich etwas zu vergeben." Drei Kinder gab sie ihm, einen Sohn und zwei Töchter, er nannte sie nach der Gottseligkeit, der Wahrheit und dem Frieden: Eusebius, Mithea, Frene — auch das ein Zeichen, daß hinter ber Ehe der Reformatoren etwas anderes stak, als was Erasmus dahinter zu vermuthen sich den Anschein gab. Deko= lampadius starb 1531 und eine Wittwe ward die Frau eines Wittwers — des Straßburger Reformators Wolf= gang Capito. Derfelbe war ungeschickt für die häus= lichen Dinge, Buter fühlte Jammer um ihn. Er fragte für ihn bei Margaretha Blaurer an — diese zog die Diakonie der Ehe vor. Dann wandte er sein Auge auf Dekolampad's Wittwe, und Vibrandis Rosenblatt war bereit, von Basel nach Straßburg zu ziehen und Capito's Ehefrau zu werden. Als dann neun Jahre später die Pest um die= selbe Zeit Capito wegraffte und Buzer's Frau, da willigte sie zum viertenmal in die Ehe und gab Butzer die Hand, als ob sie nun einmal von Gott bestimmt wäre, ihr Leben dem Familienwohl der reformatorischen Männer und damit dem Gemeindewohl zu weihen. So ward Villibrand die Mutter, Buter der Vater der Kinder der beiden innigverbundenen Männer Capito und Buter. Buger's Tod in England zog die Wittwe nach Basel, wo sie wohlbetagt 1564 starb.

Eine bedeutende Frau war Villibrand Rosenblatt. Andre stehn ihr würdig zur Seite. Unter ihnen ragt hers vor Katharina Zell, geb. Schütz, die Frau des Matthias Zell, der in Straßburg zuerst der Resormation

Eingang verschafft, nebst ihrem Manne in neuerer Zeit durch die "Elsässischen Lebensbilder" auch weiteren Kreisen be-Welch eine gefunde, warmherzige, that= kannt geworden. kräftige Frau! Schon vor ihrer Ehe eine Kirchenmutter, wie sie sich selbst nennt, hat sie ihrem Ehemann und den andern reformatorischen Männern als ebenbürtige Gehilfin zur Seite gestanden. Sie verschwand freilich nicht wie andre Frauen für das öffentliche Leben hinter ihrem Manne, und Buter konnte an ihr tadeln, daß sie ihren Manne beherrsche: in Wahrheit hat sie ihm gedient durch völliges Miteingehn in die große Sache, die er vertrat. Im Hause war sie, die Tochter eines ehrsamen Tischlers, tüchtig zur häuslichen Ihr Entzücken war, während der Durchreise Arbeit. Zwingli's und Dekolampad's zum Marburger Gespräch, die Köchin der großen Männer zu sein. Herz und Hand war bewegt und rührig für die Vertriebenen um des Glaubens willen und im Widerstreit mit dem dogmatischen Eiser der Zeit, bot sie auch Schwarmgeistern, an denen sie doch etwas von der Christusgestalt wahrnahm, warme, thätige Gastfreundschaft. Sie verstand die Feder gelegentlich trefflich zu führen. Zu der deutschen Ausgabe der böhmischen Lieder, welche Michael Weisse veranstaltet, schrieb sie eine Vorrede und wünschte den Liedern voll Einfalt und Innigkeit des Glaubens, "daß sie der Handwerksgesell ob seiner Arbeit, die Dienstmagd ob ihrem Schüffelwaschen, der Acker= und Rebmann auf seinem Acker und die Mutter dem weinenden Kinde in der Wiege singe." Als ein junger lutherscher Heißsporn, den sie einst als armen Studenten im Hause gepflegt, Ludwig Rabus, ihres Mannes Nachfolger worden und über dem Grabe ihres geliebten Matthis den Heimgegangenen und seine Mitarbeiter schmähte, so warf sich die tapfere Frau, "noch ein Stücklein von der Ripp des seligen Matthis Zellen", in den Harnisch und schrieb eine

Vertheidigung. Vorbildlich war ihre Wohlthätigkeit, so= wohl nach dem innigen Mitgefühl als nach der frischen Als Buter und Fagius wegen des Interims im Jahre 1549 ihr Amt niederlegen und nach Eng= land fliehen mußten, ließen sie für die Wittwe Zell, ohne daß sie es wußte, zwei Goldstücke zurück. Um ihrer Schamröthe ledig zu werden, gedachte sie die zwei Goldstücke in einem Brief zurückzuschicken. Da kam ein vertriebener Prediger mit fünf Kindern und die Wittwe eines andern, dem man vor ihren Augen den Kopf abge= schlagen, nach Straßburg. Da hat sie in Butzer's und Fagius' Namen das eine Goldstück an die Vertriebenen ge= wandt, das andre schickte sie an die Geber zurück. ohne Grund hat auch Martin Luther der Katharina Zell herzliche Freundschaft geschenkt, die Glaubens= und Liebes= triebe, die durch seine Predigt geweckt wurden, zeigen sich in keiner andern Frau der Zeit frischer und reicher.

Gehilfinnen im Sinne der Schrift suchten die refor= matorischen Männer. Die schriftmäßige Hilfe ging ihnen aber nicht in der Sorge für den äußeren Haushalt auf. Wenige Tage nach der stillen Trauung, die Luther gefeiert, schritt in Augsburg Urban Rhegius mit seiner Braut Anna Weisbrücker zur Kirche von St. Annen, die Stadtpfeifer voran, dem Brautpaar zur Rechten und Linken der Bürgermeister der freien Stadt und Rhegius' College Frosch, hinter ihnen Rathsherren und Geistliche und andere angesehne Männer. Ein Te Deum empfing den Brautzug. Das Päar nahm nach der Trauung das Abendmahl unter beiderlei Geftalt und der kirchlichen Feier folgte die häuß= liche, das Hochzeitsmahl und der Tanz. Wie ein Bekennt= niß zu Gottes Wort, war auch diese Trauung — und die darauf folgende Ehe war eine reichgesegnete. Die Last, die durch die Geburt von dreizehn Kindern der Hausfrau

zufiel, hinderte nicht an der Entfaltung geistlicher Gaben, machte dieselbe nur bewundernswürdiger. Melanchthon zählt sie wegen ihrer Geistesgaben und noch mehr wegen ihrer Gnadengaben den alten heiligen Frauen Sara, Rebekka, Elisabeth zu. Sie war nicht allein gelehrt und konnte das Wort Gottes auch in hebräischer Sprache lesen — ihr Herz brannte mit dem Herzen ihres Mannes zusammen in einer heiligen Gluth des Glaubens. Gottes Wort ließen sie reichlich unter sich wohnen, und in ihm erzogen sie die Kinder. "Einem frommen Hausvater ist freilich nichts ehr= licher und nütlicher," so schreibt Rhegius, "denn oft und fleißig mit seinem Hausgesinde, Weib und Kindern von dem seligen Evangelio Christi zu reden. Wenn ich mich mit meiner ehrlichen Hausfrauen heimlich oder öffentlich von dem Evangelio unsrer Seligkeit zu reden schämen wollte, so wäre Chrhsam und Taufe und der unermeßliche Schatz christlicher Freiheit an mir ganz und gar verloren." er mit seiner Frau vom Evangelium sprach, dafür ist uns ein Zeugniß erhalten in einem Zwiegespräch, das zwischen den Cheleuten über das Evangelium von den Emmaus= Jüngern geführt ward -- eine Schrift, die in nieder= deutscher und hochdeutscher Sprache im 16. und 17. Jahrhundert ein vielgelesenes Erbauungsbuch geworden.

Kein frömmeres, verständigeres, innigeres Zeugniß für die Schließung der Ehe im Kreise der Resormatoren haben wir, als Heinrich Bullinger's Brief, in welchem er 1527 um Anna Adischweiler, einst Nonne in einem nun aufgehobenen Kloster, wirdt. Der Brautwerber war damals dreiundzwanzig Jahre, bisher Lehrer an der Klosterschule zu Kappel, ohne Weihe, gegen die er sich in freier, evangelischer Gesinnung gesträubt hatte. "Ich ging in die Kirche," so beschrieb er seinen Gottesdienst, "betete zu Gott an irgend einem stillen Plätchen und hörte die

Predigt." Wie er Anna Adischweiler kennen gelernt, wissen wir nicht. Aber die Werbung zeigt mehr, als wir sonst in dieser Zeit wahrnehmen, neben der besonnenen Dar= legung evangelischer Gedanken über die Ehe, innige Liebe Werbers zu der einzig Geliebten. Dazu hat der ganze lange Brief eine so grade Ehrlichkeit und Offenheit, daß man wieder den Eindruck gewinnt: gegen die Reinheit solcher Eheschließung ist die ganze schriftwidrige Heiligkeit der Pfaffen, Mönche und Nonnen eitel Betrug. Mit großer Zartheit sagt Bullinger im Eingang seines Briefes, Anna dürfe, wie sie ihn kenne, nichts Ungebührliches erwarten, sie möge den Brief ohne allen Argwohn in der Stille Dann hebt er damit an, daß alle Getauften und Chriftgläubigen ein frommes Leben zu führen berufen seien, das sich nirgends lebendiger darstelle, als im heiligen Ehe= stand, den Gott im Paradiese geordnet und mit den reichsten Berheißungen gekrönt habe, in welchem auch die gott= seligsten Männer und Frauen des alten und neuen Bundes gelebt, so daß wir hieraus gewiß erkennen, daß kein so tugendreicher, kein so göttlicher, kein so freundlicher und wonnevoller Stand ist als der eheliche. Denn was ist so heilig und züchtig, was ist so tugendreich und lieblich, das diese lieben Freunde Gottes nicht gekannt hätten? Hätten sie einen bessern und seligern Stand vor Gott gewußt, so hätten sie denselben angenommen. Haben sie aber in der Ehe gelebt, so bezweifle Niemand aus den Christen, daß ehelich sein nicht ein lieblicher, göttlicher Stand sei. Denn zum ersten überwindet man darin böse Gedanken und Un= glauben und man ist folgsam den Geboten Gottes, ob sie auch das Fleisch schwer bedünken; sodann werden zu Gottes Ehre die Kinder erzogen und auch zu Nutzen der Menschen; auch darf man in Nöthen frei zu Gott laufen und sprechen: Ich habe beinem Willen gehorcht und beine Gebote ge=

İ

1

halten; darum so hilf, wie du, o wahrer Gott, uns ver= heißen hast. Und hier übt sich die Hoffnung. Geht es dann wohl, so ist man dankbar, also daß das Gemüth immerdar an Gott haftet und er von ganzem Herzen ge= Wenn dann Eines krank, traurig ober fröhlich liebt wird. ist, hat es allweg einen treuen Gefährten, der Lieb und Leid mit ihm trägt. Gleichwie ein Glied an dem andern hält und eins dem andern behilflich ist, so ist auch hie eine unendliche Liebe, bereitwillige Dienstbarkeit und unzer= trennliche Einigkeit, davon unser Gott und Schöpfer auch Diese zwei sollen Ein Leib sein! Ja, wo geredet hat. die Ehe mit Gott eingegangen wird, da regiert auch im Leiden selbst eine unsägliche Freude und löscht nimmermehr aus bis zur Berufung Gottes. Davon wissen alle, die in Gottes Geist und Wort gelehrt sind. "An diesem Bild der rechten Ehe," so fährt er fort, "dürfe um der Ehe gottloser Leute willen nicht gezweifelt werden." Endlich bringt er seine Werbung vor: obwohl ihm andere Jungfrauen vorge= schlagen seien, habe er doch zu ihr allein Herz und Gemüth gestellt, weil er ihre Gottesfurcht und Tugend gesehen. Dann giebt er sein Bild: daß er frommer, bieberer Eltern Kind sei, nicht durch Weihe gebunden, keinem Herrn leib= eigen, niemanden nichts schuldig, guten Leumunds, es sei denn, daß Christi Schmach auf ihm ruhe, keinem Siechthum unterworfen, als da wären Blattern, Hirnwuth, Podagra, Wassersucht, Fallsucht 2c., freilich vom Studieren schwachen Gesichts und zu Zeiten blöben Hauptes, wohl einmal jäh= und zornmüthig, aber nicht hässig und aufsätzig, ohne An= hang böser Buben, in leidlichem Wohlstand, — allerdings bereit, alles für die Wahrheit des Evangeliums zu opfern. Summa Summarum: der sicherste Schatz, den sie bei ihm finden werde, sei Gottesfurcht, Liebe, Treue, Arbeit, Ernst und Fleiß. Nun möge sie sich prüfen, und wenn sie

nicht Ja sagen könne, völlige Verschwiegenheit bewahren. Zehn Tage nachher gab Anna Adischweiler dem jungen Gelehrten in einer Halle des Großmünsters zu Zürich unter vier Augen das Jawort. Er führte die fromme Jungfrau heim, hatte reichen Shesegen und "ward, wie er selbst rühmt, Urgroßvater durch Gottes Segnung, daß er sah Kinder und Kindeskinder, dis ins vierte Glied."

Wir sehen, Luther stand nicht allein. Durch die ganze Reihe der Männer der Reformation geht der Drang, die Ehe, die durch das Alosterwesen und die Ehelosigkeit der Geistlichen mit dem Makel der Unheiligkeit behaftet war, während doch in Klöstern und Pfarrhäusern die Un= heiligkeit ihre gröbste Gestalt gewonnen hatte, wieder durch Wort und Wandel als einen heiligen, von Gott geordneten und von Gott gesegneten Stand darzustellen. Aber daß Luther ehelich ward und wie er es ward — das brachte doch die größte Wirkung hervor. Wir Deutsche können gar nicht anders: wir sehen Luther immer in der Doppel= gestalt des Volkshelden und Hausvaters. Doppelgestalt ist nicht das richtige Wort: bei diesem ganzen Manne mit der reichsten Ader der Menschlichkeit, bei diesem gottinnigen und weltoffnen Gemüthe, bei diesem durchdringenden und schlagfertigen Geiste wuchs aus der Einen Wurzel des befreienden, vertiefenden, ausweitenden Christenglaubens ein Lebensbaum mit kühlem Schatten und saftigen Früchten, mit frischem Geisteswehn und fröhlichem Gesang in den Zweigen. So steht der Gewaltige, der Kaiser und Reich in Staunen gesetzt, im Hausrock vor uns mit entzückender Herzlichkeit. Ja der launige, neckische Ton, in welchem er seine Frau Herrn Käthe, Doctor Käthe und was alles nennt, wäre nicht möglich, wenn nicht hier das tiefste Ver= hältniß in Gott gegründeter Liebe bestünde. Verluft für das deutsche Volk, für die Christenheit, wenn

dieser Mann nicht Vater geworden wäre! Das Herzen, Küssen und Segnen der Kinder, welches der Heiland ge= than, findet sich hier ins Deutsch eines Vaters übersetzt, dem die Liebe zu den Kindern durchs innerste Gemüth geht, ob er eins emporhebt und in der Kinderart etwas von Paradiesesherrlichkeit wittert, — ob er aus den Ansechtungen der Feste Coburg seinem Söhnlein Hänsichen den unver= gleichlichen Brief vom Paradiesesgarten schreibt, — ob er im vollen Ernst der Sorge für das Gerathen der Kinder das mächtige Wort spricht: lieber ein todter Sohn, denn ein ungerathener, — ob er endlich am Sterbebett und Sarg Magdalenchens jenes Wunderding spürt: das Kind bei Gott wissen und doch so traurig sein! Luther am Weih= nachtsfest, Luther in der Gartenfreude, das Weib an der Seite, die Laute in der Hand, die Kinder jubelnd umher, Melanchthon in der Nähe und die andern Freunde, Wuhme Lene ja nicht zu vergessen, der sorgsame, demüthige, stille Hausgeist, — Luther auf der Hauskanzel und in der Haus= cantorei, — Luther mit den Freunden über der Bibel und dann im Tischgespräch — welch eine Fülle warmen, kern= haften, deutsch=christlichen Lebens! Das deutsche Volk kannte hinfort kein edleres Leben, und die deutschen Pfarrhäuser thaten wohl, den Lutherschen Typus festzuhalten.

## 4. Das Evangelische im deutschen Pfarrhaus.

Da stand num das evangelische Pfarrhaus mit Lutherschem Typus, auf Gottes Wort gegründet, und am Tisch des Hauses saß eine Familie, der Pfarrer und die Pfarrerin, die Eltern und die Kinder, die Herrschaft und die Dienstboten, die Wirthe und die Gäste, — ein Anblick, die Engel zu entzücken, die sich auch über der Kirche Buße

freuen. Nicht mehr wie in dem römischen Pfarrhaus fand sich hier falsche Geistlichkeit, in welcher, wie Luther in den Tischreben ausführt, Hieronymus und Augustinus, Benedictus und Franziskus mit heimlichen Leiden sich gequält haben, und nicht mehr wilde Fleischlichkeit, in welche der eingebildete Heilige so leicht sich hinabstürzt; nicht mehr trübsinnige Einsamkeit des ernsten Priesters oder leicht= sinnige Gesellschaft des lockern. Das evangelische Pfarrhaus war nicht so geistlich umzäunt, daß sich die Leute nicht hineingewagt hätten, nicht so 'arm an Lieb' und Leben, daß der Hausherr draußen seine Erholung hätte suchen müssen. Was ein Christenhaus überhaupt an Gottesfrieden und menschlicher Tüchtigkeit in sich schließen soll, das hatte das evangelische Pfarrhaus, indem es vor andern Häusern eifrig sich zeigte, die Gabe Gottes hinzunehmen und die empfangene Kraft auszuwirken.

Um das Evangelische im deutschen Pfarrhaus zu würstigen, werden wir zweierlei ins Auge fassen müssen: seine evangelische Stellung im gesammten Leben des christlichen Volks und seine Erfüllung mit den Kräften des Evangesliums.

Die Stellung bes evangelischen Pfarrhauses im christlichen Volksleben betrachten wir zuerst. Die Christenheit soll der Leib sein, daran Christus das Haupt ist und die Glieder nach des Hauptes Willen einander dienen zu des ganzen Leibes gesundem Wachsthum. Ungesund wird das Leben des Leibes, wenn ein einzelnes Glied üppig ins Fleisch schießt und den andern die Säste raubt. Vis zur Reformation hat in unserm Christenvolk das Priesterthum überwuchert, zu seinem eigenen Schaden und zur Schädigung andrer gottgewollter Ordnungen, namentlich der Familie und des Staates. Von dem Augenblick an, als Luther auf Grund der Schrift das Priesterthum in seine Schranken wies. traten auch die Familie und die Obrigkeit wieder in ihre evangelische Stellung. Man wirft der Reformation vor, daß sie das Priesterthum weltlich gemacht, und die Römischen lassen die Diener der evangelischen Kirche gar nicht als Priester gelten. In Wahrheit aber ist durch die Resormation dem Dienst in der Kirche wieder die gesunde Grundelage des Priesterthums aller Gläubigen gezeigt worden, auf welcher sein besonderer Beruf gegründet sein soll. Und will man das eine Verweltlichung des Priesterstandes nennen, so darf man andrerseits ein Geistlichwerden des Ehestandes und der Obrigkeit rühmen.

Die Predigt von dem geistlichen Priesterthum gemeiner Christenheit, auf dessen Grund sich die Aemter zum ge= meinen Besten aufrichten, Predigeramt, obrigkeitliches Amt, Hausväteramt, war eine der frühsten und heilsamsten Thaten Luther's und hatte die größte Bedeutung für die ge= sammte evangelische Gestalt des Lebens. Nichts Neues war es, was Luther mit der Verkündigung dieses dreifachen Amts predigte: alles stand längst in der Bibel geschrieben. Aber wie man das hölzerne Kirchlein in Wittenberg, in welchem Luther zuerst das Evangelium von Jesu Christo wieder verkündigte, mit der Krippe von Bethlehem verglich, so mögen die Schriften, in welchen er die großen Gedanken von dem geistlichen Priesterthum aller Gläubigen aussprach, den Briefen der Apostel verglichen werden, mit denen einst die Botschaft von der Freiheit des Christenmenschen in die Welt flog. Geistliches Priesterthum aller Gläubigen, und auf diesem gemeinsamen Grund besondere Aemter, das war die alte, neuklingende Lehre. Luther wußte noch gar wohl, daß Amt Dienst sei, göttlicher Auftrag zwar, aber den Menschen gegenüber Dienst, und daß das Ansehen des Amtes auf der Demuth der Hingabe beruhen sollte. Das ist nach Luther der Sinn des Amtes: jeder, der durch den

großen Hohenpriester Jesus Christus mit Gott versöhnt ist, soll in der Nachfolge des Heilandes Gott zur Aufrichtung seines Reiches dienen. Der geistliche Stand muß in gleiche Tiefe zur Laienwelt hinabsteigen, die Obrigkeit und der Hausvater in gleiche Höhe zum geistlichen Stand sich emporpheben. Davon predigt am kräftigsten das neue Pfarrhaus, in welchem der geistliche Stand ehelich und die Ehe geistelich geworden.

Schon in der Schrift "an den christlichen Abel deutscher Nation" hat Luther diese kühnen Gedanken ausgesprochen. Die erste Mauer, eine papierne nennt er sie, die er mit der Posaune des Worts umwerfen will, ist diese: "man hats erfunden, daß Papst, Bischof, Priester, Klostervolk wird der geistlich Stand genennet, Fürsten, Herrn, Hand= werks= und Ackerleut der weltlich Stand. Welchs gar ein fein Comment und Gleißen ist, doch soll niemand darub schuchter werden. Und das aus dem Grund: denn alle Christen sein wahrhaftig geistlichs Stands und ist unter ihn kein Unterschied, denn des Ampts halben allein; wie Paulus 1. Cor. 12, 12 ff. sagt, daß wir allesampt ein Korper seien, doch ein iglich Glied sein eigen Werk hat, damit es dem andern dienet. Das macht alles, daß wir eine Tauf, ein Evangelium, ein Glauben haben und sein gleiche Christen (Eph. 4, 5). Denn die Tauf, Evangelium und Glauben, die machen allein geistlich und Christenvolk... Gleichwie nun die, so man itt geistlich heißt, oder Priester oder Bischof oder Papst sein, von den andern Christen nit weiter noch würdiger gescheiden, denn daß sie das Wort Gottis und die Sacrament sollen handeln, das ist ihr Werk und Ampt; also hat die weltlich Ubirkeit das Schwert und die Ruthen in der Hand, die Bosen damit zu strafen, die Frummen zu schutzen. Ein Schuster, ein Schmidt, ein Baur, ein iglicher seins Handwerks Ampt und Werk hat

und doch alle gleich geweihet Priester und Bischoffe; und ein iglich soll mit seinem Ampt und Werk dem andern nützlich und dienstlich sein: daß also vielerlei Werk alle in eine Gemein gerichtet seien, Leib und Seelen zu fordern; gleichwie die Gliedmaß des Korpers alle eins dem andern dienet. Also meine ich, diese erste Papiermauer lieg dars nieder; sintemal weltlich Hirrschaft ist ein Mitglied worden des christlichen Korpers."

Nu möchst du sagen, so läßt Luther in der Auslegung der Stelle 1. Petr. 2, 5 aus dem Jahre 1523 einwenden, ist das wahr, daß wir alle Priester sind und predigen sollen, was wird denn für ein Wesen werden? Fürwahr, indem er die Diener am Wort ins Priesterthum der Gläu= bigen hineinrückt und sie mit Fürsten und Hausvätern in die Gemeinsamkeit heiligen Dienstes stellt, hat er dem Ansehn des Amtes, das die Versöhnung predigt, Wort und Sacrament verwaltet, nichts geschadet. Der gewaltige Mann hat in jedem Augen= blick den Satz, den er grade herausstreichen wollte, mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit gestärkt. Mit dem= selben Eifer, mit welchem er das seitherige Priesterthum als Fastnachtslarve preisgiebt und die gemeine Christenheit zum priesterlichen Thun mit Selbstopferung, Fürbitte für die Brüder, Predigt des Evangeliums aufruft, preist er auch die Herrlichkeit des Predigtamts, als eines besondern Berufs. Und es wäre überflüssige Arbeit, erst noch den Nach= weis zu führen, daß sich Luther weder von den fürstlichen Herrn noch von dem Herrn Omnes vergewaltigen ließ und daß er, indem er die Geiftlichen der neuen Kirche auf das Wort stellte, er ihnen durch das Wort eine Macht ein= räumte, die, im Glauben gebraucht, keiner Macht der Welt weichen sollte.

Das geistliche Amt zum Dienst der Gemeinde, welches

er der weltlichen Obrigkeit zuschrieb, weil's ein geiftliches war, in Gemeinschaft mit dem Amt in Kirche und Haus, hatte keine Spur von Willkür und thrannischer Gewalt. Es ist erfrischend, wie Martin Luther mit Fürsten und Gewaltigen verkehrt. Wie man in seinen geistlichen Liedern noch etwas spürt vom Ton altdeutschen Helden= gesangs, so steht er wie ein altbeutscher Recke, christlich erneuert, der deutsche Mann und der Mann in Christo Eins geworden, vor den weltlichen Herren. Ich will nicht auf den kühnen Trot hinweisen, mit dem er den Feinden des Evangeliums, einem Heinrich VIII. von England, einem Herzog Georg von Sachsen entgegentritt, — mit welchem freien Mannessinn spricht er auch zu seinem ge= liebten Kurfürsten, Friedrich dem Weisen! Ohne den Kur= fürsten zubor zu fragen, war Luther zu Anfang März 1522 von der Wartburg weggereist, um mit seinem Wort in die Schwarmgeister zu fahren, welche sein Werk in Wittenberg zu verderben begonnen. Unterwegs rechtfertigt er sich in einem Briefe. "Solchs sei E. K. F. G. geschrieben, der Meinung, daß E. K. F. G. wisse, ich komme gen Witten= berg in gar viel einem höhern Schutz, benn des Kurfürsten. Ich habs auch nicht im Sinn, von E. R. F. G. Schutz begehren. Ja, ich halt, ich wolle E. K. F. G. mehr schützen, denn sie mich schützen könnte. Dazu wenn ich wüßte, daß mich E. K. S. S. könnte und wollt schützen, so wollt ich nicht kommen. Dieser Sachen soll noch kann kein Schwert rathen oder helfen: Gott muß hier allein schaffen, ohn alles menschlich Sorgen und Zuthun. Darumb wer am meisten gläubt, der wird hie am meisten schützen. Dieweil ich benn nu spür, daß Ew. R. F. G. noch gar schwach ist im Glauben, kann ich keinerwege E. R. F. G. für den Mann ansehen, der mich schützen oder retten könnte." Aber so wenig er für des Evangeliums Sieg das weltliche Schwert

begehrte, denn das Wort muß alles für das Wort thun, so bestimmt drückt er mit seiner Predigt Scepter und Schwert den Fürsten in die Hand. Man würde es genial nennen, wär' es nicht viel mehr, nämlich die einfache Ver= kündigung der Gottesordnung, wie er von der Obrigkeit spricht. Sie ist von Gott geordnet, nicht leitet sie, wie der Mond von der Sonne, ihr Licht von der Kirche her, aus derselben Duelle, aus welcher die Kirche stammt, stammt auch die Obrigkeit, aus dem Willen Gottes, darum soll sie den Willen Gottes erkennen, daß allen geholfen werde und die Erkenntniß der Wahrheit fördern, sie hat über die erste wie über die zweite Tafel der Gebote zu wachen, sie soll auch das Schwert nicht umsonst tragen. Mit gerechtem Stolze kann Luther davon reben, was seiner Predigt die Obrigkeit schulde, und sie erinnern, daß sie ein Amt von Gott habe. "Die Oberkeit," sagte er einst bei Tische, "sollte das Evangelium billig in allen Ehren halten und auf den Händen tragen und hoch halten, denn es hat sie also gefödert und erhalten und der Oberkeit Stand und Amt geabelt, daß sie nu wissen, was ihr Beruf sei und daß sie die Werke ihres Amts mit gutem Gewissen thun mögen. Vor Zeiten im Papstthum waren Fürsten und Herren, und alle Richter sehr furchtsam, übers Blut zu richten, und Räuber, Mörder, Diebe und alle Uebelthäter zu strafen; denn sie wußten nicht zu unterscheiden ein Privat= ober einzeln Person, die nicht ein Ampt ist, von der, so ein Ampt ist und Befehl hat, zu strafen; fie fürchten sich für den Urtheln und übers Blut zu sprechen. Der Henker mußte allzeit büßen und es den Verdampten und Ver= urtheilten zum Tode vorhin abbitten, was er an ihn thun würde, gleich als thäten sie Unrecht und Sünde daran, wenn sie die gottlosen und bösen Buben straften, da es doch ihr eigen Ampt ist, das ihnen Gott befohlen hat.

Denn St. Paulus zu den Röm. am 13. Cap. B. 4 spricht: sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin, zur Strafe derer, die Böses thun und zum Schutz der Frommen... Herzog Friedrich, der löbliche Kurfürst zu Sachsen, war sehr furchtsam und blöbe, die Uebelthäter zu strafen, sonderlich die armen Diebe. Ja, sprach er, es ist leicht, einem das Leben zu nehmen, aber man kann es nicht Und Herzog Johannes, Kurfürst zu Sachsen, wiedergeben. pflegte allewegen zu sagen: Ei, er wird noch fromm werden! Und mit solchem Weichsein und durch die Finger sehen ward das Land voller Buben. Also waren sie von Mönchen überredet, daß sie sollten gnädig, gütig und friedsam sein. Aber Oberkeit, Fürsten und Herrn sollen nicht gelinde sein." Nicht gelinde am unrechten Orte, meint Luther, denn Beispiele genug bieten seine Briefe, auch an Fürsten und Gewaltige, daß er gern für andre um Gelindigkeit bittet.

Und nun für den Hausstand selbst — was predigte das neue Pfarrhaus? Es war durch die Ehe des Geistlichen und sein Familienleben auf einmal in ganz neuer Weise ber Hausstand unter die Hut des geistlichen Amtes gestellt, das hinfort nicht durch das Wort allein, sondern eben so kräftig durch sein Vorbild dem Volke zeigen sollte, was ein Christenhaus sei. Das hätte doch kein Geistlicher der Römischen Kirche, auch Bullinger nicht, mit so freiem frohem Gewissen sagen können, was Martin Luther zu seiner Hausfrau sagte: "Die höchste Gnade und Gabe Gottes ist, ein fromm, freundlich, gottfürchtig und häuslich Gemahl haben, mit der du friedlich lebest, der du darfst all bein Gut und was du hast, ja dein Leib und Leben vertrauen, mit der du Kinderlein zeugest. Gott aber stößt ihr viel in Ehestand ohne ihren Rath, ehe sie es recht bedenken, und thut wohl daran. Käthe, du haft einen frommen Mann, der dich lieb hat, du bist eine Kaiserin! Ich danke Gott. Aber zu einem solchen Stand gehört eine fromme, gottfürchtige Person." Und ein Priester, der nicht Bater ist, könnte nicht sagen, wie Luther gesagt hat: "Lieber Herr Gott, wie soll sich ein Herzpochen erhoben haben, da Abraham seinen einigen und allerliebsten Sohn Jsaak hat sollen tödten! D wie wird ihm der Gang auf den Berg Moria so sauer sein ankommen! Er wird der Sara nichts darvon gesagt haben." Da fing seine Hausfrau an und sagte: "Ich kanns in meinen Kopf nicht bringen, daß Gott so grausam Ding von Jemands begehren sollte, sein Kind selbst zu erwürgen." Darauf antwortete Doctor Luther: "Liebe Käthe, kannst du denn das gläuben, daß Gott seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn und Heiland Jesum Christum, hat wollen für uns sterben lassen, da er doch nichts Liebers im Himmel und auf Erden hat gehabt, denn diesen geliebten Sohn? Noch läßt er ihn für uns kreuzigen und den schmählichen Tod des Kreuzes leiden... Abraham hat müssen gläuben, daß eine Auferstehung von den Todten sein würde, als er seinen lieben Sohn Isaak opfern sollte, von dem er doch die Verheißung hatte, daß durch ihn der Messias der Welt sollte geboren werden, wie die Epistel zun Hebräern zeuget." Ein andermal, da er die Ehe als einen seligen Stand ge= priesen, sprach er: "Ach, wie herzlich sehnete ich mich nach den Meinen, da ich zu Schmalkalden todtkrank lag! meinte, ich würde Weib und Kinderlein hie nicht mehr sehen. Wie weh that mir solche Sönderung und Scheidung! Nu glaube ich wohl, daß in sterbenden Leuten solche natürliche Neigung und Liebe, so ein Ehemann zu seinem Eheweibe und die Aeltern zun Kindern haben, am größten sei. ich aber nu wieder gesund bin worden von Gottes Gnaden, so hab' ich mein Weib und Kinderlein desto lieber. Keiner ist so geistlich, der solche angeborne, natürliche Neigung und Liebe nicht fühlet; benn es ist ein groß Ding um das

Bündniß und die Gemeinschaft zwischen Mann und Weib." Aus dieser tiefen, geistlichen Erfassung des Chestandes ging dann die Lust hervor, die er an dem Gehorsam der Kinder und der Dienenden im Hause hatte. Wie er nicht müde wird, die falschen guten Werke der Mönche und Nonnen, die außerhalb der zehn Gebote geschehen, ans Licht zu stellen, so hebt sich seine Rede zu immer neuer Bewunderung der wahrhaft guten Werke in der Einfalt des Gehorsams gegen Gottes Wort. "Lasse sie mit ihren vielen großen, sauren, schweren Werken alle auf einen Haufen hertreten und rühmen: laß sehen, ob sie-irgend eins erfur bringen könnten, das größer und edler sei, denn Bater und Mutter gehorsam, so Gott nähisten seiner Majestät Gehorsam ge= setzt und befohlen hat... D wie theuer solltens alle Car= thauser, Monche und Nonnen kaufen, daß sie in alle ihrem geistlichen Wesen ein einig Werk für Gott möchten bringen, aus seinem Gebot gethan, und mit fröhlichem Herzen zu seinen Augen sprechen: nu weiß ich, daß dir dies Werk wohlgefället?... Sollt nu nicht ein Herz springen und von Freuden zusließen, wenn es zur Arbeit ging und thäte, was ihm befohlen wäre, daß es könnte sagen: siehe, das ist besser, denn aller Carthäuser Heiligkeit, ob sie sich gleich zu Todt fasten und ohn Unterlaß auf den Anieen beten." Und was sich der theure Mann, der selbst eine harte Jugend in geringer Leute Haus gehabt, unter den Werken des Ge= horsams gedacht, dies hat er uns sein und lieblich in der Hauspostille gesagt, da er das Evangelium vom zwölfjäh= rigen Jesus auslegt. Er zieht die Klüglinge auf, die sich viel Kopfzerbrechens machen, was denn der Herr Jesus gethan, da er seinen Eltern unterthan gewesen. Nicht die Werke sind's, von welchen die apokryphischen Evangelien er= zählen, daß er in seiner Jugend Vöglein und andere Thier= lein gemacht. Auch nicht die Werke der Klöster. "Was

heißt es aber: er war ihnen unterthan? Anders nichts, denn daß er ist gegangen in den Werken des vierten Ge= botes. Das sind aber solche Werke, deren Vater und Mutter im Hause bedürfen, daß er Wasser, Trinken, Brod, Fleisch geholet, des Hauses gewartet und dergleichen mehr gethan hat, was man ihn hat geheißen, wie ein ander Kind; das hat das liebe Jesuslein gethan. Da sollten billig alle Kinder, so gottselig und fromm sind, sprechen: Ach ich bins nicht werth, daß ich zu den Ehren soll kommer und dem Kindlein Jesu gleich werden, in dem, daß ich thue, was er, mein Herr Christus, gethan hat. Hat er Späne aufgelesen und anders, was ihm seine Eltern befohlen haben, gethan, welches gemeine, geringe Werke anzusehen gewesen sind, wie sie im Hause vorfallen; ei, wie seine Kinder wären wir, wenn wir sein Exempel folgeten!" — Und wie die Werke des Kindergehorsams, so preist er die der frommen Anchte und Mägde. "Was nu ein Kind Vater und Mutter schuldig ist, sind auch schuldig alle, die ins Hausregiment gefasset sind. Darumb sollen Knecht und Mägde zusehen, daß sie ihren Herrn und Frauen nicht allein gehorsam sein, sondern auch in Ehren halten als ihre eigene Väter und Mütter, und thun alles, was sie wissen, das man von ihn haben will; nicht aus Zwang und Widerwillen, sondern mit Lust und Freuden, eben umb voriger Ursach willen, daß es Gottes Gebot ist, und ihm für allen andern Werken wohlgefället, umb welches sie noch Lohn sollten zugeben, und froh werden, daß sie Herren und Frauen möchten überkommen, solch fröhlich Gewissen haben, und wissen, wie sie rechte güldne Werk thun sollten; welche bisher verblichen und verachtet und dafür Jedermann ins Teufels Namen in Klöster, zu Wallfahrten und Ablaß gelaufen ist, mit Schanden und bösen Gewissen. Wenn man nu solchs könnt dem armen Volk einbilden, so würd ein

Maidlein in eitel Sprüngen gehen, Gott loben und danken, und mit säuberlicher Aerbeit, dafür sie sonst Nahrung und Lohn nimmt, solchen Schatz kriegen, den alle, die man für die Heiligsten achtet, nicht haben." So spricht Luther im kleinen Katechismus. Und da er in der Hauspostille am XV. nach Trinitatis vom "Gott dienen" spricht, kommt er auch wieder auf die Dienenden im Hause. "Da könnte alsdann eine arme Dienstmagd erstlich die Freude im Herzen haben und sagen: Ich koche jett, ich mache das Bette, ich kehre das Haus, wer hat mirs geheißen? Es hats mich mein Herr und Frau geheißen. Wer hat nun ihnen solche Macht-über mich gegeben? Es hats Gott ge= than. Ei, so muß es wahr sein, daß ich nicht allein ihnen, sondern auch Gott im Himmel diene und daß Gott einen Gefallen daran habe. Wie kann ich denn seliger sein? Ist es doch eben so viel, als wenn ich Gott im Himmel sollte fochen."

Die evangelische Stellung des Pfarrhauses im christlichen Volksleben sollte zunächst keine andere sein als die des Christenhauses überhaupt, nur daß der Pfarrer als Verkündiger des Worts eine besonders starke Aufforderung hatte, die neugewonnene Stellung des Hauses durch sein Hauspriesterthum, durch die Füllung des Pfarrhauses mit evangelischem Leben zu bewähren. Und das ist das zweite, das wir ins Auge zu sassen. um das Evangelische im Pfarrhaus zu erkennen.

Luther ist auch hierin das volle Vorbild. Die Gesundsheit des Familienhauptes wurzelt in der persönlichen Frömsmigkeit. Es bedarf hier nicht erst des Nachweises, daß Luther, nach Paulus das unbestrittenste, bewundertste Ursbild des Glaubens, jenen Glauben, den er predigte, selber gehabt, die lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, die so gewiß macht, daß der Gläubige tausendmal

darüber stürbe, das lebendige, thätige, geschäftige, mächtige Ding, das nicht lange fragt, ob auch gute Werke zu thun sind, sondern vor der Frage sie gethan und immer im Thun Aber wie troziglich er sich seines Glaubens freut und rühmt, so zählt er sich nicht zu jenen vollkommnen Heiligen, die von ununterbrochener Süßigkeit des Gnadenstandes zu reden wissen. "Wenn ich so viel Glauben hätte, als ich wohl haben sollte," ruft er aus, "wollt' ich wohl längst den Türken erschlagen und den Tyrannen kirre gemacht haben." Wie Paulus fühlt er des Satans Faustschläge und den Pfahl im Fleisch. Er bekennt dann ehrlich, daß er alles mit seinen Sünden verdient, wirft sich neu in die Gnade und empfiehlt sich der Fürbitte der Gläubigen. Und was für ein Beter war er selbst! Jede Gestalt des Gebets finden wir bei ihm, "das kurze Stoßgebetlein" und der lange Er= guß der vollen Seele, das Gebet ohn' Unterlaß, das sein Leben durchrinnt und ihm in jedem Augenblick auch das Gebetswort leicht und frei aus dem Gemüthe quillen läßt, und das regelmäßige Morgen= und Abend= und Tischgebet. Bald spricht er wie ein liebes Kind mit dem lieben Vater, bald übertäubt er den strengen Richter mit seinem immer erneuten Schreien. Er ermunterte sich, wenn er lau war, durch Gottes Wort, er betete laut, daß das Gefühl zum klaren Ausdruck komme, namentlich am Abend liebte er es. am offnen Fenster des Herzens Gespräch mit Gott laut So hat ihn Beit Dietrich in Coburg werden zu lassen. belauscht. - Und Melanchthon hat ihn oft getroffen, wie ihm die Augen noch naß waren von Thränen, die er im Gebet um die Kirche vergossen. Kindlichkeit und Heldenhaftigkeit, das sind die zwei Grundzüge seines Wesens, beide haben ihre Wurzel in seinem Glauben und offenbaren sich be= sonders in seinem Gebet. Der Glaube aber kommt aus der Gnade und das Gebet ist des Menschen Antwort auf

Gottes Zuruf. Darum ward sein Kindes= und Heldenglaube und das Gebet des Glaubens ohn' Unterlaß genährt und beflügelt durch das Wort Gottes. War je ein Menschen= leben von dem Wort Gottes tiefer erfaßt, inniger durch= drungen, völliger gesättigt als Luther? Er ist der Ueber= setzer, der Ausleger, der Anwender des Worts im aus= gezeichnetsten Sinne — der Uebersetzer in seines Volks Art und Sprache, der Ausleger aus der Tiefe eigener Erfahrung. der Anwender auf jeden besondern Fall, der ihm nahegebracht wird. So steht er da, eines Hauptes höher als alles Volk, weil er eines Hauptes tiefer als alles Volk in den Anfech= tungen, die er für alles Volk ertragen, sich gedemüthigt hat. Der Beichtvater Deutschlands ist gerne Beichtfind des Stadtpfarrers von Wittenberg, Johannes Bugenhagen. Dem beichtete er, wenn die Todesnoth zu kommen schien, seine Sünde, und begehrte Absolution und Trost aus Gottes Wort. Und wenn der hart Angefochtene Bugenhagen's zuversichtliches Wort hörte: "Du darfst unsern Trost nicht verachten", so hörte er barin die Stimme Gottes vom Himmel und ward fräftiglich aufgerichtet.

Die Riesenarbeit, die Luther für die Christenheit zu versichten hatte, entzog ihn nicht der Pflicht für seine Hauszgenossen. Nicht blos in seiner Studierstube wohnte das Wort Gottes reichlich. Zur täglichen Hausandacht kam am Sonntag die Hauspredigt. "Diese Predigten," schreibt er in der Vorrede zu seiner Hauspostille, "habe ich unterweilen in meinem Hause gethan, vor meinem Gesinde, damit ich als ein Hausvater auch das Meine thäte bei meinem Gesinde, sie zu unterrichten, ein göttlich Leben zu sühren. Wollte Gott, sie hättens alle lassen nicht allein zu den Ohren, sondern auch zum Herzen eingehen, als ich hosse, es sei nicht ohne Frucht abgegangen, wie Jesaias sagt am 55.: Mein Wort soll nicht ledig wieder zu mir kommen, sondern

ausrichten, wozu ich es gesandt habe. — Solche Weise zu predigen, haben (als sichs ansieht) die Patriarchen in ihren Häusern gehabt, bei ihrem Gesinde: wie man lieset: daß Abraham, Isaak, Jakob hin und wieder Altäre gebaut haben, Gott den Herrn anzurufen, das ist, daselbst hin sich zu versammeln mit ihrem Gefindlein, zu predigen, zu beten, Gott zu loben. Dahin mit der Zeit auch zugeschlagen die Nachbarn und umliegende Leute und Städte. Denn es ist nicht zu glauben, daß ein Patriarch hab' einen Altar ge= baut für sich allein, sondern sein Weib, Kinder, Knechte und Mägde sind mit ihm dahin kommen und gethan, wie sie den Hausvater haben thun sehen." Zu der Predigt in der Hauskirche fügte er die Seelsorge. Seine Käthe war eine sehr fleißige Hausfrau, emsig bemüht, den Besit, den Luther's Gastfreundschaft und Wohlthätigkeit zu schmälern drohte, zu erhalten und zu vermehren. Da mochte Martha wohl zu Zeiten der Ermahnung bedürfen, das Marientheil nicht zu versäumen. Er ermahnt sie einmal, die heilige Schrift, sonderlich den Psalter fleißig zu lesen. Sie ant= wortete: sie höre, lese und wisse genug; wollt' Gott, sie thäte auch darnach. Da seufzte Luther und warnte vor dem Ueberdruß an Gottes Wort, der alles schon zu wissen meine, und so viel davon verstehe als eine Gans. im Jahre 1535, da Käthe mitten im Ackerbau, Biehzucht, Bierbrauen ut. s. w. stak, versprach er ihr fünfzig Gulden, wenn sie die Bibel ernstlich anfangen wolle ganz durchzu= lesen und bis zu Ostern damit fertig wäre. Das gesammte Hausgesinde ermunterte er zur Luft an Gottes Wort, Lied und Katechismus, indem er jährlich ein Fest im Hause hielt, bei welchem fröhlich gegessen und getrunken ward, dann aber die Kinder und das Gesinde die Evangelien, Katechismus und Gebete hersagen mußten. Als dies schüchtern und ängstlich geschah, erinnerte er an das jüngste Gericht,

bei welchem alle werden frei und offen Rechenschaft geben müssen. Und wie gern werden sie der Mahnung dieses Hausvaters gefolgt sein, der von sich bekennen durfte: "Ich bin auch ein Doctor und Prediger, ja so gelehrt und er= fahren, als die alle sein mögen, die solche Vermessenheit und Sicherheit haben: noch thue ich, wie ein Kind, das man den Katechismum lehret, und lese und spreche auch von Wort zu Wort des Morgens und wenn ich Zeit habe, die zehn Gebote, Glauben, das Vaterunser, Psalmen u. s. w. und muß noch täglich dazu lesen und studieren und kann dennoch nicht bestehen wie ich gerne wollte, und muß ein Kind und Schüler des Katechismus bleiben und bleibs auch gerne." Wie fröhlich er mit den Seinen Weihnacht ge= feiert, wir wüßten's, auch wenn die Hand der Künstler uns nicht mit Vorliebe Luther am Weihnachtsabend vor die Augen stellte, aus der treuherzigen, auch den Kindern ver= ständlichen Weihnachtspredigt in der Hauspostille und aus dem "Kinderlied auf Weihnachten", das bis auf diesen Tag den großen und kleinen deutschen Weihnachtskindern der feierlichste und fröhlichste Klang ist: "Vom Himmel hoch da komm' ich her, ich bring' euch gute neue Mähr!" Und ein "Kinderlied zu singen wider die zween Erzseinde Christi und seiner heiligen Kirche, den Papst und den Türken", so nennt er das Lied: "Erhalt' uns, Herr, bei deinem Wort."

Nicht blos in der Predigt des Evangeliums offenbart sich das Evangelische des Pfarrhauses. Denen, die Christi Eigenthum sind, ruft Paulus zu: alles ist euer. Das ganze Gebiet des häuslichen Lebens erscheint im evangelischen Pfarrhaus, wie es uns Luther gegeben, vom Evangelium durchdrungen und geweiht. Wir haben gesehen, wie Luther in die She trat aus Gehorsam gegen Gottes Wort, wie er dem Papstthum durch seinen Shestand Abbruch zu thun

hoffte und wie seiner Eheschließung nichts Romantisches eigen war. Offen und wahr, in Ernst und Scherz, zu= weilen auch in einer Weise, die uns fast unzart erscheint, hat er über die Fehler seiner Hausfrau sich ausgesprochen. Hatte er schon vor der Verlobung Stolz bei ihr geargwohnt, so scheint er sie im täglichen Verkehr in der That herrisch und gebieterisch gefunden zu haben. "Mein Herr und mein Moses Käthe" nennt er sie und bekennt: "Wenn ich noch eine freien sollte, so wollt' ich mir ein gehorsam Weib aus einem Stein hauen, sonst hab' ich verzweifelt an aller Weiber Gehorsam." Einem Gast aus England empfiehlt Käthe als Lehrerin in deutscher Beredsamkeit. wenn sie ihrer Rede Fluß gar zu voll ergoß, konnte er sie fragen, ob sie vor der langen Predigt denn auch ein Bater= unser gebetet. Ihrer Wirthschaftlichkeit setzte er Maß durch seine Freigebigkeit. Mehr als einmal weist er auf die silbernen Becher, die eher zu Geld gemacht werden müßten, als daß er den Bedürftigen ohne Gabe wandern ließe. In den Briefen seiner letzten Reise, deren freundlich scherzender Ton uns wegen seines nahen Heimgangs heute eigenthümlich anmuthet, mahnt er sie, das Sorgen zu lassen, sonst fürchte er auf jeden Schritt und Tritt einen Unfall. Aber wenn Frau Käthe nach ihrer Natur einmal Herr Käthe zu sein geneigt war — Luther hielt an dem Worte Gottes, der Mann sei des Weibes Haupt — wie sehr er aber das Mannesrecht wahrte, so gern ließ er seiner Haus= frau Gerechtigkeit widerfahren — den ehelichen Frieden hat sie ihm nicht gestört. Sein Hauswesen hat sie ihm gut geführt. Er achtet sie theurer denn das Königreich Frankreich und der Venediger Herrschaft. Er bezeugt vier Jahre vor seinem Tod in seinem Testament, daß sie "ihn als ein fromm, treu, ehrlich Gemahl allezeit lieb, werth und schön gehalten habe".

Während in dem Verhältniß zwischen Luther und Käthe manchmal nur die christliche Tugend vorhanden scheint, wie sie in jenem bekannten Worte des Schwäbischen Pfarrers Flattich sich ausspricht: "ich habe dich einmal, nun will ich dich auch lieb haben" — aber er liebte sie aus guter, treuer Liebe —, bricht die ganze Macht seines Gemüths, verstärkt durch den gewaltigen Zug der Eltern zum eignen Fleisch und Blut, in seiner Liebe zu den Kindern hervor. fehlt der katholischen Kirche nicht an liebenswürdigen Prie= stern, die wie "der Verfasser der Ostereier" ihre Freude haben, Kindern Freude zu machen und sie auf freundliche Weise zu erziehen. Aber was ist das Entzücken jedes edlen Mannes mit warmem, offnem Herzen über die Kinder im Vergleich mit der Liebe im Leid und mit dem Leid in der Liebe, welches der Vater im Anblick seiner Kinder spürt? Es sei an einige Aussprüche erinnert, wie sie Köstlin in seinem trefflichen, reichen Leben Luther's zusammenstellt. Sie leben, sagt er, so fein einfältig und rein, ohne An= stoß im Glauben, sie sind im Glauben viel gelehrter, denn wir alte Narren — glauben ohne Disputation und Zweifel, Gott sei gnädig und nach diesem Leben sei ein ewiges Leben. Sie sorgen nicht; Gott giebt ihnen Gnade, daß sie lieber Kirschen essen als Geld zählen und ihnen an einem schönen Apfel mehr als an einem rothen Goldgulden gelegen ist; sie fragen nicht, was das Korn gelte; benn sie sind in ihrem Herzen sicher und gewiß, sie werden zu essen finden. Gott, der ihnen Leben und Glieder so artig und hübsch geschaffen, will sie auch ernähren und erhalten; ja einem Kindlein ist, noch ehe es zur Welt kommt, sein bescheiden Theil allbereit zugeeignet und versehen, wie die Schrift fagt und das gemeine Sprichwort lautet: Je mehr Kinder, je mehr Glück. Als sein kleiner Martin eine Puppe als seine Braut schmückte und schützte, sagte er: "So aufrichtig und ohne alle Bosheit wären wir im Paradiese gesinnt gewesen; diese natürlichen Scherze sind die allerbesten an den Kindern; das sind die liebsten Närrlein, die feinsten Spielvögel, die thun alles einfältig, von Herzen und na= türlich." Er sah, wie seine Knaben mit einander haberten und bald wieder sich vertrugen und versöhnten und sprach: "Lieber Herr Gott, wie wohl gefällt dir solcher Kinder Leben und Spielen, ja alle ihre Sünden sind nichts denn Vergebung der Sünden." Und weil er sah, wie einfältig und fest die Kinder den Himmel erfaßten, so konnte er sagen, als ihm seine Frau eins seiner Kinder brachte: "Ich wollte, daß ich in dieses Kindes Alter gestorben wäre, da wollt ich alle Ehre drum geben, die ich habe und noch bekomme in der Welt." Streng gegen der Kinder Ungehorsam fühlt er sein Herz bei ihrem Sterben aufs heftigste in Liebe Als er zum erstenmal ein Kind verlor, seine Elisabeth (geb. den 12. Dec. 1527, gest. den 3.Aug. 1528), schrieb er an einen Freund: "Sie hat mir ein wundersam krankes, sast weibisches Herz zurückgelassen, so jammert mich ihrer; nie hätte ich vorher gedacht, daß ein Bater= herz so weich werde gegen die Kinder." Für die heimge= rufene Elisabeth ward ihm 1529 Magdalene geschenkt. Sie ging 1542 heim im Alter von Jairus' Töchterlein. Ihr Heimgang ist der deutschen evangelischen Christenheit allbe= kannt und gleich erbaulich durch den Glauben des Kindes wie die Liebe des Vaters. "Ja, herzer Vater, wie Gott will!" antwortete sie auf seine Frage, ob sie gern bei ihrem Vater bleibe und auch gern zu dem himmlischen Vater ziehe. Unter heißen Thränen lag der Vater auf den Knieen neben ihrem Bett und sie entschlief in seinen Händen. "Ich hab' einen Heiligen in den Himmel geschickt; o hätten wir einen solchen Tod, einen solchen Tod wollt' ich auf diese Stunde annehmen!" Seinem Fleisch that der Heimgang

gar wehe, sein Geist war fröhlich, daß sie das beste Theil gefunden, und wünschte sie nicht zurück. Im Angesichte des eignen Todes fühlte er mit gleicher Macht, wie ihm die Kinder ans Herz gewachsen waren. Als er im Jahre 1527 in schwerer leiblicher Noth und geistlicher Anfechtung den Tod nahe glaubte und seiner Hausfrau tröstlich zugesprochen, fragte er: "Wo ist denn mein allerliebstes Hänschen?" Das einjährige Kind ward gebracht und lächelte ihn an. Luther sprach: "O du armes Kindlein! Nun befehle ich meine allerliebste Käthe und dich allerliebstes Waislein meinem lieben frommen, treuen Gott: ihr habt nichts, aber Gott, der ein Vater der Waisen und Richter der Wittwen ist, wird euch wohl ernähren und versorgen." Die Vaterliebe Gottes und der Menschen Kindschaft — wie viel tiefer als durch die familienlosen Priester sind sie durch die evangelischen Pfarrer gepredigt worden, welche eigene liebe Kinder ans warme Vaterherz pressen durften!

Die Muhme Lene, welche wir auf den Vildern von Luther's Weihnachtsfeier hinten am warmen Ofen sitzen sehen, in wie mannigfacher, immer lieber Gestalt hat sie sich in deutschen Pfarrhäusern wiederholt! Sie war die Tante von Luther's Frau, Magdalena von Bora, lange vor der Nichte in das Aloster Nimptsch gebracht, wo sie schon 1502 das Amt einer Siechmeisterin bekleibete. Bald nach ihrer Nichte verließ sie auch das Aloster, und nach der Ver= heirathung Luther's trat sie in sein Haus, in welchem sie bis zu ihrem Hinscheiden (1537) blieb. Luther ließ ein eignes Stüblein mit Kammer für sie herrichten. Aus seinem Briefwechsel gewinnen wir den Eindruck, daß sie besonders der Kinder des Hauses sich annahm. In dem bekanntesten Brief, den er geschrieben, dem an sein "Söhnichen Hänsichen", in dem wunderbaren Zeugniß, wie der große Mann wäh= rend des Reichstags zugleich die Kirche und die Kinder

auf den Herzen trug, zugleich die Kämpfe der Zeit kämpfen und das Paradies Gottes ausmalen konnte, heißt es am Schluß: "Hiermit sei dem allmächtigen Gott befohlen und grüße Muhme Lenen und gib ihr einen Kuß von meinet= Nach der schmerzvollen Krankheit von 1537 in wegen." Schmalkalden meldet er die Rettung seiner lieben Käthe: "Danke Gott," so schreibt er, "und laß die lieben Kindlein mit Muhme Lene dem rechten Vater danken, denn Ihr hättet diesen Vater gewißlich verloren; — Gott hat Wunder an mir gethan diese Nacht und thuts noch durch frommer Leute Fürbitt." Wie sie auf ihren letzten Krankenlager lag, tröstete sie Luther, daß sie in ihrem Glauben an den lieben Herrn Christum wie in einer Wiege entschlafen solle und einst beim Anbruch der Morgenröthe zum ewigen Leben wieder auferstehen werde. Da sagte sie: "D ja." Als er sie fragte, ob sie Ansechtung habe, verneinte sie es. sprach Luther zu den Umstehenden: "Ihr ist wohl, denn denn das ist kein Tod, sondern nur ein Schlaf." Dann trat er abseits ans Fenster und betete. Sieben Stunden nachher hatte sie vollendet. Es sind nur wenige Züge, aber sie geben ein Bild, — das Vorbild aller der Muhmen, die, um der Blutsverwandtschaft oder Wahlverwandtschaft willen so geheißen, selbstlos dem Pfarrhaus dienen. ist die kinderreiche Pfarrfrau schwacher Gesundheit, dort tritt an die gefunde allerlei Aufgabe für die Gemeinde heran. Ihre Schwester oder des Pfarrers Schwester oder sonst eine Jungfrau aus der weitern Familie hat in dem Hause bereits ihre Wohnung, oder die dankbare Liebe zum Pfarrhause und die Sehnsucht, etwas Nützliches in der Welt zu thun, führt eine verwandtschaftlich Fernstehende erst in das Haus ein; ob die Muhme Lene nun der Pfarrfrau nur die Last im Hause erleichtert, oder dem Pfarrer in der Gemeinde Diakonisse wird — sie gehört ganz mit zum Haus, zur Gemeinde. Wo ein Dienst zu leisten, eine Lücke auszusüllen ist, da ist sie da. Sie bleibt gerne demüthig im Hintergrunde, aber sie hat doch fast das beste Theil erswählt — sie hat die Kinder und hat die Alten, die versgelten ihr den treuen Dienst mit einer Liebe, welche die Pfarrsrau eisersüchtig machen würde, wenn sie nicht selbst in den Dank der Kinder und Alten einstimmte.

Auch Nichten und eine andere Jungfrau aus der Ver= wandtschaft treffen wie in Luther's Haus. Dazu junge Theologen, Kostgänger und Gehilfen. Die Dehnbarkeit des Pfarrhauses sehen wir schon in dem Haus des Refor= mators. Wer eine Zuflucht und geiftliche Stütze brauchte, dem ward die Thür aufgethan, eine Zeit lang sogar der Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg, als dieselbe trüb= sinnig bis zum Jrrsinn war, und die fürstliche Kranke machte ihm viel schwere Noth. Wie wichtig war für solch ein Haus gute Dienerschaft. Kein sehr geschickter, aber ein sehr treuer Diener war Wolfgang Sieberger, kurzweg "Wolf" genannt, ein einstmaliger Theologe, der es aber nicht weiter gebracht als zu dem allerdings schönen Amt, Luther's Gehilfe zu sein. Nicht rasch zum Dienst, oftmals schläfrig hatte er doch noch Zeit, sich mit Vogel= fang zu beschäftigen. Und mit welch prächtigen Humor Luther den schwachköpfigen guten Gesellen trug, beweist die Vogelschrift, welche er im Namen der Droffeln, Amseln und Finken und andrer frommen ehrbaren Vögel gegen ihn richtete: er solle seinen Zorn gegen schädliche Thiere brauchen, sonst würden sie Gott bitten, alles Ungezieser über ihn kommen zu lassen. Sehr gefährlich scheint übrigens Wolf den Bögeln nicht geworden zu sein, denn wie Luther scherzt, pflegte er das Garn, in welchem sich die Bögel gefangen, offen zu lassen, in der Hoffnung, noch andere zu fangen,

aber mit der Wirkung, daß auch die gefangenen wieder ausflogen.

Bu den ständigen Hausgenossen gesellten sich dann die Freunde. Und welchen Gehalt hatten die freundschaftlichen Zusammenkünfte! Im heutigen evangelischen Pfarrhaus giebt's keine gesegnetere Geselligkeit, als wenn die guten Freunde und getreuen Nachbarn zum Bibellesen zusammen= kommen, der eine das kleine Theilesche Testament in der Tasche trägt, der andere sich mit der schweren Polyglotten= bibel schleppt, der dritte einen neuen Commentar, den er sich zu kaufen gewagt, der vierte einen alten Ausleger mit= bringt, und wenn nun jeder aus seinem Schate Altes und Neues zur Auslegung und Anwendung hervorholt. Das war ein weltgeschichtlicher Bibelkranz, den Luther in seinem "Als die ganze beutsche Bibel ausgegangen Hause hatte. war, nimmt Dr. Luther die Bibel von Anfang an wieder vor mit großem Ernst, Fleiß und Gebet, sieht sie noch einmal ganz durch, und verordnet, weil der Sohn Gottes ver= sprochen hatte, er wolle dabei sein, wo ihre Etliche in seinem Namen zusammenkommen, gleichsam einen eigenen Sanhedrin von den besten Leuten, so damals vorhanden waren, welche wöchentlich einige Stunden vor dem Abendessen bei dem Doctor zusammen kamen: nämlich Dr. Bugenhagen, Dr. Justus Jonas, Dr. Creuziger, M. Philipp, Matthäus Aurogallus, wobei M. Georg Rörer, der Corrector, auch war; auch oftmals fremde Doctoren und Gelehrte, als Dr. Bernhard Ziegler und Dr. Forstenius hinzu kamen. — Wenn nun unser Doctor zuvor die ausgegangene Bibel übersehen und daneben bei Juden und fremden Sprach= kundigen nachgeforscht und sich bei alten Deutschen gute Worte erfragt hatte, kam er in die Versammlung mit seiner lateinischen und neuen deutschen Bibel, wobei er auch stets den hebräischen Text hatte. Herr Philippus brachte mit sich den griechischen Text, Dr. Creuziger neben dem hebräischen die chaldäische Bibel, die Professoren hatten bei sich ihre Rabbiner, Dr. Pommer hatte auch einen lateinischen Text vor sich. Zuvor hatte sich ein Jeder auf den Text gerüstet. Darauf legte Dr. Luther als Präsident einen Text vor, und ließ die Stimmen herumgehen und hörte, was ein Jeder dazu zu reden hätte nach Eigenschaft der Sprache und nach der alten Doctoren Auslegung."

Neben dieser arbeitsvollen, ernsten Geselligkeit ging die heitre, ausspannende her — doch nie ohne Salz des gött= sichen Worts. Muß noch erst daran erinnert werden, wie lieb er die Musica hatte, wie er sie zunächst der Theologie stellte, wie er selbst die Laute spielte und sang, wie er Lieder dichtete und Weisen ersann und selbst auf den Gesang einen Lobgesang machte? oder baran, wie er in der alten klassischen und volksthümlichen Dichtkunft lebte und webte und wie er Spruch und Lied immer leicht zur Hand hatte? Seine Tischreden, nach der Weise der Zeit und nach der Aufrichtigkeit seines Gemüths, in der er alles, was er dachte, auch sagte, nicht ganz ohne Anstoß, welch einen Reichthum von Gebanken und Empfindungen, von Geschichten und Lehren entfalten sie vor uns! Und zu dem heitern Ton, den er am Tische anschlug, stimmte es gar wohl, wenn er gelegentlich eine junge Gesellschaft in Bergmanns= tracht hereinließ. "Die laßt mir herein," rief er aus, "das sind meines lieben Vaters Schlägelgesellen," und er spielte mit ihnen eine Partie Schach und ließ sie ihre Berg= mannsscherze aufführen. Auch sonst gewährte er dem ehrbaren Spiel Freiheit, schob wohl einmal auf der Regelbahn eine Kugel mit ober that einen Schuß nach der Scheibe. Ueberaus köstlich ist Luther's Freude an der Natur. Diese Freude zeigte er nicht nur in der Gartenlust, der er gern sich hingab: mit sinnigem Auge beobachtete er die Creatur Gottes, und die tiefsten Gedanken kamen ihm dabei über den paradiesischen, den entarteten und den verklärten Zustand der Schöpfung. Während er von Erasmus sagt, daß er die Creatur ansehe, wie die Kuh ein neu Thor, darf er von sich und den Evangelischen rühmen: "Wir sind jetzt in der Morgenröthe des künftigen Lebens: denn wir fangen an, wiederum zu erlangen das Erkenntniß der Creaturen, das wir verloren haben durch Adams Fall." Es giebt nichts Lieblicheres, Frömmeres, Tieferes in der Naturbetrachtung, als was er in Osterpredigten von dem Wunder der Auf= erstehung sagt, das die grünende Saat und der blühende Kirschbaum bietet. Auf der Feste Wartburg und Coburg, in erzwungener Einsamkeit, richtet sich sein Blick auf das Gethier des Waldes und die Dohlen, welche um den Thurm fliegen, und immer, bald ernsthaft, bald scherzhaft sieht er im Leben der Natur das Gleichniß der Kirche. ich am Leben, so werd' ich noch ein Gärtner," so konnt' er schreiben. "Wenn der Satan mit seinen Gliedern tobt und wüthet, so will ich ihn verlachen und des Schöpfers Segen, die Gärten, betrachten und genießen zu seinem Lob."

Mancher Luthersche Pastor ist ein Gärtner geworden und hat sich in der Gärtnerei verloren. Wir erinnern uns, nachdem wir den Reichthum des Lutherschen Pfarrlebens uns vergegenwärtigt, wie Luther in keinem Einzelnen hängen blieb, sondern, obwohl geschmückt und gelabt mit allerlei Gottesgabe, doch ganz und gar der Kirche ergeben war, von der er sang: "Sie ist mir lieb die werthe Magd und kann ihr nicht vergessen." Auch hat er das Rabengeschrei der Kömischen: der Ehestand hindere an der Hingabe an die Gemeinde, gründlich zu Schanden gemacht. Die Pest kam nach Wittenberg. Die Universität ward nach Zena verlegt. Der Kursürst sorderte den Resormator auf, mit Weib und Kind auch nach Zena zu gehen, da die Univers stadt seiner nicht entbehren könne. Luther aber dachte, sein Platz sei an der gefährlichsten Stelle und blieb mit dem Stadtpfarrer. Die Kranken starben um ihn her, des Bürgermeisters Frau fast in seinen Armen. "Ich und Bugenhagen sind allein noch hier," meldete er, "und wir sind
nicht allein, sondern Christus ist mit uns, welcher triumphieren und in uns sich gegen den Satan beschützen wird,
wie wir glauben und hoffen."

Dies alles, Luther's Glaube an den Herrn und sein weltoffenes Gemüth, seine eheliche und väterliche Liebe, seine Freundschaft und Gastfreundschaft, sein Gesang und Saitensspiel, sein Witz und seine Laune, seine Lust an des Volkes Art und die Schönheit der Natur — dies alles ist evanzelisches Leben im Pfarrhaus. Und dies Leben quillt aus demselben Brunnen, den Luther gebraucht, noch heut in den Pfarrhäusern. Und das Wasser dient der Gemeinde zur Erfrischung.

Man kann sich den Einfluß auf das kleinste, aber zu= gleich tiefste Leben des Volks, den das evangelische Pfarrhaus geübt, kaum bedeutend genug denken. Als im November 1521 Philipp Melanchthon seinem Tischgenossen Bugenhagen die eben erschienene lateinische Schrift Luther's Beistlichen und Klostergelübde mitgetheilt, hat sie Bugen= hagen sofort wiederholt durchlesen und nach langem Nach= denken gesagt: "Diese Sache wird eine Veränderung im Status publicus bewirken. — Die Lehre, welche bisher vorgetragen worden, würde den Status publicus nicht ver= ändert haben." Und Melanchthon selbst hat einst in über= aus lieblicher Weise erfahren, was das Pfarrhaus und die Pfarrfrau bedeute. Der große Gelehrte, dem geistlichen Stande nicht angehörend und darum nicht in der Gefahr, durch Bruch eines Gelübdes den Zorn der Gegner herauszu= fordern, aber durch seine schüchterne Natur und die ungemessene

Liebe zu den Wissenschaften bedenklich gegen den Chestand, war doch durch den Zuspruch der Freunde dazu gebracht worden, im Alter von dreiundzwanzig Jahren die gleichaltrige Tochter des Bürgermeisters Krapp in Wittenberg heimzuführen. es sah ansangs nicht darnach aus, els ob der gelehrte Mann den Segen des Chestandes je fröhlich empfinden werde. Fünf Wochen nach der Hochzeit schrieb er dem Ambrosius Blaurer: "Ich kann nicht sagen, was ich leide, doch wird das, was von Gott kommt, am Ende zu tragen sein." Er lebte sich -allmälig in die Ehe ein, und wie von der eigenen, so sah er von anderen evangelisch geführten Ehen dankbar den Segen. Es war im März 1530. Der Kurfürst hatte die Theologen nach Torgau entboten zur Feststellung der Ar= tikel, welche die Evangelischen auf dem Reichstag zu Augs= burg zu verantworten gedachten. Melanchthon hatte die Hauptarbeit. Die Berathungen fanden im Pfarrhause statt. Eines Tags, als die Männer mit einander beteten, ward Melanchthon durch einen Boten herausgerufen. Mübe und traurig stand er auf, fertigte den Boten ab und ging dann in sein Gemach. Da fand er des Pfarrers und der beiden Caplane Frauen sammt den Kindern. Einige der Kinder tranken an der Mutterbrust, andere wurden im Katechismus und Gebete verhört. Da steht Melanchthon still, hört der Kinder Stammeln und denkt an den Psalmspruch: "aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge haft du dir ein Lob zugerichtet". Besonders beweglich ist ihm der Anblick, wie eines Caplans Frau ihr Kindlein stillt, ein andres im Gebet verhört und ihrem Manne das Mittags= mahl bereitet. Er ruft aus: "ach welch heiliges und Gott angenehmes Werk!" Dann geht er wieder zu den Theologen fröhlich und getrost. Luther fragt ihn, was ihn so fröhlich und getrost gemacht? Darauf erwiederte er: "Ach, liebe Herrn, laßt uns nicht so kleinmüthig sein, jetzt hab' ich die

gesehen, die für uns kämpsen werden, die uns beschützen, die auch wider alle Gewalt unüberwindlich sein und bleiben werden." Luther fragt, wer denn diese Helden wären? Philippus antwortete: "Unsers Pfarrers und der Capläne Weiber und Kinder, deren Gebet jeho angeshöret ist, wie denn auch bisher der treue Gott und Vater unsers Herrn Jesu Christi solch ihr Gebet nicht verachtet hat." Das gab den Theologen große Freudigkeit, daß sie seit in der Wahrheit blieben und mannhaft ihr evangelisches Zeugniß gaben.

## 5. Das Protestantische im deutschen Pfarrhaus.

Nach seiner geschichtlichen Herkunft vom Speierer Reichs= tag von 1529 liegt das Protestantische in der Verwahrung des Gewissens, sich in Sachen des Glaubens von keiner äußern Gewalt bestimmen zu lassen, sondern allein die Ehre Gottes, seines heiligen Worts und der Menschen Selig= keit zu suchen. In der Meinung der modernen Aufklärung ist das Protestieren das Recht des Einzelnen, zu allem, was ihm nicht gefällt, Nein zu sagen, ohne die Pflicht, etwas Gemeinförderliches an die Stelle zu setzen. dem Sinne derjenigen evangelischen Männer, die sich des Namens "Protestant" nicht schämen, sondern ihn als einen Ehrennamen festhalten, ist der Protestantismus ein Princip, das in dem Evangelium liegt, — die Triebkraft nämlich, welche das evangelische Leben nicht isoliert, sondern das Evangelium als Sauerteig in das gesammte Leben mengt, damit es überall von der Weihe Christi Zeugniß gebe. Wenn der evangelischste der deutschen Männer, Martin Luther, frei zugleich und gebunden durch Gottes Wort, das Wort keinem Menschen wider sein Gewissen aufzwingt,

sondern durch das Zeugniß des eigenen versöhnten Ge= wissens zur Annahme anpreist; wenn er, mit Leib und Seele dem Reiche Gottes angehörend, dennoch der welt= lichen Obrigkeit einen Gottesberuf zuschreibt; wenn er, der Mann der tiefsten Betrachtung, der heftigsten Anfechtung, des heißesten Gebets, frei und froh der Traulichkeit und Behaglichkeit des Familienlebens sich hingiebt; wenn er die Reformation auch darum eine Morgenröthe nennt, weil in ihr uns wieder die Erkenntniß der Creaturen auf= gegangen, von welcher Erasmus nichts wisse; und endlich, wenn er nicht der Meinung ist, daß durch das Evangelium alle Künste sollten zu Boden geschlagen werden, sondern vielmehr der Meinung, daß sie durch das Evangelium erst recht zu dem Gebrauch kommen, zu welchem Gott sie gegeben habe — diese fromme Freiheit, diese gottselige Weltoffenheit ist das Protestantische. So gefaßt ist es vom Evangelischen nicht zu scheiben, ist es das Evangelische in seiner befreienden, weihenden Kraft. Haben wir bei ber Betrachtung des Evangelischen das Protestantische bereits mit ins Auge gefaßt, so werden wir das Protestantische im Pfarrhaus nur in seiner Herkunft aus dem Evangelischen verstehen. Wie es sich von der Reformation her im deutschen Pfarrhaus geltend gemacht und von demselben als eine Kraft der Erbauung und Bildung ins Volk hinausgewirkt, das soll mit einigen Strichen veranschaulicht werden.

Das evangelische Pfarrhaus nimmt sich des Christenshauses förderlich an. Unprotestantisch wär' es, wenn auch nach der evangelischen Erneuerung der Kirche das Volkzur Andacht ausschließlich in die Kirche gerusen worden wäre — protestantisch nennen wir es, daß jedes Christenshaus nun eine Kirche sein und seinen Hauspriester, seine Hausbibel, seine Hauspostille, seinen Hausgesang, seine Hausgemeinde haben soll. Das Pfarrhaus will nichts für sich.

Nirgends ist der Auf: daß sie alle weissagten! lebhafter wiederholt worden, als im evangelischen Pfarrhaus. Jeder Hausvater sollte des priesterlichen Amtes warten. Wie er das leibliche Brod austheilt, so soll er mit dem geistlichen die Seinen versorgen. Dazu wird ihm die Bibel gegeben, die im Wartburger Stüblein von Martin Luther begonnen, doch erst in Luther's Pfarrhaus, unter dem Beirath der Freunde, vollendet ward. Wundersam! Als die alte Welt im Römerreich reifte und absiel, da war es unter den Völkern, welche die neue Welt mit ihrem Getümmel er= füllten, ein germanischer Stamm, die Gothen, denen zuerft von Ulfila die Bibel in der Volkssprache gegeben ward. Ein Mann germanischen Bluts, Luther, hat dann den Gedanken fiegreich durchgekämpft, daß jeder Christenmensch die Bibel selbst in der Hand haben müsse, um sich zur christlichen Selbständigkeit zu erheben. Und die germanischen Bölker sind es, die in einer vorher unerhörten Weise für die Aus= breitung der Bibel bis zu den fernsten Enden der Erde beitragen. In der Werthschätzung der Persönlichkeit, der Freiheit, des Selbstsehens, Selbsturtheilens, Selbstkämpfens, Selbstsiegens, liegt eine Verwandtschaft zwischen der Natur= anlage der Germanen und dem Geiste der Bibel. Und das deutsche evangelische Pfarrhaus hat das bewährt. Aber nicht die Bibel allein ging vom Pfarrhaus in die Christenhäuser. Es gesellte sich zu ihr das Zeugniß aus der Bibel, die erbauliche Schrift. Welche Segens= ströme haben sich seit Luther's Tagen bis auf unsere in frommen Büchern aus dem Pfarrhaus ins Christenhaus ergossen! Man denke sich unser liebes deutsches Volk am Feierabend und am Sonntag, in Krankheit und Armuth, in Verfolgung und Krieg, in all dem Wechsel des Lebens — und welche Wechsel hat es erlebt — ohne Luther's Predigten, Nicolai's Freudenspiegel des ewigen Lebens,

Herberger's Herzpostille, Arndt's wahres Christen= thum und Paradiesgärtlein, Heinrich Müller's geist= liche Erquickstunden, Scriver's Seelenschatz und zufällige Andachten, Spener's und Franke's Schriften, Wol= tersborf's fliegenden Brief, Schmolde's, Haber= mann's, Starc's Gebetbücher, den Reichthum von Schriftauslegung, den die Würtemberger Bengel, Stein= hofer, Rieger gebracht, bis zu den neuesten herauf. Es sind nur wenige Namen aus einer unendlichen Menge genannt — aber der Gedanke, daß unser Volk alle dieses Labsal nicht gehabt, führt den Schauer der Leerheit mit sich. Und es ist nicht blos der Gehalt an göttlichem Wort, wodurch biese Bücher unsern Christenhäusern Segen ge= bracht, es ist auch ihre Gestalt. Sie sind, aus den häus= lichen Erlebnissen hervorgegangen, den häuslichen Ver= hältnissen angepaßt. Der Pfarrer spricht in ihnen zu den Pfarrkindern wie ein Ehemann, wie ein Vater, wie ein Hausherr, der das Wort Gottes für sein eigenes Haus durchlebt und es darum andern Häusern herzmäßig bringen kann. Es ist der Haus= und Herzenston, das Gemüthliche und Warme, bald das Saftige, bald das Körnige, was diese Zeugnisse aus Gottes Wort unserm Volke so werth macht, als alte, liebe Tröster.

Die deutsche Reformation ist mit dem Liede groß geworden. Das erste, das Luther gesungen, war jenes Lied im Ton des historischen Volksliedes, das auf die zween in Brüssel am 1. Juli 1523 verbrannten Märtyrer gesungen. Bald darauf drang ihn das Bedürsniß nach deutschem Gesang für den Gottesdienst zur Umdichtung von Psalmen. Aber nachdem die Vittenberger Nachtigall einmal den Ton angegeben, rührten sich im ganzen Wald die Stimmen. "Nicht an wenig stolze Namen ist die Liederkunst gebannt, ausgestreuet ist der Samen über alles deutsche Land." Man hat wohl gesagt, das deutsch=evan= gelische und noch bestimmter: das deutsch-lutherische Volk sei fast mehr ein Gesangbuchs= als ein Bibelvolk. Jeden= falls läßt sich eine Geschichte des innern Lebens unserer deutsch=evangelischen Kirche, wenn man sie an einem ein= zelnen Stücke dieses Lebens geben will, an der Geschichte des geistlichen Liedes so gut geben, als an der Ge= schichte des Pfarrhauses, und das Psarrhaus hat auch am geistlichen Lied den größten Theil. Allerdings nur einen Theil der geistlichen Lieder haben die Pfarrer gefungen. Es fehlen neben den Männern die Frauen nicht — neben Luther Elisa= beth Creutiger, neben Paul Gerhard Luise Hen= riette, die Kurfürstin von Brandenburg, und ihr folgend andre fürstliche Frauen, die Gräfinnen Ludämilie Elisa= beth und Aemilie Juliane von Rudolstadt, die Land= gräfin Anna Sophia von Hessen, und unter den pietistischen Frauen des Adels Henriette Catharina von Gersborf, Benigna Maria von Erdmuth Dorothea von Zinzendorf, Susanne Catharine von Klettenberg, ferner die Würtember= gerin Magdalene Sibylle Rieger, in Hannover Ma= ria Magdalene Böhme, und die Schwestern in Herrn= hut Anna Nitschmann und Anna Dober. Und neben den Geistlichen fehlen die Laien nicht, zumal in den Tagen des dreißigjährigen Kriegs und der pietistischen Erweckung. Abam Drese sang sein Lied "Seelenbräutigam" als Kapellmeister. Johann Frank, der Dichter von "Jesu meine Freude", "Schmücke dich, o liebe Seele", war Bürger= Paul Fleming schloß sich als Arzt einer Ge= sandtschaftsreise nach Persien an und rüstete sich mit "In allen meinen Thaten". Das Lied "Meinen Jesum laß ich nicht" hat der Gymnasialrector Christian Keymann gesungen. Georg Neumark, der in schweren Tagen

des Herrn Hilfe wunderbar erfuhr und davon in seinem Liebe "Wer nur den lieben Gott läßt walten" Zeugniß gab, war Archivsecretär und Bibliothekar. "Betgemeinde, heilige dich", diesen Ruf hat zuerst der Preußische Minister Ludwig von Pfeil erschallen lassen. Christian Friedrich Richter in Halle, hat uns das wundervolle Lied "Es glänzte der Christen inwendiges Leben" geschenkt, und das Pilgerlied "Kommt, Kinder, laßt uns gehen" und das Lied der anbetenden Hingabe "Gott ist gegenwärtig" verdanken wir dem Bandweber Gerhard Tersteegen. Wir sehen, die Reformation hatte den Laien die Zunge gelöst. Aber in den Pfarrhäusern war doch des Liedes reichster Quell. Mit Luther stimmen in den Bekenntnißton des ältesten evangelischen Kirchenliedes die Geistlichen: Speratus, Jonas, Eber, Alberus, Graumann, Hesse, Mathesius, Ringwald, Schalling, Selneder, Bienemann. Von der ersten Zeit des strengeren Kirchentones in die neue des persönlichen Zeugnisses leiten hinüber die Pfarrer Ph. Nicolai und Herberger. Es singen im siebenzehnten Jahrhundert Heer= mann, Rift, Gesenius, Rindart, Stegemann, Menfart, Paulus Gerhardt, lauter Geistliche. Die Pietistenväter stimmen einen neuen Ton an Spener und Francke, und während Neumeister, Lösche, Schmolcke den alten noch fortsingen, gehen in den neuen ein Schade, Arnold, Freylinghausen, Schröder, Schmidt, Rambach, Allendorf, Lehr, Wolters= dorf, Hiller, Zinzendorf. Aus der Zeit des unge= brochenen Glaubens in die Zeit der neuen Gläubigkeit geht die Gemeine, geleitet durch den Gesang der Münter, Cramer, Sturm, Lavater, Herder, Hermes. Und die Schwalben, die einen neuen Frühling verkünden, find Krummacher, Albertini, Döring, Möwes,

Theremin, Major, Spitta, Bahnmeyer, Knapp, Lange, Hagenbach, Knack, Gerok, Sturm. nur die Lieder dieser Reihe von Pfarrern je mitgesungen hat, der weiß den Segen zu schätzen, den Deutschland den evangelischen Pfarrhäusern zu verdanken hat. Es ist auch hier wieder auf den Hauston im besten Sinne hinzuweisen. Zwischen dem der gehaltenen Strenge und der spielenden Traulichkeit schlagen sie im Großen und Ganzen den mittleren Weg herzmäßigen Zeugnisses an. Man vergleiche des treff= lichen, dichterisch begabten und menschenfreundlichen Jesuiten Friedrich Spee "Trut Nachtigall" mit Paul Gerhardt, seinem Zeitgenossen. Dort die schöne Gabe durch eine süß= liche Weise geschädigt, welche die geschmackloseste Schäfer= poesie auf die Auen des guten Hirten überträgt, in un= volksthümlicher Spielerei — hier der volle, warme, herz= mäßige und volksthümliche Ton.

Was die Pfarrer in ihren Häusern den eigenen Kindern an guter Lehre göttlichen Worts boten, das gönnten sie und schafften sie zugleich allen Kindern der Gemeinde. Aus dem deutschen evangelischen Pfarrhaus, aus dem Hause Luther's, ist die deutsch=evangelische Volksschule erwachsen, ein Kleinod von solchem Werth, daß billig alle evangelischen Männer, die ihr Volk lieb haben, zusammenstehen follten, dasselbe gegen den Geist dieser Zeit zu vertheidigen. Der Umschwung, der in Unterricht und Erziehung durch die Reformation sich vollzog, konnte nicht größer sein. Es ist neuerlich in der "Geschichte des deutschen Volks seit dem Ausgang des Mittelalters" von Johannes Janssen über den Volksunterricht vor der Reformation Manches bei= gebracht worden, das uns den Zustand in günstigerem Lichte darzustellen versucht, als wir Protestanten ihn zu schauen gewöhnt sind. In der That, es klingt fast, als ob Luther spräche, wenn es im "Seelenführer", einem vorreforma=

torischen Buche, heißt: "Die Hoffnunge der Kirche, das find insonderheit die Jungen. Darumb soll alle unter= wensung damit anheben, die eltern zu ermanen, daß sie ire kinder in dristlicher zucht und eren aufwachsen machen und ir haus für die zarten kindlin die erste schul und erste kirche sy — christenliche Mutter, wan du din kind, das ist gottes ebenbilde, uff din knien hast, so mache ihm das zeichen des heiligen Cruzes uff stirne, mund und brust, und bete mit im, wann es sprechen kann, das es nachbetet. Du sollt din kind segnen: den glauben leren und es füren zur Bicht fruzitig, es auch unterwehsen, was es bedarf, gut zu bichten. — Bater und Mutter sullent den kleinen mit guten erbaren wandel vorgeen und die kinder an sunntagen und sepertagen zu amt und predigt füren und vesper und sunsten noch offten zur meß." Der häuslichen Erziehung tritt nach dem "Seelen= führer" die des Pfarrers ergänzend zur Seite. "Das ist insonderheit ein loblicher gebrauch, als es von frummen priestern offten in dorffern und stedten ingefürt ist, vormittagen oder nach imbis die stücke des glaubens und die gebetten den jungen und alten zu ercleren und zu fragen, was sy darüber verstanden han." Es hat deutsche Bibeln vor Luther gegeben, aber nicht für das gesammte Volk. Es hat deutsche geistliche Lieder in großer Zahl vor Luther gegeben, aber nicht mit der Fülle erschlossenen Glaubens= lebens, zu welcher er verholfen, und nicht mit dem Rechte, zwischen den lateinischen Gefängen ebenbürtig als der Volks= gesang gemeiner Christenheit zu erklingen. Es hat christ= lichen Unterricht und Erziehung gegeben, aber nur als die Sache einzelner frommer Eltern, einzelner treuer Geist= lichen, aber nicht als heilige Volkssache. Es fehlte die Volksschule, ohne welche dem einzelnen Kinde keine Bürg= schaft gewährt ist, daß es bei etwaiger schlechter Häuslichkeit, etwaiger Gewissenlosigkeit des Geistlichen zu seinem Christen= recht kommt, das ihm die Taufe erworben, in Gottes Wort unterwiesen werden und aufwachsen zu dürfen. Mädchen= schulen gab es nicht. Die Knabenschulen waren Fachschulen für die künftigen Geistlichen, Aerzte, Rechtsgelehrten und andere hervorragende Berufe. Und in welchem Zustande der Veräußerlichung und Verliederlichung, der Rohheit und Grausamkeit gegen die Jugend die Schulen sich befanden, wir lernen es nicht nur aus Thomas Platter's Bacchanten= und Schützenerzählungen — was die reformatorischen Männer Luther, Myconius, Mathesius, Hermann, Eras= mus Alberus erzählen, ift entsetzlich zu hören, und stimmt zum Dank, daß es durch die Reformation anders, gründlich anders geworden. Das Evangelium klang wieder durch das Land mit seiner Lockstimme: lasset die Kindlein zu mir kommen! und die Stimme fand in Pfarrerherzen, die Vater= herzen waren, vollen Wiederhall. Die Kinder wurden als Gottes Lieblinge, als der Häuser theuerste Schätze erkannt, und die Liebe geleitete sie vom Haus in die Schule, von der Schule zum Haus. Evangelisch war's, daß hinfort keine Schule sein sollte ohne Evangelium, protestantisch, daß keine Schule gehalten werden sollte, in welcher nur das Evangelium gelehrt ward. Wenn der protestantische Wunsch, daß jeder Christenmensch selbst in der Schrift forsche, der nächste Grund zum Unterricht im Lesen war, so trieb doch eben die Schriftforschung zugleich zum höhern Unterricht in den Sprachen. "So lieb nun als uns das Evangelium ist, so hart lasset uns über den Sprachen halten," rief Luther den Bürgermeistern und Rathsherrn aller Städte Deutschlands zu, indem er sie ermahnte, christliche Schulen aufzurichten und zu erhalten. Aber die köstlichste Frucht der Reformation bleibt die Volksschule, von welcher kein Wissen ausgeschlossen ist, sofern es mit dem Alter der Schüler und der Zahl der Stunden sich verträgt und nicht

zu oberflächlicher Vielwisserei führt, in welcher aber Luther's Bibel, Luther's Katechismus und Luther's Gefang den Kern des Schulunterrichts, ich will mehr sagen: des Schullebens Eine überaus köstliche Frucht der Reformation ist bilben. und bleibt die Volksschule. Diese Volksschule, wie sie aus dem evangelischen Bekenntniß hervorgegangen, kann, wenn sie gesund bleiben soll, keinen andern Charakter haben, den confessionellen, ihre Schüler müssen zur Kirche, zum Gottesdienst, zum Sängerchor in einem bestimmten, binden= den Verhältniß stehen und durch die Begleitung der Leichen mit ihrem Gesang als lebendige Glieder nicht der Schule allein, nicht der Kirche allein, sondern der Gemeinde sich erweisen. Als ob die Menschen für die Schule geschaffen wären und nicht vielmehr die Schule für die Menschen, so fängt man heute an, die Schulsache über die Köpfe, Herzen und Bedürfnisse des Volks hinweg zu behandeln. Confirmanden-Unterricht ist in Gefahr, durch die Schule in die Ecke und Enge getrieben zu werden, der Pfarrer, der hinter dem Sarge her zum Grabe geht, ist in Gefahr, ohne einen Sängerchor zu sein, in Baben ist man sogar auf den genialen Gedanken gekommen, um der Juden-Kinder willen, die am Sonnabend die Schule nicht besuchen, den Pfarrern an diesem arbeitsvollsten Tag den christlichen Religionsunterricht in der Schule zuzumuthen — als ob an dem Confirmandenunterricht weniger gelegen sei als an irgend welchem Unterricht in den Realien, als ob für die Kinder durch den Gesang vor dem Sarg her nicht ein Gewinn an ernsten Eindrücken und ein Gefühl, doch auch etwas zur Erbauung der Gemeinde beitragen zu können, verschafft würde, der eine verlorene Schulstunde wohl er= setzen kann, als ob um des Staatsgötzen Parität willen die Wägung der für das Volksleben wichtigen Kräfte ganz unterbleiben dürfe. Allen diesen Anläufen gegenüber gilt

es, die confessionelle Schule mit protestantischer Schneide gegen die Simultanschule zu vertheidigen. Denn die eine ist die Schule des Fortschritts, da sie auf die Höhe des religiösen Lebens strebt, der Erfüllung des Volks mit der Offenbarung Gottes in Christo, die andre die Schule des Rückschritts, da sie aus der vollen Wahrheit des Evangeliums zu den dürftigsten Allgemeinheiten und An= fängen zurücklenkt. Die eine ist die Schule der Freiheit, da sie die Freiheit des Christenmenschen, seines Glaubens leben zu dürfen, nicht verkümmert, die andre die Schule der Knechtschaft, da sie das innerste Leben, aus welchem alles andre Leben herauswachsen muß, das Glaubensleben unterbindet. Die eine ist die Schule der Duldung, benn bei confessioneller Sonderung wird kein Andersgläubiger durch den Unterricht verletzt, die andre die Schule der Unduldsamkeit, denn auf die Schulbanke nebenein= ander gerückt werden bald die Evangelischen vor den Katho= liken, bald die Katholiken vor den Evangelischen durch diese und jene Meinung des Lehrers sich gekränkt fühlen. eine ist die Schule des Charakters, denn wo confessio= nell gelehrt wird, darf doch der Lehrer von Luther oder dem Papst eine Ueberzeugung aussprechen, die andre ist die Schule der Charakterlosigkeit, denn selbst im geo= graphischen Unterricht müßte der Lehrer mit seinen Schülern rheinabwärts fahren und Conftanz und Straßburg, Speier und Worms stille vorbeilassen, in Angst, von den welt= bewegenden Dingen, die sich da zugetragen, etwas sagen zu müssen. Die eine ist die Schule der Poesie, denn in ihr wird der lieben Jugend Weihnacht und Ostern und Pfingsten, die heilige Geschichte und der heilige Gesang nicht vor= enthalten, die andre die Schule der Prosa, denn die Poesie, die in das Kindesherz strömt aus dem Kinde Jesu und der ganzen Liebesoffenbarung, die in ihm uns ge=

worden, können auch die größten Dichter nicht ersetzen. Aus dem Pfarrhaus sind zur Gründung der deutschen evangelischen Volksschule die kräftigsten Antriebe hervorsgegangen. Die Pfarrer haben durch alle Jahrhunderte mit der größten Uneigennützigkeit dieser Schule ihre Kräfte gewidmet. Wir wollen hoffen, daß zu all den Ansechtungen, welche die Pfarrhäuser unsrer Tage mit Schmerz erfüllen, nicht auch der Kummer noch hinzugefügt wird, daß sich die Schule und ihre Jugend, weil in Gleichgiltigkeit gegen die Kirche, im Gegensatz gegen die Pfarrhäuser gestaltet.

In den Pfarrhäusern ist auch durch alle folgende Jahrhunderte die Kunst der Erziehung und des Unterrichts und die warme Volksliebe heimisch geblieben, welche an der Volksbildung kräftig mitarbeitet. Und Niemand darf behaupten, daß die Theologen, beim Fortschritt der Volks= bildung nach dem Fortschritt des geistigen Bedürfnisses und geistigen Lebens, in Theorie oder Praxis sich in dem Her= kömmlichen festgesetzt und für die Neuerungen verschlossen hätten. Den gewaltigen Antrieben des sechszehnten Jahr= hunderts, die Luther gegeben und die durch die evange= lischen Schulordnungen Gestalt gewonnen, folgten im sieben= zehnten Jahrhundert Johann Balentin Andreä, namentlich aber Amos Commenius, ersterer mit seiner Bekämpfung des Mechanischen im Unterrichte, letzterer mit seinem unermüdlichen Streben, den Unterricht erziehlich zu gestalten und in das Schulwesen, neben der Gnade im Wort Gottes, auch die Natur mit der Fülle ihres mannigfaltigen einzuführen. Und der Hamburger Hauptpastor Balthasar Schuppe, der Mann mit der Lutherschen Frische und Kraft der Rede, erhebt laut seine Stimme dafür, daß die liebe Jugend bei ihrem Studieren von dem verdrießlichen, weitläufigen zu einem kürzern, leichtern Weg geführt und in dem Unterricht die deutsche Sprache gebraucht werde. Und die Fehler, die der lutherischen Orthodoxie in Bezug auf die Behandlung der Jugend anklebten, haben die pietistischen Väter Spener und Francke, der erstere hauptsächlich durch seine tiefe Einwirkung auf den Kate= chismus-Unterricht, der letztere durch die Errichtung muster= hafter Schulen in neuer Gestalt zu verbessern gesucht. Es soll doch unvergessen bleiben, was die Lutheraner in Sachsen Spener durch ihren Tadel für ein Lob spendeten: "Wir wollten einen Oberhofprediger haben und haben einen Schulmeister bekommen." Und lernen sollten es die modernen Schulmeister, daß A. H. Franke nicht blos den Unterricht mit der Erziehung und die Erziehung der Jugend mit ihrer Frömmigkeit in innigen Zusammenhang zu bringen suchte, sondern daß er die Realien in die Schulen einführte und so der Vater der Realschulen geworden ist. Und als unter dem Einfluß der Ausländer John Locke und J. J. Rousseau in Deutschland Männer, die nicht in Pfarrhäusern wohnten, die Basedow, Salzmann, Campe, Pestalozzi sich der Erziehung annahmen, haben die Theologen mit ihrer Arbeit nicht aufgehört. In Halle hat ein Nachfolger Francke's, der Kanzler A. H. Niemener, mit seinen Grund= fätzen der Erziehung und des Unterrichts, in Heidelberg Fr. H. Chr. Schwarz, Jung Stilling's Schwiegersohn, mit seiner "Erziehungslehre" mitten in den hochgehenden Wogen der pädagogischen Reformbewegung mit der aner= kennenswerthesten Besonnenheit die pädagogische Aufgabe der Zeit zu lösen versucht. Und als die Philosophen Kant, Fichte, Hegel, Herbart, einer nach bem andern, die Erziehungslehre als einen Hauptzweig am Baum ihrer Wissenschaft pflegten, als Dichter wie Lessing, Schiller und Jean Paul, der erste namentlich durch die Gedanken, die er in der "Erziehung des Menschen= geschlechts" aussprach, die menschlichen Erzieher auf das

Urbild des göttlichen Erziehers hinweisend, der andere mit "Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen", der dritte mit seiner "Levana", die philosophischen Anschau= ungen dem Verständniß der Gebildeten überhaupt näher brachten, immer waren es zugleich Theologen, die neben chriftlich gesinnten Nichttheologen, wie Zeller in Beuggen, Karl von Raumer in Erlangen, das Feld der Erziehung bearbeiteten. Mag in Herder und Schleiermacher der Philosoph so stark wie der Theolog an der Arbeit sich betheiligen — als Männer der erzieherischen Theorie ober Praxis sind die Theologen Denzel († 1838 als Prälat in Würtemberg) und Dinter († 1831 in Königsberg), Natorp und Harnisch, Palmer und G. Baur mit allen Ehren zu nennen. — Aber mit der Aufzählung solcher Namen ist die Betheiligung der Theologie an der Arbeit der Erziehung nicht erschöpft. Wir dürfen doch der Candidaten nicht vergessen, die sich der Jugend in vor= nehmen und reichen Häusern annehmen und nicht selten zu der Wohlthat, die sie den Zöglingen erweisen, eine geistige Erfrischung, eine religiöse Belebung dem Hause der Eltern zufügen; der Candidaten, die in kleinen Städten die höher strebende Jugend um sich sammeln und manches gute Ingenium auf den Weg der Wissenschaft und der Wirksamkeit führen; der Candidaten, wie der ehrwürdige Seminardirector Zahn in Mörs, welcher sich auf der Candidatenconferenz des Stuttgarter Kirchentags 1850 auch als Candidat einfand. — Aber endlich das Pfarrhaus! Im Pfarrgarten zu Niederau bei Meißen stehen zwei Linden uud hinter demselben dicht an der Mauer noch zwei. Diese Linden hat ein Knabe gepflanzt, der bei dem seligen Pfarrer Krebel in Kost und Lehre gewesen. Der Knabe war aus Rammenau in der Oberlausitz, eines Bauers und Bandwirkers Sohn. Als einst der Kammerherr von

Miltit nach Rammenau gekommen war, die Kirche und nachher die befreundete Gutsherrschaft zu besuchen, war der Gottesdienst schon vorüber und er klagte, daß er die Predigt versäumt. Da rief man scherzweise jenen Knaben, weil er die Predigt so gut wiederholen könne. Und der Knabe erfüllte seine Aufgabe trefflich. Miltit hatte große Freude an seinem aufgeweckten Geiste und übergab ihn dem kinderlosen und kinderliebenden Pfarrer von Niederau. Dort legte der Knabe den Grund zu dem, was er ward, in dem trefflichen Hause und in der schönen Natur — es war Rohann Gottlieb Fichte, der nachher zu der deutschen Nation gespochen, wie seit Luther es keiner gethan. wie viele arme Knaben verdanken in ähnlicher Weise einem Pfarrhause, was sie geworden sind. Und mie viele reiche! — Ich darf nur hinweisen auf die entzückende Er= zählung voll dankbarer Liebe, die Wilhelm von Kügelgen in seinen "Jugenderinnerungen eines alten Mannes" gegeben vom Pfarrhaus in Lausa, in welchem der ehelose Roller, ein wundersames Original unpädagogischer Manieren und doch mächtiger Erziehung hauste, und vom Pfarrhause in Bernburg, in welchem Krummacher in reichem Familienkreise waltete, der Vater und Großvater berühmter und trefflicher Pfarrer. Roller, mit seinen bäuerlich gekleideten zwei Schwestern wirth= schaftend, aus festem Holz geschnitzt, Hunger und Blöße wie die neue falsche Lehre überwindend, wie er Morgens aus seinem Kochtopf Schwarzbrod und Milch mit dem blechernen Löffel ißt, mit Katzen und Tauben wie mit seinen Zöglingen auf gleichem Fuß der Kameradschaftlichkeit, aber in der Confirmandenstumde, bei der Confirmation, welch ein Mann! "Vor uns ftand Roller. Er sah wie ein Felsen aus vom ersten Schöpfungstage, wie ein Denkstein aus uralter Zeit. Die feste Gestalt, das unwandelbar

eble Gesicht, die ruhige Haltung, die objective Rede, aus der nicht die Zerrissenheit menschlicher Meinungen, Ver= muthungen und Gefühle, sondern die majestätische Gewiß= heit ewig unwandelbarer Wahrheit sprach: das alles hatte etwas Apostolisches. Sein dunkles Auge lag auf uns mit dem Ausdruck, nicht des Stolzes, sondern der sorgenden Liebe; und als er nun aus der Tiefe seines Herzens zu uns sprach, stahl sich eine Thräne nach der andern über das stählerne Gesicht. Diese innere Bewegung eines Mannes, der seine Empfindung sonst unter Schloß und Riegel hielt, ergriff mich mehr noch als die Worte, die er sagte, und sehr bald fand ich mich so tief eingetaucht in die Feier jener heiligen Stunde, daß ich auf Worte kaum noch hörte. Zu einigem Aufmerken kam es erst wieder, als ich knieend auf den Stufen des Altars, meine Hand in Roller's rechter, seine linke auf meinem Haupte, den Segen der Kirche empfing. "Giebst du dich dem Herrn Jesu mit Leib und Leben zum Eigenthum hin?" So frug mich Roller, und ich sagte "Ja!" und meinte es aufrichtig und ehrlich. Darauf sprach er weiter: "Selig sind, die reines Herzens sind!" "Soll mir's hart ergehn — laß mich feste stehn — und selbst in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen — denn durch Dornen hier — geht der Weg zu Dir." So war Roller, bei dem der Knabe Auf= nahme gefunden. Anders Krummacher, der Dichter, eben erst aus weicher Frömmigkeit des Gefühls sich zur Festigkeit des Worts in Schrift und Bekenntniß durchrin= gend, neue Erfahrungen des innern Lebens mit dichterischem Schwung, mit jugenblicher Wärme der Gemeinde ver= kündend, zum Vortheil seiner Predigt selbst für ein Wort des Zöglings zugänglich, für diesen, ob im feinen schwarzen Rleide des Superintendenten, ob Abends in der weißen Piquet= jacke unter den Seinen, ob auf der Kanzel im Frack und

Mäntelchen — immer der geliebte "Aetti", fromm und froh. ein Dichter und Sänger, ein Hausvater und Priester. — Wie viel Segen der Art, wie Roller's und Krummacher's Haus ihn gespendet, ward dankbar empfunden, ohne daß der Empfänger davon so köstlich erzählt. Der Segen hört nicht auf, so lange es ein evangelisches Pfarrhaus giebt. Es war vor fünfzehn Jahren, da brachte ein lieber, from= mer, ehrwürdiger Greis aus einer reichen französischen Stadt, ein lebendiges Glied der Gemeinde altreformierten Bekenntnisses, seinen Jüngsten, seinen Benjamin, einen achtzehnjährigen, wohlgerathenen, geistig lebendigen Jüngling, der eben Bachélier geworden, aber nicht wußte, was er weiter werden solle, in das Pfarrhaus eines weitabgelegenen süddeutschen Gebirgsdorfs. Er soll wenigstens deutsch lernen. Das Uebrige wird Gott fügen. Die Pfarrersleute wachsen mit dem Jüngling aufs innigste zusammen. Sie verzichten auf alle Einwirkung auf die Wahl seines Berufs. lassen sich in den langen Abendstunden seine Lieblingsstücke vorspielen und sind immer wieder bereit, in Gespräche über Literatur mit ihm einzugehen. Es war anfangs kein Leichtes, für das Kind eines reichen Hauses in die engen Räume des Pfarrhauses, für das Stadtfind in die Dorfeinsamkeit sich zu gewöhnen. Aber der Winter warf Reif und Schnee auf Wald und Wiese, und die poetische Ader des Jünglings ward durch das ungewohnte Schauspiel erregt. Abbent kam mit der heiligen Geschäftigkeit seiner Rüstungen, mit all den traulichen Gesprächen, die dabei gehalten wurden, mit all seinen Liedesklängen, die Haus, Schule und Kirche mit füßem Leben erfüllen, es kam Weihnacht selbst mit Licht und Duft und Klang, der Jubel des Hauses, das nächtliche Wandern des Volks durchs schneeige Gefilde nach der Kirche, der Gang der erfreuenden Liebe durchs Dorf zu den Armen und Kranken, das Glänzen der Kinderaugensterne, — das alles

war dem französischen Jüngling eine neue, schöne, warme Und als Weihnacht vorüber war, da that sich sein Herz eines Abends vor den Pfarrersleuten auf: "Ich weiß nun, was mein Beruf ist — ich werde Theologe." er ist's geworden und pflegt in der französischen Hauptstadt seine Gemeine und von ihr aus die Kirche des evangelischen Land, ein im Bekenntnisses trefflicher Prediger, ein treuer Seelsorger. — Zu den Pfarrhäusern, die dann und wann einmal einen Zögling aufnehmen, wie es sich gerade fügt, kommen dann jene, die zu eigentlichen Pen= sions= und Schulanstalten geworden und unter denen das Haus des Würtemberger Flattich das eigenthümlichste und berühmteste sein mag. Man hat oft gespöttelt über die frommen Pfarrhäuser, welche die bösen Jungen der vornehmen Leute aufnehmen. Wer hineingesehen hat in die Macht des Verderbens, welche unsere Jugend umgiebt, und in den Jammer der Elternherzen, den die üblen Wege der Kinder bereiten, der vergißt das Spotten und dankt Gott, daß es solche Zufluchtsstätten, solche Segensstätten giebt.

Nicht auf solche erzieherische Thätigkeit im engern Sinne beschränkt sich die bildende Thätigkeit der Pfarrhäuser. Ihre Stille, ihr Verwachsensein mit Land und Leuten, ihre tiefen Erlebnisse unter dem Volke und ihr Veruf, dem Volke im Vesten Vorbild zu sein — das alles bringt es mit sich, daß der Pfarrer, wenn er eine schriftstellerische Gabe in sich fühlt, Volksschriftsteller und dadurch im vorzügslichen Sinne Volksbild ner wird. Und die Volksschriften, welche von den Pfarrhäusern ausgehen, pflegen vor den Darstellungen des Volkslebens, wie sie schriftstellerische Touristen zu geben pflegen, sich durch den Vorzug zu unterscheiden, daß sie wirklich aus dem Volksleben stammen, daß ihnen namentlich das Volksleben auf dem Lande nicht erst durch den Gegensatz gegen das Stadtleben, sondern ganz an

sich lieb und werth ist, ja als das schönste Leben erscheint. Nachdem Pestalozzi in "Lienhard und Gertrud" uns das Volksleben im Schweizerischen Gewand, Jung Stilling in der Gestalt des Köhler= und Handwerkerlebens, des Lebens der Pietisten und Mystiker im Siegenschen Berg= und Waldland, Immermann in der herben, urdeutschen Art Westfalens geschildert, treten die Pfarrer in die Schranken des Wettlaufes und erringen sich frische grüne Ehrenkränze. Das ist den besten unter den Erzeugnissen des Pfarrhauses eigen, daß sie nicht blos volksthümlichen Ton, sondern zu= gleich landschaftlichen Athem haben. Wie uns am edlen Weine die Blume entzückt, wie ein Gruß aus einem ganz bestimmten Weinberg, so athmet uns aus den Büchern, von denen wir reden, die besondere Luft einer Gegend frisch ober lind an, die wir einst als Wandrer um Jeremias Gotthelf (Bigius) Brust gespürt. Die seinen Erzählungen aus dem Berner Land voll derber Wirklichkeit, tiefster Belauschung der menschlichen Empfindungen und Leidenschaften, ernstester Gesinnung und wärmster Volksliebe, muß hier zuerst genannt werden. Stöber führt uns mit seinen Erzählungen aus dem "Alt= mühlthal" in eine Gegend, die sonst selten von fernher als Reiseziel außersehen wird. Aus dem Frankenland und dem Spessart erzählt uns Caspari: seine Erzählung aus dem dreißigjährigen Krieg "Der Schulmeister und sein Sohn" ist von ergreifender Wirkung, und was das Büchlein "Zu Straßburg auf der Schanz" vermag, das hat ein Pfarrer einmal erfahren, als er Sonntags Abends von einer Predigtfahrt heimkam und die um die Pfarrerin versammelte weibliche Jugend zum Theil in Thränen, allesammt in tiefster Ergriffenheit fand. Was war geschehen? anders, als daß die Pfarrerin den Jungfrauen "Zu Straß= burg auf der Schanz" vorgelesen. Ein überaus sinniger,

zarter, wahrhaft dichterischer Erzähler, der nur schrieb, weil er es nicht lassen konnte, und wenn er schrieb, mit seinem Herzblut schrieb, ist D. Glaubrecht (Rudolf Deser). Die Wetterau ist seine Landschaft mit ihren Dörfern am erlenbepflanzten Bach, von denen durch die Wiese der nach der bewaldeten Höhe führt, die Wetterau zwischen Vogelsberg und Taunus, in welcher einst die "pie= tistischen" Grafenhäuser der Solms, Jsenburg, Stolberg zu finden waren, in welcher Zinzendorf seine Pilgergemeinde nach Marienborn, Konneburg, Herrnhag geführt. Und die Geftalten, die Glaubrecht uns vorführt, sind "Stille im Lande", sinnige, fromme Menschen mitten unter rohem Volk, arme fromme Schuster und reiche gottlose Müller, alte Mütter= lein, deren inwendiges Leben glänzet, und verlorne Söhne, die in Wildheit untergehen — in allem aber, was Glaubrecht schreibt, ist ein zarter Hauch wahrhaftiger Poesie, die das enge Dasein zur Ewigkeit erweitert. — Es kommen zu den Volks= schriftstellern, die aus Volksthum und Landschaft heraus= schreiben, andere wie D. W. von Horn (Dertel), der Männer aller Art uns in leichten Lebensbeschreibungen vorführt, und die ganze Reihe fleißiger Geistlichen, die ihre Muße dazu gebrauchen, die Früchte der Wissenschaft dem größeren Kreis des Volks darzubieten und es mit einer passenden und nahrhaften geistlichen Speise zu versorgen. — Es werde, um die Bemerkungen über die volksbildende Thätigkeit der Geistlichen abzuschließen, nur noch daran erinnert, wie sie durch Schrift und Vorbild auch auf die wirthschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde heilsam eingewirft. Wer Oberlin's Wirken kennt, wird es nicht verachten, daß dem noch vieles von selbst zufällt, der vor allem Gottes Reich zu bauen beflissen ist.

Wenn es sich darum handelt, das Protestantische im evangelischen Pfarrhaus nachzuweisen, den aus dem Evans gelium stammenden mächtigen Trieb, alles Volksleben zu vergeistigen, so dürfen die Söhne nicht vergessen werden, welche aus den Pfarrhäusern stammen. Welche Bedeutung es für die Kirche hat, daß aus den Söhnen der Geist= lichen von Geschlecht zu Geschlecht der Stamm ihrer Diener sich erneuet, davon soll später gehandelt werden. gilt es einen Hinweis auf die stattliche Zahl tüchtiger Männer der höheren Berufsthätigkeit, deren Bäter Pfarrer Mehrfach sind Verzeichnisse derselben gewesen sind. aufgestellt worden, jüngst von dem altkatholischen Rechts= gelehrten von Schulte in Bonn in seiner Schrift über den Cölibatszwang, und von dem evangelischen Consistorial= rath Meuß in Breslau in seinem Buche "Leben und Frucht des evangelischen Pfarrhauses". Zum Theil mit Benutzung ihrer Nachweise werden einige Andeutungen gegeben. allem Edlen, so scheint es, regt das Leben im Pfarrhaus an, zumal das ländliche. Haben sich schon die alten Würtemberger J. L. Andreä und Philipp Matth. Hahn gern mit Mathematik, der letztere sogar auf ihrem Grund mit Herstellung mechanischer Apparate, befaßt, so ist später aus einem Pfarrhaus der große Mathematiker Euler hervorgegangen. Das Leben auf dem Lande, der An= blick des gestirnten Himmels hat, so scheint es, in den Astronomen F. Th. Schubert, Olbers, Enke die Gabe geweckt. Pfarrerssöhne sind: der Botaniker Linns, der Chemiker Berzelius und sein Schüler Mitscherlich, Reisende und Zoolog Lichtenstein, der Geograph und Physiolog von Zimmermann, der Botaniker Sprengel, die Aerzte Hein, Reil, Heusinger, die Anatomen Langenbeck, Loder, Barkow, Weber. Der Pfarrers= sohn aus dem Erzgebirg Gotthilf Heinrich Schubert, der als Arzt seine Laufbahn begann und als Lehrer der Naturwissenschaft sie beschloß, hat die Herkunft aus dem Pfarrhaus lebenslang durch die frommen Schriften bezeugt,

welche er zur Erbauung der Christengemeinde mitgeholfen hat. Den Zusammenhang mit der Rechts= gelehrsamkeit, den die Theologie nie verlieren sollte, um das Recht der Kirche gegenüber andern Mächten tapfer vertheidigen zu können, stellen die Juristen Pufendorf, Stryk und Pütter dar. Staatsmänner, die aus Pfarr= häusern stammen, waren von Reinhard, von Stäge = mann, Ancillon, der Bremer Bürgermeister Smidt, der kurhessische Minister Eberhard. Berühmteste Namen unter den Historikern wurden zuvor von Pfarrern getragen: Schlö= zer, Johannes von Müller, Spittler, Heeren, Schafarik. Unser noch lebender Leopold von Ranke ist kein Pfarrerssohn, aber der Bruder von zwei Theologen, und hat selbst in seiner Jugend nicht blos theologische Studien getrieben, sondern auch einmal gepredigt. Einer von diesen Brüdern, der sich nachher der Philologie zugewendet, ist in Berlin als Gymnasialdirector gestorben. Und die Philologie ist der Theologie nahe verwandt geblieben seit den Tagen, da die Reformation unter Hilfe des wiedererwachten Eifers für die altklassische Literatur zur Kraft kam, da Luther mahnte, die Scheide, in welcher das Schwert des Gottes= worts steckt, die Sprachen, fleißig zu treiben. Der Super= intendent Müller zu Ohlau ist der Vater gewesen nicht blos des noch lebenden, überaus trefflichen Theologen Julius Müller, in dessen Familie die Theologie viele gesegnete Wohnungen hat, sondern auch der Philologen Eduard und Ottfried Müller. Die familie der Buxtorff ist zugleich eine Orientalistensippe. Und endlich, wenn die Dichter im vergangenen Jahr= hundert herausgefunden haben, daß das rechte ländliche Pfarrhaus ein schönes Stück gefunder Poesie sei, so muß die Poesie in den Pfarrhäusern gedeihen. Aus dem geist= lichen Lied haben wir den Nachweis schon geliefert, daß

die Pfarrer die Leier zu rühren verstehen. Sie haben's auch mit andern Dingen versucht, aus der jüngsten Zeit haben uns Heh und Julius Sturm Fabeln, der lettere auch zartsinnige Liebeslieder und kraftvolle vaterländische Gesänge geliefert, und in wie manchem Ton hat uns Gerok gesungen! Auch der sinnige Schwabe Mörike ist ein Pfarrer. Die Hauspoesie aber, die nicht über den Kreis der Familie und Freunde hinauskommt, gedeiht nirgends besser als in Pfarrhäusern. Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen, und wenn's der Sohn besser kann als der Bater, so wird sein Name auch im Lande umher bekannt. Weuß hat mit treffender Be= obachtung darauf hingewiesen, daß in den beiden Gegnern, deren Kampf unsre neuere Literaturgeschichte eröffnet, Gott= sched und Bodmer, sich nicht nur zwei Pfarrerssöhne, sondern auch zwei Länder, Sachsen und die Schweiz, zwei Richtungen, eine steifere und eine freiere, ja fast zwei Kirchengemeinschaften, die lutherische und reformirte, ent= gegenstehen. Ein Pfarrer ist Gellert nicht geworden, aber das Erbe des frommen, armen elterlichen Pfarrhauses hat er sich bewahrt, die Gottseligkeit, die sich genügen läßt, und ohne des geistlichen Amtes Träger zu sein, hat er durch seine frommen Lieder, seine moralischen Vorlesungen, durch sein ganzes, das Vertrauen weckende Wesen in seiner Zeit und unter veränderter Gestalt eine Wirksamkeit geübt, wie einst Spener und Francke. Seine Poesie ge= reichte seiner Frömmigkeit und wiederum seine Frömmigkeit seiner Poesie zur Empfehlung. Wieland und Lessing sind Pfarrerssöhne. Während der eine am gründlichsten mit dem geistlichen Erbe aufgeräumt hat und in seiner Poesie nichts von seiner pietistischen Erziehung merken läßt, spüren wir bei Lessing wenigstens ein gründliches theo= logisches Interesse, und trop Anti-Göße hat er doch mehr

Neigung zu einem ächten Orthodoxen als zu einem flun= kernden Rationalisten, unreines Wasser nennt er die Ortho= doxie, die neumodische Theologie nennt er Mistjauche. Wir treten in den Kreis des Göttinger Hainbundes. G. Bürger, obwohl er durch die Bekanntschaft mit Boie und durch die Nähe seines Wohnorts mit den Gliedern des Bundes viel verkehrte, gehörte demselben nicht an, ein Pfar= rerssohn, dem in der Kindheit die Pflege einer gebildeten Mutter fehlte und der zu der "Pfarrerstochter von Tauben= heim" ein entsetzliches männliches Gegenstück bildet. Aber da waren auch die Pfarrerssöhne Boie, der Schleswiger, der wackere Rath des Hainbundes, Hölty, der Hannoveraner, durch dessen Leier die fromme Todesahnung zieht, Miller, der Schwabe, der selbst nach den Jahren der Empfind= samkeit ein nüchterner Pfarrer geworden. Die Richtung des Hainbundes auf Natürlichkeit und Volksthümlichkeit be= gegnete sich namentlich in Hölty mit den Erinnerungen eines Landpfarrerssohnes: es geht durch manche seiner Lieder ein Hauch, den niemand besser versteht, als wer in der Kirche und auf dem Kirchhof des Landes daheim ist. Nahe heran an diese Gruppe, nur in seinem Christenthum immer fester, rückt Matthias Claudius, von allen Laienpredigern unter den Dichtern Deutschlands der tiefste und einfältigste, der treuherzigste und wirksamste. könnte ihn für einen Pfarrer halten, für einen Paulus Gerhardt im Gewande des 18. Jahrhunderts, wie denn auch durch ihn, der von Pfarrern stammt, das alte Pfarr= geschlecht in den Söhnen sich fortsetzt. Daß Hippel, Lichtenberg, Jean Paul, die Humoristen, Pfar= rerssöhne gewesen, davon wird später noch geredet wer= den. Wenn die Gebrüder Schlegel von ihrer Abstammung aus einem Pfarrhause nichts merken lassen — der Bater war ein aufgeklärter Hofprediger in Hannover — Em=

manuel Geibel verleugnet seine Herkunft aus dem reformierten Pfarrhaus in Lübeck nicht, ein Dichter, welcher der Natur und dem Menschenherzen ihre geheimsten Laute ablauscht und sie in vollendetster Form wiedergiebt, der bald ins klassische Griechenland, bald ins romantische Spanien schwebt, aber bennoch durch und durch ein vater= ländischer und zugleich innig frommer Dichter bleibt. lauter Musik klingen Geibel's Lieder. Musik ist in den Pfarrhäusern heimisch. Wenn die neuere Zeit unter den berühmten Männern der Tonkunst weniger Pfarrerssöhne als sonst aufzählt — Psalter und Harfe sind noch immer in den Pfarrhäusern wach, Väter und Söhne, Mütter und Töchter rühren Hände und Stimmen zur edlen Musica. So nahe, als sie Martin Luther neben die Theologie ge= sett, wohnt sie ihr noch immer.

## 6. Das Bürgerliche im dentschen evangelischen Pfarrhaus.

Es gehört mit zu den Führungen Gottes, daß das deutsche Pfarrhaus, in der Mitte zwischen den Ständen des Beharrens, dem Abel- und dem Bauernstand, bürgerlich war, unter der Zucht des göttlichen Worts eine Stätte geistiger Bewegung, so reich an Antrieden, die empfangen und weiter gegeben wurden, als irgend eine Stätte des höhern Lebens, die damals in deutschen Landen sich fand. Ist der geistliche Beruf wie kein andrer dazu berusen, mit allen Ständen auf der gemeinsamen Grundlage menschlicher Bedürstigkeit und göttlicher Gnade zu verkehren, die gesellschaftlich niedriger stehenden zu heben, auch in den gesellschaftlich höher stehenden, im sicheren Gefühl geistiger Sbenbürtigkeit, die höchsten Interessen, das Heil der eigenen Seele und das Wohl des Volks wach zu erhalten, so brachte es die Entwicklung des deutschen Lebens mit sich, daß die

Reformation einen vorzugsweise bürgerlichen Charakter hatte und daß ihre Diener dem bürgerlichen Stande ange= hörten. Zwar hat sich Martin Luther mit seinen refor= matorischen Gebanken nicht bloß an die deutschen Städte gewandt, sondern eher als an sie an den christlichen Adel deutscher Nation; zwar sind unter dem Einfluß der Refor= mation die Freiheitsgedanken, die das Mittelalter hindurch in den bürgerlichen Kreisen ihre Hauptstätte gehabt, auch in die Kreise der hartbedrückten Bauern gedrungen, aber die schärfsten Worte hat Luther gegen die großen Hansen und Junker und gegen die tollen und thörichten Bauern. Mochten die Fürsten Sachsens und Hessens mit den freien deutschen Städten in dem Trachten wetteifern, das Ge= meinwesen mit dem Evangelium zu erfüllen: summi spiscopi, Nothbischöfe, welche die Kirchengewalt in die Hand nahmen, Patrone, welche die Pfarrer einsetzten, fand die evangelische Kirche auf den Fürstenthronen und in den Häusern des Abels — Pfarrer fand sie doch eigentlich nur im Bürgerstande, selten im Abel, vereinzelt in den trieb= kräftigen Geistern, welche zu aller Zeit aus der untersten Schicht der Gesellschaft sich emporarbeiten. In dem bür= gerlichen Charakter des neuen Kirchenwesens liegt ein Unterschied von dem der Kirche Roms. Wie die römische Kirche, obwohl zur Erreichung ihrer weltlichen Ziele in alle Sättel der Politik klug sich schickend, sich doch am liebsten an die unumschränkte Fürstengewalt, wenn sich diese nur das Mährlein von der Solidarität conservativer Interessen gerne sagen läßt, und an die rohe Volksgewalt anschließt, so hat sie je und je ihre Bischöfe und Priester, die einen aus dem Abel, die andern aus dem Bauernstand gewonnen. Jene lockten die Ehren und Pfründen, die für den Abel offen standen, diese wurden durch die Aussicht gelockt, in eine Stellung zu kommen von solchem Ansehen und solchem

Behagen, die sie weit über die angeborenen Verhältnisse hinaushob. In neuerer Zeit scheint auch in der Römischen Kirche die Sache sich geändert zu haben. Zwar damit ist's beim Alten geblieben, daß die niedre Geistlichkeit zum größten Theil vom Lande kommt. Dr. von Schulte, der Altkatholik, der aber die Verhältnisse der Römischen Kirche genau kennt, sagt darüber: "Zum größten Theile kommen die Geistlichen vom Lande. Bald nimmt ein geistlicher Onkel einen Jungen zu sich, unterrichtet ihn ein paar Jahre und schickt ihn aufs Gymnasium, bald ist's ein Gutsherr, der ihn auf Empfehlung des Pfarrers studieren läßt, bald wird ein Familienstipendium benutzt. Hat der Bauer mehrere Söhne, so hat er, da es sehr unvortheilhaft ist, den Hof zu theilen, wenn er einen oder zwei Söhne geist= lich studieren läßt, die Aussicht, daß erstens das Erbe von diesen nicht beansprucht wird, zweitens eine ober mehrere Töchter beim Bruder eventuell Versorgung finden, drittens er selbst sich bei ihm zur Ruhe setzen kann. Ist der Hof gar verschuldet, so lockt die Aussicht, daß der geistliche Sohn, Bruder ihn rein macht, auch dereinst noch ein hübsches Sümm= chen hinterläßt. Der Geistliche hat in der Gemeinde eine erhabene Stellung: beim katholischen Landvolk wird der geistliche Sohn und Bruder an vielen Orten nicht mehr geduzt, er ist blos der "geistliche Herr, unser Herr". Einen Jungen in dieser Stellung zu haben, das ist der Stolz und zugleich der sehr reale Bortheil des Bauern, Schullehrers, Handwerkers... Nun kommt schließlich hin= zu, daß in der That das Studium der Theologie um so weniger Fähigkeiten fordert, je mehr das Wesen der Religion in Aeußerlichkeiten gesetzt wird, der römische Theolog an sich die geringsten Fähigkeiten nöthig hat, weil er nichts zu begreifen braucht, desto besser vorankommt, je mehr er blind glaubt, eifert, kriecht. Zur Zeit, als ich

Symnasiast war, wurde auf den katholischen Symnasien in Westfalen auch der schwächste durch das Abiturienten-Examen gelassen, wenn er Theologie studieren wollte; man machte das geradezu als Grund im Zeugnisse bemerklich. Schließ= lich haben sich die Bischöfe selbst dagegen gewehrt, daß man die absolut unfähigen für gelehrt genug hielt, Geift= liche zu werden. Es kam davon ab. Aber daß ein Bauer noch heute oft einen Jungen zum "geistlich Studieren" be= stimmt, nur weil er "zu dumm" oder "zu schwach" sei, "um Bauer" zu werden, ist Thatsache." Steht es mit der Ergänzung des Priesterstandes aus dem untersten Volk heute wie sonst, so scheint der Adel nicht mehr so viele Söhne dem Kirchendienst zu widmen. Dr. von Schulte schreibt: "Der Kölner Schematismus von 1872 weist unter 1947 Priestern 14 adliche auf, barunter 7 Ordenspriester, einen (Graf Spee) aus einer alten Familie; der von Münster von 1868 unter 1266 sieben, darunter einen (Graf Galen) aus alter Familie. Kaum 12 Geistliche in ganz Deutschland gehören alten adlichen Familien an. Und doch haben fast alle gute Carridren gemacht. Herr von Ketteler sitt in Mainz, von Leonrad in Eichstädt; die wenigen adlichen sind ziemlich überall Domherren, wo in Desterreich ein altablicher ist, macht er glänzende Carridre. Cardinal Schwarzenberg wurde mit 28 Jahren zum Erz= bischof von Salzburg gewählt: Gregor XVI. hatte eine solche Freude, wieder einmal einen deutschen Fürsten als Geist= lichen zu sehen, daß er ihn mit 38 Jahren zum Cardinal machte. Man nehme nur die deutschen und österreichischen Schema= tismen zur Hand, um zu sehen, daß Adliche regelmäßig bril= lante Carridren machen. Und doch lockt das alles nicht!"

In der evangelischen Kirche, in welcher von Anfang an dem hohen und niederen Abel, den Fürsten und Patronen nach der Anschauung der deutschen Reformation auch ohne

Eintritt ins Amt des Predigers der Beruf für die Kirche zu arbeiten gegeben war, andrerseits keine Ehren und Pfründen lockten, hat der Adel die Kanzel sehr selten bestiegen. Um des Adels selbst willen kann es Einem leid thun, daß selbst in der Zeit, in welcher gerade die adlichen Häuser einen Hauch christlicher Erweckung lebhaft spürten, ein Graf Zinzendorf, der die gesellschaftliche Schranke durchbrechend ein Prediger und Hirte der Gemeinde ge= worden ist, fast allein stand. Nur einem jungen Herrn von Auerswald, der sich der Theologie befliß, hat er mehrere warme dichterische Zurufe gewidmet. Auch heute fehlen in den Reihen der Theologen die adlichen Namen nicht völlig: Graf Baudissin, Freiherr von Bodel= schwingh, Freiherr von der Golt, von Czettrit, von Sendewiß, von Neergaard, von Buttkamer, von Behr. Aber es sind seltene Ausnahmen. Der Ruhm ist nicht fein für den gesellschaftlich höchsten Stand, daß er seine Söhne wohl in der Kirche, in welcher es Erzbischöfe und Bischöfe mit reichem Glanz und hohen Pfründen giebt, zum geistlichen Dienste stellt, daß aber die Kirche, die das reiche Evangelium, aber sonst ein kärgliches Einkommen hat, aus dem Adel auch in solchen Zeiten selten einen Diener gewinnt, da derselbe sich laut zum Evangelium be= kennt. Aber so fern lag sonst der Gedanke, daß ein Mann von adlicher Geburt ins geistliche Amt treten könne, daß Wilhelm Ludwig Nitssch, der Großvater unsers Karl Immanuel Nitssch, als er zur Theologie sich wandte, den Adel, der seinem Vater, einem kaiserlichen Pfalzgrafen, geworden war, wieder aufgab. Wenn in Deutschland heute Fürstenhöse, Grafenschlösser, Herrenhäuser in nicht geringer Bahl sich finden, darinnen Gottes Wort in Ehren und in Brauch ist, die Ueberzeugung lebt, daß unsres Volks Zu= kunft am Evangelium hängt, die wärmste Liebe tüchtigen Geistlichen sich zuwendet, der Dienst der Kirche als ein seligergepriesen wird, wenn der Abel seine Töchter als Frauen in die Pfarrhäuser, als Schwestern in die Diakonissenhäuser entsläßt — warum sehlen seine Söhne auf den Predigerseminaren? Eine offene Frage, die schon lange auf Antwort wartet.

Indeß preisen wir Gottes Fügung, daß aus dem besten deutschen Mittelstande, welcher den Beruf der gesellschaft= lichen Vermittlung hat, die evangelische Geistlichkeit ge= wonnen wurde und daß durch den Dienst der Geistlichen dieser Mittelstand an geistigem Gehalt gewann. Als auf dem Wiener Congreß Alexander I. auf die Wiederherstellung Polens bedacht war, verdroß es ihn, daß der Freiherr vom Stein in seine Gebanken nicht einging. Der Kaiser setzte ihn darüber zur Rebe und Stein antwortete: "In Polen fehlt ein dritter Stand, der in allen gesitteten Ländern der Aufbewahrer der Einsichten, der Sitten, der Reichthümer des Volks ist." Es ist bekannt, daß Stein die Bedeutung des Abels wohl zu schätzen wußte und daß er mit dem Bauernstande auf dem Grund verwandter Anschauungen und Interessen gern verkehrte, aber es entging ihm nicht, wie der Mittelstand zwischen Adel und Bauer der Stand sei, der, nicht an die Scholle gebunden, den Staatsgedanken frei und lebendig auszugestalten berufen sei. Wir wenden das Wort auf die Kirche an. Hier gilt noch völliger als auf dem Gebiete des Staats, daß kein Glied sich für zu hoch ober zu gering halten dürfe, um nicht für das gemeine Beste mitzuarbeiten, und ein Hinabsteigen des Adels, ein Heraufsteigen des Bauern in die Reihen der Geistlichen muß immer mit Freuden begrüßt werden. Aber wie die Dinge im 16. Jahrhundert lagen, war's Gottes Fügung, daß aus den bürgerlichen Kreisen, in denen die reforma= torischen Gebanken eine so hoffnungsreiche Pflanzstätte gefunden, auch die künftigen Fortpflanzer der Reformation gewonnen wurden. Beides, der wissenschaftliche und freiheit= liche Geist, welcher in dem Bürgerstande bisher schon ge= waltet, fand sich von der Predigt des Evangeliums, von dem Wissen auch der Laien um das Heil und von der Frei= heit des Christenmenschen verständnißinnig angeweht. Sehen wir nach Wittenberg, so war Luther der Sohn eines Bergmanns, der sich durch Strebsamkeit und Ehrbarkeit über die Standesgenoffen emporgearbeitet hatte, Melanch= thon eines Waffenschmieds Sohn, der im Kreise der Verwandtschaft, bei Reuchlin, das beste, neuerwachte wissen= schaftliche Streben fand. Justus Jonas war der Sohn des rechtsgelehrten Bürgermeisters zu Nordhausen, Johannes Bugenhagen der Sohn eines Raths= herrn in Wollin. Von den Verfassern des Heidelberger war Ursinus eines Pfarrers Sohn, Katechismus Olevianus nannte einen Tuchmacher und Meister ber Zunft in Trier seinen Vater. Fragen wir nach den Männern der besten Lutherschen Rechtgläubigkeit, so ist Johann Arndt eines Hofpredigers Sohn, Martin Chem= nit, aus wendischem Abel stammend, der Sohn eines Tuchmachers, Valerius Herberger's Vater war zwar nur ein Kürschner, aber ein gebildeter, strebsamer Mann, Johann Gerhardt, der große Lehrer, war der Sohn des Senators in Quedlinburg, Paul Gerhardt, der warmherzige Dichter, der Sohn des Bürgermeisters in Gräfenhannichen, Heinrich Müller und Christian Scriver waren die Söhne angesehener Kaufleute, ber eine aus Rostock, der andere aus Rendsburg. Diè Väter waren die Söhne tüchtiger Pietismus des Philipp Jakob Spener des Hofmeisters und Raths der Grafen von Rappoldsweger, August Hermann Francke des Hof= und Justizraths Francke in Gotha. Von bedeutenden Theologen der neuern Zeit waren Schleier=

macher und Nitsich Söhne und Enkel von Geistlichen, Rothe und Stier Söhne Preußischer Beamten. Menken war aus einer Kaufmannsfamilie in Bremen ge= bürtig, seine Mutter aber die Enkelin des berühmten reformierten Theologen Lampe. Löhe stammte aus einem Bäckerhaus. Die Aufzählung dieser Namen und die Er= innerung an ihre Abstammung — in welchen Reichthum bürgerlicher Tüchtigkeit, sei es in der Wissenschaft oder im Gewerbe, sei es im Kirchen= oder im Staatsdienst, führen sie ein! Riehl sagt: "Jener oberste sittliche Grundsatz des Protestantismus, der den Kampf um die Gottseligkeit von dem Felde der äußern Werke in die Tiefen des inwendigen Menschen zurückversett, entspricht dem Geiste des Bürger= thums, welchem das Ringen nach Erwerb höhere Kraft und mächtigeren Reiz birgt als der Besitz des Erworbenen selber. Die katholische Kirche besitzt — aristokratisch — ein liegendes, in seinem Grundstock unveräußerliches Capital von Gnadenmitteln, der Protestantismus kennt — bürger= lich — nur das Ringen nach dem Erwerb der Gnade durch den Glauben, und seine Dogmatik giebt der Kirche nirgends einen rechtlichen Besitztitel für das feste, ruhende Capital eines eigentlichen Gnadenschatzes. — Grade dieser bürger= lichen Richtung im Protestantismus konnte sich auch der Katholicismus auf die Dauer nicht entziehen, er ist in Messe und Predigt und allerlei Culturformen, in der Zu= gänglichkeit der verdeutschten heiligen Schrift für die ganze Gemeinde und in vielen weitern Stücken bürgerlicher ge= worden, während hier früher der priesterliche aristokratische Charafter vorwaltete. Darin zeigt sich eine der entscheidenden socialen Folgen der Reformation. — Der protestantische Cultus, der Kirchenbau und was damit zusammenhängt, ist bis zum Uebermaß bürgerlich, d. h. schlicht, nüchtern, ver= ständig, praktisch, aber auch ungemüthlich und poesielos.

Ganz ebenso zeichnete ich oben die neuere Bürgersitte. Der Prunk der katholischen Kirchengebräuche läßt sich bald als aristokratisch, bald als volksthümlich bäuerisch bezeichnen. Die Bauern katholischer Landstriche schmücken ihre Kirchen und Heiligenhäuschen in der Regel weit lebhafter als selbst die reichsten städtischen Gemeinden. Das ist eine ganz na= türliche Consequenz ihrer burtten Röcke und ihrer riesen= mäßigen Hochzeitsschmäuse. — Der protestantische Choral im schwerem Gleichschritt, ernst, schmucklos, in den einfachsten Urformen der Melodie und Harmonie sich bewegend, dabei aber von der ganzen Gemeinde gesungen, ist bürgerlichen Gepräges. Die katholischen Kirchengesänge sind dagegen entweder vorwiegend contrapunktisch-aristokratisch, oder bei den allgemeinen Chorgefängen an das bewegliche Volkslied, an den sinnig gemüthlichen Bauerngesang anschließend. Es ist eine merkwürdige sociale Thatsache, daß der Protestan= tismus das eigentlich neuere Volkslied, das Bauernlied, welches die Einfalt des religiösen Gefühls oft so ergreifend ausspricht, von seinem Cultus streng fern gehalten hat. — Ohne Luther's deutsche Bibel, ohne die durch dieses Werk festgestellte allgemeine deutsche Sprechart und Schreibart wäre der moderne Universalismus des Bürgerthums gar nicht möglich gewesen. Denn seine oberste Voraussetzung ist, daß die Scheidungen der Stände gekreuzt werden durch die große Querlinie, welche lediglich eine gebildete und eine ungebildete Gesellschaft abtheilt. Diese "gebildete Gesell= schaft" ist aber im Gegensatz zur gelehrten Welt nur mög= lich geworden durch Luther's Centralisirung der deutschen Schriftsprache." Wir können Riehl's Worte nur unter einigen Verwahrungen gelten lassen. Riehl ist in der Theologie zu gut bewandert, als daß ihm der Unterschied zwischen der Sicherheit eines Römischen Katholiken, dem der kirchliche Gehorsam den Himmel aufthut, und dem Ringen eines

evangelischen Christen, der das Ererbte nur besitzt, wenn er's erwirbt, hätte entgehen können; aber das schließt nicht aus, daß auch die evangelische Kirche, und grade sie, ein festes Capital von Gnadengütern hat. Riehl ist ein zu er= fahrner Wanderer und feiner Beobachter, als daß ihm nicht da und dort der volksthümlich bunte und belebte katholische Gottesdienst neben dem trocknen rationalistischen Gottesdienst in einer protestantischen Kirche, der außer der ungesalzenen Predigt nichts bot, wie Poesie neben Prosa hätte erscheinen müssen; aber Rationalismus und Evangelium sind zweierlei Dinge, und die Reformation hat den Gottesdienst von der Kunst keineswegs entleert. Riehl ist ein zu guter Kenner der Musik, als daß ihm der ernste Kirchenton der evangelischen Choräle, und der heitere Volkston katholischer Prozessions= lieder nicht aufgefallen wäre; aber es würde nicht schwer halten, ihm evangelisches Volksleben zu zeigen, in welchem neben dem strengen Choral eine reiche Fülle geistlichen Volksliedes bei Wanderungen und Festen erschallt. Endlich ist Riehl ein zu gründlicher Socialpolitiker, als daß er die Bebeutung der allgemeinen Bildung, welche im Gegensatz gegen die Gelehrsamkeit von der Reformation ausgegangen, hätte unterschäßen können: aber die sogenannte "gebildete Gesellschaft" dieser Tage ist gewiß Riemandem von zweifel= hafterem Werthe, als eben dem Socialpolitiker, der Kraft und Verstand überall im Volksleben auffindet. Nicht eine gebildete Gesellschaft hat Luther, auch mit Hilfe der Sprache und des Drucks, zu gründen gedacht, sondern eine Ge= meinde, die bei aller Verschiedenheit der Bildung in der Bibel, dem Katechismus, dem Volkslied, in der Kirchlich= keit, Häuslichkeit, Bürgerlichkeit ihr Gemeinsames hätte. Aber das Urtheil, daß die Reformation bürgerlich gewesen, nehme ich hin als Bestätigung für die Behauptung, daß das evangelische Pfarrhaus bürgerlich sei.

Bei aller Bürgerlichkeit hatten doch die evangelischen Pfarrhäuser nicht selten eins mit dem Adel gemein: die durch Jahrhunderte sich forterbende Familientradition, ein Familienbewußtsein, das in jedem Stande etwas Adliches hat, auch in dem des kleinen Bauern. Heinrich Stilling fragte seinen Großvater Eberhard, den Kohlenbrenner, als sie vom Dörflein Grund den Bergwald hinaufstiegen, nach seinen Ahnen. Vater Stilling lächelte und antwortete: "Wir stammen wohl schwerlich von einem Fürsten her, das ist mir aber auch ganz einerlei. Deine Vorfahren sind alle ehrbare, fromme Leute gewesen, es giebt wenig Fürsten, die das sagen können. Laß dir das die größte Ehre in der Welt sein, daß dein Großvater, Urgroßvater und ihre Bäter alle Männer waren, die zwar außer ihrem Hause nichts zu befehlen hatten, doch aber von allen Menschen geliebt und geehrt wurden." Solch ein stolzes Familienbewußtsein wie in diesem Köhler, wohnt auch in vielen deutschen Pfarr= familien: bis in die Tage der Reformation hinauf können fie ihren leiblichen und geistlichen Stammbaum verfolgen, und der Ruhm der Bäter, dem Vaterlande viele gelehrte und gottselige Männer geschenkt zu haben, treibt das junge Geschlecht, die alten Bahnen weiter zu gehn. Hier und da, wie in Nordschleswig, ward das Forterben des Amts von dem Vater auf den Sohn durch die Einrichtung begünstigt, daß dort die Pfarrhäuser Eigenthum des Pfarrers sind und sammt dem Inventar von dem Nachfolger käuflich er= worben werden müssen. Aber auch da, wo diese wirthschaft= lichen Gründe nicht mitwirkten, war das theologische Fa= milienbewußtsein stark genug, um die Pfarrerssöhne von Geschlecht zu Geschlecht in des Vaters Bahnen zu leiten. Matthias Claudius ist zwar nicht Pfarrer geworden, hat aber Theologie studiert, und ich glaube, die deutschen Pfarrer werden ihn gerne als den Ihren gelten lassen, denn er ist in seiner Weise ein Prediger Jesu Christi geworden, der unter den gesegnetsten genannt werden mag. Dieser stammt aus einer Familie, in welcher die Theo= logie und das geistliche Amt seit Ende des sechszehnten Jahrhunderts bis ins achtzehnte und neunzehnte fortgeerbt. — Neben der Familie Claudius sei die Familie Boie aus Dithmarschen genannt, davon Einer, der Hauptpastor in Flensburg, dem Hainbund seinen Begründer, dem Voßischen Haus die treffliche Hausfrau und der Boßischen "Luise" Urbild des Pfarrers von Grünau gegeben. das Welch ein Erbsegen wird uns offenbar, wenn wir hören, daß die Mutter eines der größten nachreformatorischen Würtemberger Johann Albrecht Theologen, des Bengel, eine Urenkelin des Würtemberger Reformators Johannes Brenz gewesen. — Christian Beinrich Zeller, der Gründer und langjährige Vorsteher der Erziehungs= anstalt in Beuggen, ein Mann, der seine geistlichen Söhne in den Werken christlicher Barmherzigkeit zu Hunderten zählt, stammte aus einem Geschlechte, das aus der Schweiz nach Würtemberg ausgewandert war und von der Refor= mation an in Pfarrern sich fortsetzte. Der älteste Ahne, von welchem die Kunde geblieben, war Steinhauer, zweite ward Maurermeister und ging zur Kirche Reformation über. Nun ward des Maurers Sohn lutherischer Theologe, und in fünf Nachkommen setzte sich der geistliche Beruf fort. Der neunte erst in der Ahnen= reihe des Steinhauers ward Jurist; aber wie es öfter geschieht, wenn ein Glied in der Ahnenkette den geistlichen Beruf verläßt, daß ein folgendes um so eifriger wieder nach demselben sucht, so gab sich der Sohn des Juristen, ohne Fachtheologe zu sein, ganz der evangelischen Arbeit hin, und aus seinem Hause sind nicht nur geistliche Söhne ausgegangen, die leiblichen Kinder und Schwiegerkinder sind auch Geisteserben geworden. "Mein Vater," so erzählt Christian Heinrich Zeller, "hatte in seinem Hause ein stilles hinteres Zimmer, in welchem an allen vier Wänden die in Del gemalten Porträts aller seiner Vorsahren, von dem Pfarrer Johannes Zeller in Rothfelden an bis Porträt seines Vaters, der als Helser in Böblingen früh gestorben ist, hingen. So hingen auch die Vilder einiger Zellerinnen da. Eines Sonntags Abends ging ich dieses Zimmer, um allein und ungestört in Gellert's moralischen Vorlesungen zu lesen. Ergriffen von einer Stelle darin blickte ich auf, und es war mir, alle diese Bilder meiner Vorfahren lebten und schaueten mich väterlich ernst an, als wollten sie mir sagen: o halte dich wohl und mache uns keine Schande! Werde fromm und tugendhaft! Es war ein unbeschreiblicher Lebenseindruck, der mich zu einem innigen Gebet voll kindlich heiliger Vorsätze und Gelübde begeisterte." — Und nicht allein im Würtemberger Lande blühen solche Pfarrersgeschlechter mit adlichem Familien= bewußtsein, auch in der sandigen Mark giebt Gott seinen Segen. Zu Stechow bei Rathenow feierte am 8. Juli 1877 die Familie des Pastors Hülsen, die seit 1777 in ununterbrochener Folge durch drei Geschlechter das dortige Pfarramt inne hat, das hundertjährige Amtsjubiläum, in herzlichem Einverständniß mit Patron und Gemeinde, als Familienfest. Christian Hülsen war Pastor zu Stechow sechsundfünfzig Jahre, von 1777—1833; der Sohn desselben, Christian Hülsen von 1833—1858, und dieses Sohn Hermann Hülsen seit 1858. — Wie wundersam, wenn Großvater, Vater und Sohn das Leben und die Bewegung in der Kirche lebendig und beweglich mit durchgemacht, spiegelt sich die Geschichte der Kirche in der Familienge= schichte! Und wie wundersam, wenn fernab von der Deffentlich= keit durch Geschlechter hindurch das Pfarrhaus mit der

Gemeinde verwächst! Ich fuhr einst mit lieben Freunden und unsern Familien von der Insel Föhr während der Ebbe auf Leiterwagen über des Meeres Grund zu einer der Dünen-Inseln hinüber, die wir von den Hünengräbern auf Föhr oft aus dem Meere tauchen gesehen. Tief war der Eindruck der Einsamkeit, der beim Betreten der Insel über uns kam. Herrlich war's, von der hohen Düne der Fluth, deren schwellende Wogen wie weiße Rosse daherbrausten, nicht nur entgegenzuschauen, sondern auch entgegenzueilen und in ihr erfrischendes Bad sich zu tauchen. mutheten uns die stillen Bauernhäuser an. Es fehlte nicht Kirche und Pfarrhaus. Wir begrüßten den Pfarrer. Sein Haus glich ganz den andern Häusern der Insel. Die Pfarrfrau, von der Insel gebürtig, unterschied sich in der Tracht kaum von den Frauen des Volkes. Pfarrer, ein kleiner, körperlich gedrückter und geistig wenigstens stiller Mann, erzählte uns, daß er mit Vater und Großvater hundertundzwanzig Jahre in dieser Pfarrei des Amtes walte. Welche Stille, welche Einsamkeit! hatte sich Mühe gegeben, den friesischen Sprachschaß, unter seinen Landsleuten noch ein lebendiger Besitz ist, durch die Schrift zu sichern. Er hatte sich eine Sammlung der Dinge angelegt, welche das Meer je und je ihm auf die Düne warf. Und da er uns auf eine andre Weise nicht für sein Cabinet einzuheimsen wußte, so legte er uns einen weißen Bogen Papier hin, damit wir wenigstens unsre Namen zurückließen. Was sollt' ich dem Amtsbruder wünschen? Daß er die Woge des kirchlichen Lebens frischer um das Herz spüren möchte, oder daß er in der stillen Traulichkeit seines Insellebens ungestört bliebe? Die Gefahr ist nicht gering, daß die einsame Kohle verglühe. auch das Glück kann sehr groß sein, unter Gottes seierlichem Himmel, auf der stillen Insel, umrauscht von dem ewigen

Liebe des Meeres, das Wort Gottes in der Menschen überall ein bewegtes Meer ist, hinein= Leben, das zulegen, als Hirt und Vater der Gemeinde. — Von den Dünen der Nordsee wenden wir uns zu den süd= deutschen Bergen. Im Vogelsberg blüht seit dem sechs= zehnten Jahrhundert das zahlreiche Pfarrersgeschlecht der Bindewald. Einzelne stiegen hinab in die fruchtbare Einer ift in der pietistischen Zeit Oberhof= Wetterau. prediger in Darmstadt geworden. Ein andrer fand nach allerlei Fahrten seine Ansiedelung in Barnewitz bei Brandenburg, der Vater des Preußischen Geheimraths, der in dem Ministerium Raumer's eine wirksame Stellung Die meisten sind ihrer vielverrufenen, aber einnahm. schönen Gebirgsheimath, den herrlichen Buchenwäldern und würzigen Wiesen, dem biedern Volk und dem ächtbeutschen Volksthum treu geblieben. Einer von ihnen, Friedrich Ludwig Bindewald, Pfarrer zu Engelrod, war dazu ausersehen, dem merkwürdigsten Fremden, der je deutsche Art angezogen, Abalbert von Chamisso, ein paar gemüthliche Tage zu bereiten. Zu Anfang des Unglücks= jahres 1806, in einer Zeit, da der französische Edelmann als Preußischer Lieutenant dort droben auf der Höhe des Vogelsbergs im Duartier lag — draußen das trübste Wetter, inwendig die trübste Stimmung — war es der "alte redliche Bindewald", der ihm innig wohl that. Wer heute Aug genug ist, auf jene Höhen hinaufzusteigen, etwa im hohen Sommer, wenn zwischen den Buchenwäldern die wunderschönen Wiesen blühen und duften, der findet nahe dem Schlosse der Freiherren von Riedesel zu Eisen= bach einen Riedeselschen Pfarrer des alten Namens Bindewald in Frischborn, und in ihm einen frischen Born Vogelsberger Sagen, Mährchen und Lieder. — Eben so alt und viel zahlreicher als die Bindewald sind in Hessen die Scriba, ja ich möchte fast vermuthen, daß sie das pfarrerreichste Pfarrersgeschlecht in deutschen Landen seien. Ein Sproß desselben, der sich nachher durch treffliche archivalische Forschungen und ihre Veröffentlichung verdient ge= macht, der nachmalige Pfarrer in Niederbeerbach im Oden= wald, Eduard Scriba, hat schon im Jahre 1824 eine "genealogisch=biographische Uebersicht der Familie Scriba" Der kräftige Stamm mit Aesten und Zweigen gegeben. steht deutlich vor uns. Der Ahnherr Konrad Schreiber war in Medebach in Westfalen ausässig. Sein Sohn, der in Wittenberg studiert, M. Heinrich Schreiber, nach= her Scriba, ward 1567 Pfarrer zu Goddelsheim, Amts Eisenberg, in der Grafschaft Waldeck, und von ihm an bis auf diesen Tag hat es der deutschen Kirche nie an einer größeren Anzahl von Pfarrern gefehlt, welche den Namen Scriba trugen. Ein Zweig des Geschlechts, das in den ersten Zeiten hauptsächlich in Waldeck und der hessischen Herr= schaft Itter blühte, ward ins Darmstädtische verpflanzt und hat überaus reiche Blüthen getrieben. Viele Ehen waren kinderreich, am reichsten die des Pfarrers Philipp Moriz Scriba zu Niederbeerbach, der 1799 starb. Ich hörte schon in meiner Kindheit viel von dem Pfarrhause zu Niederbeerbach, und wenn ich auf meinen Wanderungen von der Burg Frankenstein auf das überaus lieblich gelegene Dorf im tiefen Thal niederschaute, gedacht' ich auch der Sippe der Scriba. Und wer heute die Kirche des Dorfs besucht und läßt sich die Steinbilder der Frankensteiner Ritter zeigen, unter ihnen des Georg Oswald, der den Lindwurm niedertritt, und die Sagen erzählen, welche zwischen Burg und Dorf weben, der wird neben den Denkmälern der Ritter auch gerne die Gräber der Pfarrer sehen und neben den Rittergeschichten auch gerne hören, wie im Pfarrhaus zu Niederbeerbach zu Ende des vorigen Jahr=

hunderts der Pfarrer Scriba gehauft, Vater von zwanzig Kindern, und wie das kinderreichste Pfarrhaus zugleich das gastfreiste gewesen, und wie die Gäste, wenn sie in unge= wöhnlicher Zahl ins Haus fielen, aus allen möglichen Ge= fäßen getrunken und sich die wundersamsten Schlafstätten gesucht. Nicht lauter Pfarrer sind aus dem Stamm ent= sprossen. Ein Zweig ward bäuerlich, ein anderer adlich. Staatsmänner und Offiziere, Kaufleute und Apotheker gingen aus der Familie hervor. Naturwissenschaft war bei vielen eine beliebte Nebenbeschäftigung. Ich erinnere mich, wie ich als Knabe mit einer Rohrdommel, die mein Vater ge= schossen, zum Pfarrer Scriba nach Crumstadt im Riede wanderte, der sie ausstopfte, und welch einen Eindruck mir seine naturgeschichtliche Sammlung machte, seine "Scor= pionchen", wie sie ein Jude des Orts zu nennen pflegte. Pfarrer aber waren die meisten Abkömmlinge des Geschlechtsnicht weniger als 40 hab' ich gezählt, die in der Genea= logie von 1824 gedruckt sind, und seit jenem Jahr haben die jungen Scriba nicht aufgehört dem Dienft der Kirche sich zu widmen. Der liebe Freund, der mich über seine Familie gründlich unterrichtet hat, Ferdinand Scriba, ein Nachfolger von Erasmus Alberus in Sprendlingen bei Frankfurt a/M., stammt in ununterbrochener Reihe von Pfarrern als neunter von Conrad Schreiber von Medebach ab. Und kaum hat die Familie den Pfarrhäusern weniger Pfarrfrauen geschenkt als Pfarrer, und wie treffliche! Wundersame Mähre könnt' ich von ihnen sagen, die noch lebenden mich nicht darüber schelten würden. Gott segne auch in Zukunft den alten Stamm mit seinen jungen Trieben zum Wohl unserer Kirche! — Neben Erinnerung an ein Haus eine andre Der In der Wetterau liegt die kleine Stadt Lich, mit höchstens 2500 Seelen — auf jedes Hundert kommt mehr als Ein Pfarrer. Ich habe sie gezählt, die heutigen Tags leben, es sind ihrer sechsundzwanzig, Söhne aus den zwei Pfarrhäusern, von Schullehrern, Beamten, Bürgern. Der kirchliche Sinn des fürstlichen Hauses Solms-Hohen-solms-Lich und der kirchliche Sinn der Stadt — den Gott unter der Pflege ihrer edlen Patrone und treuen Hirten bewahren möge — hat diese wundersame Frucht zu Wege gebracht, die vielleicht in Deutschland einzig in ihrer Art ist. Oder welche Stadt will mit dem freundlichen Städtchen an der Wetter in die Schranken treten zum Wettlauf?

Die Zeiten wechseln. In meiner Hessen=Darmstädtischen Heimath machten in den Jahren 1838—1868 nicht weniger als 520 Candidaten das examen pro ministerio. Darunter waren Söhne von Pfarrern 173, von Beamten 100, von Lehrern 97, von Bürgern und Bauern 88, von Handwerkern 30, von Kausseuten 19, von Aerzten 6, von Apothekern 5, von Offizieren 2. Wie bürgerlich ist also das gegenwärtige Ge= schlecht der dortigen Pfarrer! Und wie reichlich hat der bürgerliche Stand und vor allem das Pfarrhaus die Kirche mit Dienern versorgt! Das ist anders geworden. der vornehme Beamten= und der wohlhabende Kaufmanns= stand ist in unsern Tagen der Kirche entfremdet, die welt= liche Wissenschaft schaut vornehm auf die Gottesgelahrtheit herab, als komme ihr keine "Facultät" zu, selbst aus den Pfarrhäusern kommen immer weniger Jünglinge, die es für Freude und Ehre ansehen, in die Fußstapfen der Väter zu treten. In den Gymnasien, so geht die Klage durch das Land, wird nicht so sehr in den Religionsstunden als in den anderen Stunden, nur im Vorübergehen, nicht grade von den Directoren, sondern von anderen Lehrern den Schülern die Theologie verleidet. "Ein so heller Kopf wie du will Theologe werden!" "Du bist so dumm, daß du nur Theologe werden kannst!" "Du bist so dumm wie

das Baterunser" — bis zu dieser Lästerung gehn die unsgesalzenen Wiße dieser klugen Leute, die allerlei gelernt haben, aber jenes Sprüchlein nicht: maxima debotur puoris reverentia! — Worauf deuten die Zeichen der Zeit? Ist die Zeit im Andruch, wo nicht blos aus dem bäuerlichen Grunde, sondern auch aus der adlichen Spize der Gesellschaft die Geisteskraft sich hervordrängt, eine lang gestunzdete Schuld, welche die Bürgerlichkeit disher auf sich genommen, zu zahlen? Dürsen wir auf eine neue Geistesauszgießung hossen, welche die ganze Kirchengemeinde ergreisen wird, und damit auf einen heiligen Wetteiser aller Stände, wer es dem andern in dem seligsten Werk, Seelen zu retten und Gottes Reich zu bauen, zuvorthun werde? Die Ernte ist groß und der Arbeiter sind wenig, wir bitten den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende.

### Zweiter Abschnitt.

# Das deutsche evangelische Pfarrhaus in seiner geschichtlichen Entfaltung.

### 1. Das Pfarrhaus der Lutherschen Gläubigkeit.

Das Licht leuchtet, ohne laut zu werden. Vom Brunnen spricht man dann am meisten, wenn er zu rinnen aufhört. Vom hellen Schein und frischen Born des Pfarrhauses, das wir so hoch gerühmt, ist darum in der Geschichte nicht sehr viel zu lesen. Selbst Bücher wie Tholuck's "Kirchliches Leben im siebenzehnten Jahrhundert" und "Luthersche Lebens= zeugen" bringen uns davon geringe Kunde. Was sollte von dem gewöhnlichen Pfarrhaus, wenn es auch das wohlthätigste Licht und der erquickendste Brunnen für die Gemeinde war, auf die Nachwelt kommen? Erst dann, wenn zu dem Gewöhnlichen ein Außerordentliches hinzutritt, wird uns auch vom Pfarrhaus und seinen Bewohnern genauere Kunde, die segenbringend durch die Geschlechter läuft. ist's mit denjenigen evangelischen Geistlichen, denen die Gabe erbaulicher Schrift und geistlichen Liedes eigen war und dieselbe in schwerer Zeit zum Trost der Gemeinde gebrauchten. Wir nennen aus dem Jahrhundert nach Luther

Johann Mathesius, Valerius Herberger, Joshann Heermann und Paulus Gerhardt — alle vier aus ehrbaren Bürgersfamilien stammend, in der frommen Zucht der Lutherschen Kirche aufgewachsen, in schwerem Kreuz geübt, mit einer gottseligen und liebesinnigen Häusslichkeit gesegnet und endlich alle vier Harfenschläger, durch deren Saiten der heilige Geist auch als frommer Familiensgeist innig, warm und traulich weht.

Johann Mathesius (geb. 1504), eines Rathsherrn zu Rochlitz bei Leipzig Sohn, Luther's Tischgenosse in Witten= berg, dann Luther's Biograph in den Predigten, die er auf seiner Kanzel in Joachimsthal hielt, ist in seinem Hause Luther's treuer Jünger. Wir haben von ihm außer andern Erbauungsschriften eine Reihe geistlicher Lieder, die durch ihren Hauston und die gesunde Glaubenskraft, welche das gesammte Leben zu durchdringen sucht, wohlthun. Von dem Pfarrer in Joachimsthal ist unzertrennlich und darum ein leuchtendes Vorbild für das Verhältniß des Lehrers, Küsters, Cantors zum Geiftlichen, der Schulmeister Nikolaus Hermann, am meisten durch sein Weihnachtslied "Lobt Gott, ihr Christen alle gleich", das festliche Kirchlichkeit und naive Kindlichkeit in seltener Weise verbindet, bekannt. wird von ihm gesagt: "Er war des Mathesius guter alter Freund; wenn Herr Mathesius eine gute Predigt gethan hatte, so ist der fromme Cantor geschwind da gewesen und hat den Text mit den vornehmsten Lehren in die Form eines Gesanges gebracht, und so hat unser Herr Gott dem Mathesius die Ehre angethan, wie jenem Engel, der die Geburt Christi predigte, so kam die Menge der himmlischen Heerschaaren, die lobeten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe u. s. w., weil sich auf eine gute Predigt ein schöner Gesang gehöret." Köstlich ist's zunächst, wie Pfarrer und Cantor in ihren Liedern der Stadt Bestes suchen. Man

spürt, daß Luther's Wort nicht blos den Abel deutscher Nation, sondern auch die deutschen Städte gefunden hat. Solch ein aufrichtiges, herzliches Interesse an der bürgerslichen Wohlfahrt der Gemeinde findet man in der Priester und Mönche Liedern nicht. Wenn Mathesius in seinem Lied "für Stadts und Bergregiment in Joachimsthal" betet, so lobt Hermann, daß alles wohl bestellt sei.

Christlich im Thal ist's Regiment Bestelt, niemand darf klagen, Auch hab wir rein das göttlich' Wort Als an eim Ort, Kein Mensch wird anders sagen.

Im Thal ist auch ein ehrbar Tracht Bei Mannen und bei Weiben: Viel Schmuck und Hoffahrt man nicht acht, Kein übrigen Pracht Sieht man an schönen Jungfrauen.

Höchlich noch eins ich rühmen muß, Die Kinderzucht ich meine: Gots Wort, Knaben und Jungfräulein Lehrt man gar fein, Das ziert ein ganz Gemeine.

Still und friedlich bei Tag und Nacht Hält man sich auf der Gassen: Ob wir gleich kein Stadtmauer han, Liegt gar nichts dran, Sicher gehstu dein Straßen.

Herr Christ, Stadt= und Bergregiment In Fried und Lieb erhalte! Segens Bergwerk und den Rathstuhl, Gemein', Kirch' und Schul, Das wünscht Hermann, der alte.

Es würde in der Stadt so gut nicht stehn, wenn nicht jedes Haus seine Lection lernte. Mathesius fand in

Sibhlle Richter eine fromme Hausfrau. Sie hatte sich als Jungfrau nur das erbeten, wenn sie ehelich werden sollte, daß er ihr doch einen Mann auslese, der sein Wort lieb und werth halte, weil sie dann gewiß sei, er werde sie um Gotteswillen auch lieb und werth halten. Nathesius stimmt in dem Hochzeitlied nach Sprüche 31 einen neuen Ton an, zu welchem der heldenhafte Luther seine Harfe noch nicht gestimmt hatte.

Wem Gott ein ehelich Weib beschert, Mit Tugend, Glaub und Zucht verehrt, Der hat den schönsten Schatz auf Erd, Ein Weib ist aller Ehren werth.

Sie ist ihrs Mannes Hilf und Freud, Die ihn erquickt in Lieb und Leid, Sie ist sein Seul und Ehrenkranz, Ohn Weib ist gar kein Freude ganz.

Ihr Mann hat Trost und Ehr von ihr, Sie ist seins Herzens Wunsch und Zier, Seiner Augen Lust, Freundin und Hort, An sie verknüpft mit Gottes Wort.

Vom Cantor aber haben wir eine ganze Reihe Lieder, "wie man eine Braut geistlich ansingen soll", in volksthümlichem Ton, wie es nicht anders sein kann, und mit dem durchdringenden, oft wiederholten Klang: "in Züchten und in Ehren, Gott woll euch segen und mehren."

> Die Braut, die wölln wir singen an in züchten und in ehren, samt ihrem lieben Bräutigam, in züchten und in ehren, Gott wöll sie segen und mehren.

Sie beide sind in Gottes Hand in züchten und in ehren, weil sie sich geben in ehlichen Stand in züchten und in ehren, Gott wöll sie segen und mehren.

Mit treuen eins das ander mein in züchten und in ehren, euer Herz und sin stim über ein in züchten und in ehren, Gött wöll euch segen und mehren.

So wölln wir nun von hinnen gan in züchten und in ehren, und wölln euch beide beisammen lan, in züchten und in ehren, Gott wöll euch segen und mehren.

Den allerlieblichsten Wetteiser zeigen der Pastor und der Cantor in der Lust, mit welcher sie sich der Kindlein ansnehmen. Wie sein klingt's doch, wenn Mathesius singt: "ein Wiegenlied für gottselige Kindermaidlein und andere christlich Personen, so der lieben Kindlein warten, damit sie zu schweigen oder zu wiegen".

Nun schlaf, mein liebes Kindelein Und thu dein euglein zu, Denn Gott der wil dein Bater sein. Drumb schlaf mit guter ruh.

Und nachdem dem Kindlein alles vorgesungen worden ist, was der Bater zu seinem Heil gethan, heißt es weiter:

> Drumb schlaf, du liebes Kindelein, Preis Gott, den vater dein. Wie Zacharias Henselein, So wirst du selig sein.

Drauf ein "Kinder Joseph, nicht in der Kirchen, sondern im Hause zu singen, der Christen Kinder mit zu schweigen oder einzuwiegen". Der Schulmeister wendet sich schon mehr an die Schulkinder: Hört, ihr liebsten Kinderlein, spricht das Herze Jesulein, seid züchtig und lernet sein, betet sleißig im Namen mein, so wil ich stets bei euch sein, mit mein lieben Engelein euch allezeit behüten sein.

Werd ir zmorgens gern aufstehn und fleißig zur Schule gehn und studieren mit ganzem fleiß, das ir mir singt Lob und Preis, werd ir mein Wort gerne hören, so wil ich euch als beschern, was euer Herz nur wird begern.

#### Sein ganzes Gesangbüchlein widmet er den Kindern:

Ob ich gleich wenig bring barvon und kinder arbeit giebt kinder lohn, so wirds doch alles machen gleich Christus mein Herr im Himmelreich. Dem sagt allzeit Lob, ehr und Preis Niklas Hermann, der alte Greis.

Was Luther in einem Brief an seinen Kurfürsten Johann von der Jugend in Sachsen rühmt, das war- auch in der Bergstadt Joachimsthal zu sehen. "Es wächst jetzt daher die zart Jugend von Knäblein und Maidlein, mit dem Katechismo und Schrift sowohl zugericht, daß mirs in meinem Herzen sanst thut, daß ich sehen mag, wie jetzt junge Knäblein und Maidlein mehr beten, gläuben und reden können von Gott, von Christo, denn vorhin und noch alle Stift, Klöster und Schulen gekönnt haben und noch können. Es ist sürwahr solichs jung Volk ein schön Paradies, dersgleichen auch in der Welt nicht ist."

In Valerius Herberger (geb. 1562 zu Fraustadt) hat sich eine der besten Gaben der mittelalterlichen Kirche, die volksthümliche Predigt des Bruders Berthold von

Regensburg, evangelisch erneuert. Wie Bruder Berthold, so predigt Valerius Herberger anschaulich, saftig, blühend, herzmäßig, mit reichem, ungesuchtem Gebrauch von Gleichniß und Geschichte, nur daß der Franziskaner viel mit den Heiligen zu thun hat, der Lutheraner aber nur einen Namen kennt und nennt, Jesus und immer wieder Jesus. Der Knabe war eines Kürschners Sohn, eines Mannes, der in dem besten Bürgerthum der Zeit lebte und webte, "ein gefeierter Fechter, Sänger und deutscher Poet, der oft auf der deutschen Singeschule als ein hurtiger Sänger das Kränzchen verdiente hatte", auch wohl verstand, seinem Kna= ben die ersten Anfänge des Latein mit Declinieren und Conjugieren beizubringen. Am Tage, da er ihn zuerst in die Schule führte und den Lehrern empfahl, ging er zuvor mit ihm in die Kirche und betete mit ihm in seinem Ge= stühl auf den Anieen, daß der treue Gott das Kind behüten und ein Gefäß seiner Barmherzigkeit und ein Werkzeug der Kirche aus ihm machen wolle. Wenn der Bater daheim bei der Arbeit saß, so sang er geistliche Lieder, und Wort und Weise des Liedes "An Wasserslüssen Ba= bylon" hat in so früher Kindheit schon der Sohn dem Vater abgelauscht. Früh, mit neum Jahren, des Vaters beraubt, ward er durch treuer Freunde Hilfe dem Ziele zugeführt, das der Vater sich für den Sohn ausersehen, er ward Geistlicher, und von 1584 bis 1627 durfte er seiner Vaterstadt als Lehrer, Diakonus und Pastor dienen — ein ganzer Mann in Christo, von glücklichster Begabung, innigstem Glauben, treustem Fleiße, ein Prediger, Seelsorger, Beter, der nur Eins im Herzen hatte, Eins auf der Kanzel predigte, Eins im Leben der Gemeinde suchte. Was es sei, er hat's uns kurz und treffend in seinem einzigen, aber vieltausendmal gesungenen Liede "Balet will ich dir geben, du arge, falsche Welt," gesagt. "In meines

Herzens Grunde bein Nam' und Kreuz allein funkelt all Zeit und Stunde, drauf.kann ich fröhlich sein." Gegen die Römischen Feinde war er, obwohl sonst friedliebenden Gemüths, wenn es die Ver= theidigung des Herrn, des Evangeliums, der Gemeinde galt, ein unerschrockener, tiefgegründeter, schlagfertiger Zeuge. Kein ergreifenderes Beispiel von der Treue eines evange= lischen Hirten und von der Opferbereitschaft einer evange= lischen Gemeinde giebt es als den Bau der Kirche "zum Kripplein Christi", der aufgerichtet ward, als die Römischen die große evangelische Kirche an sich gerissen — ein Bau durch die innigste Gemeinschaft des Hirten und der Heerde zu Stande gebracht. In Theurung war er ein Vater seiner Pfarrkinder. Als die Pest über zweitausend derselben hin= raffte, ward er nicht müde im trostreichen Zuspruch und in der treuen Leichenbegleitung. Und der Lohn für seine furchtlose Treue blieb nicht aus. Er konnte rühmen: "In dieser schrecklichen Pest bewahrte mein Herr Jesus mich und mein ganzes Haus, daß uns nicht das kleinste Unglücklein Ein Kind an Lieblichkeit des Glaubens, ein begegnete." Prophet an Mark und Bein durchschütternder Gewalt hat er sein Wort ins weite Vaterland, auch in der Katho= liken und Calvinisten Häuser hineingetragen. Und sein eigenes Haus — wie warm war es vom frommen Familien= geist, von Liebe der Eheleute und der Kinder und Eltern zü einander durchhaucht! Seine Frau Anna Rüdinger, eines Rathsherrn Tochter, hat er sich von Gott erbeten. Und an derselben Stelle im Stüblein, wo er sie sich er= beten, ward sie ihm von den Eltern zugesagt: eine herz= erquickende Gebetserhörung! Der ehrbare Rath setzte seinen Diakonus freigebig in den Stand, daß er eine stattliche Hochzeit feiern konnte. Als er seine liebe Mutter fragte, wen er einladen solle, sagte sie: "Schreibe mir den Herrn

Jesu oben an!" Er hat's gethan und durfte auch in spätern Jahren in den Preis ausbrechen: "Herr, sei gelobet und gedanket für die treue Gesellin des Glaubens und des Lebens, des Gebets und der Sorgen, Anna Rüdingerin, die da eine Tochter der Gottesfurcht und Bescheidenheit, ein lebendiges Exempel wahrer Demuth, ein Spiegel der Taubeneinfalt, ein Paradies der häuslichen Glückseligkeit." Wie ernst er sich um einen frommen Hausstand bemühte, zeigt das Gebet, das er beim Gesindewechsel in sein Tagebuch schrieb: "Herr Jesu, der du in allen Herzen herr= schest, regiere uns mit beinem heiligen Geist, daß dieser Wechsel unserm Hause zum Segen gereiche." Ihren ersten Sohn nannten die Eltern Zacharias, weil der Name bedeutet: "gedenk an Gott." Der Name des zweiten, Bale= rianus, sollte des Baters Balerius und der Mutter Anna Gedächtniß in sich schließen. Valerianus ward früh von seinem Heiland abgerufen, ein liebes, frühreifes Gotteskind. Das Tischgebet pflegte der Knabe mit den Worken zu. schließen: "Liebster Jesu, Licht der Welt, unser Leben, Trost und Heil, Laß uns werden weber todt, noch der heißen Höll zu Theil." Dann dankte er den Eltern, indem er ihnen die Hände reichte und sprach: "gelobet sei Gott, der Herr." Wenn er in tiefen Gedanken war, schrieb er mit den Fingern in die Erde. Sechs Jahre alt ward das Kind todtfrank. "In seiner Angst," erzählt der Vater, "füßte er beide Händlein ohne Unterlaß, und reckte sie gen Himmel und sprach: o du süßer Jesu, hilf mir doch! D komm doch, ich wäre gar gern hinauf! Wo hast du dich hin verborgen? Laß dich doch sehen! Hilf mir doch! Er= löse mich doch! Und gab ihm selbst die Antwort: Ja, für= wahr, ich will erlösen! Nach seiner Angst sah er ein schönes Engelchen, und weisete, wo es säße. Als ich ihn fragte, ob er wollte Mandelkern oder Zucker haben, sprach er:

Nein, nur Jesus! Da die Mutter fragte: Liebes Söhnlein, willst du nicht bei mir bleiben? Da sprach er: Nein, zu meinem Herrn muß ich doch!" Der Vater setzte dem Kinde in der Kirche neben dem Eingange in die Sacristei einen Stein mit der Inschrift: "Valerianus Herberger, der schon im 6. Jahre seines Alters zum bewundernswürdigen Schauspiel Jesum bekannt hatte, erwartet hier den Tag der Erlösung seit dem 28. September 1601." — Der älteste Sohn, Zacha= rias, wuchs dem Vater zu großer Freude in aller Gottes= gelahrtheit und Gottseligkeit heran, und ward früh, ohne des Vaters Zuthun, aber zu seinem schönsten Glück durch die Liebe, die der Rath der Stadt zu dem Vater und Sohn hegte, sein Gehilfe im Amt. Und als dem Diakonus von seiner Hausfrau, des Bürgermeisters Deutschländer Tochter, ein Sohn geboren wurde, den sie nach dem Groß= vater Valerius nannten, da war ein Wetteifern zwischen diesem und dem Vater des Kindes im Loben und Segnen. Sie verzeichneten jedes wichtige Ereigniß seines jungen Lebens unter frommen Wünschen: wie er entwöhnt wurde, zu laufen anfing, die Blattern bekam, von einer Hausfreundin mit einem vergoldeten Becher beschenkt und in die Schule gebracht ward. "Herr Jesu, beine Gnade erhalte ihn! Der Herr Jesus sei gelobet in Ewigkeit!" pflegten sie dann zu sagen. — Gute Freunde und treue Nachbarn fehlten-dem warmherzigen Manne nicht, und welch ein Segen aus dem Pfarrhaus in Fraustadt in die Kirche des Herrn ausging, davon geben Briefe des Dankes und Gaben der Liebe, die aus der Nähe und Ferne ihm zukamen, beredtes Zeugniß. Ein Freund hat ihm auch auf sein bei Lebzeiten ausgesprochenes Verlangen die Leichenrede ge= halten und ihn einen Mann genannt, "dem Jesus Liebe, Jesus Ehrfurcht, Jesus Alles" gewesen. Der Mann, das Haus, das Leben muthet uns an wie das Beste, was die

in Luther's Person, Haus und Leben vorbildlich gegebene Durchdringung des Deutschvolksthümlichen und des Evansgelischen zu Stande gebracht.

In Valerius Herberger's Haus lebte als Schüler des Symnasiums in Fraustadt Johann Heermann, dem Sohne Zacharias ein treuer Helfer bei seinen Schularbeiten, dem Vater ein fröhlicher Schreiber, so oft er ihn rief. Wundersam ist's, wie Vieles, was Herberger erlebt hat, in Heermann's Leben sich wiederholt. Beide waren Kürschners= söhne, von frommen Eltern früh zum Dienste der Kirche verlobt, durch Armuth in der gelehrten Laufbahn gefährdet, von Wohlthätern auf derselben erhalten; beide hatten eine reiche Gabe der Rede und des Gesangs, Herberger mehr der Rede, Heermann mehr des Gesangs, und sind weit hinaus in das Land und von Geschlecht zu Geschlecht Ver= kündiger des Jesusnamens gewesen; beide sind durch eine schwere Kreuzesschule hindurchgegangen, Theurung, Krieg, Feindschaft wider das Evangelium. Doch ist ein Unterschied. Während Herberger die Kriegsnoth über das Volk hereinbrechen sah, ward über Heermann's eigenem Haupt die Mordwaffe geschwungen. Die römischen Widersacher brachen in Herberger's Kirche — Heermann mußte in der eigenen Familie ihre Lüge und ihren Mord spüren. Herberger ging gesunden Leibes durch die Schrecken der Pest — Heermann sagte von sich, daß er in all seinem Leben kaum einen völlig gesunden Tag gehabt. Geboren 11. October 1585 zu Raudten in Niederschlesien, dann zu Wohlau, Fraustadt, Breslau und Brieg auf gelehrten Schulen, ward er in der letzten Stadt um seiner la= willen schon teinischen Gedichte als dreiundzwanzig= jähriger Jüngling öffentlich als Dichter mit dem Lorbeer= kranz geschmückt. Nachdem er in Straßburg studiert, ward er 1611 Pastor in Köben. Bis 1636 führte es das Amt

oft unter unbeschreiblichen Leibesbeschwerden, dann mußte er's aufgeben. Er bezog 1638 zu Lissa ein Häuschen und predigte hinfort seinem Volke von der Krankenstube aus durch seine Schriften und Lieder. Die deutsche evangelische Kirche singt viele seiner Lieder bis auf diesen Tag in den Kirchen: "Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen", "Frühmorgens, da die Sonn' aufgeht", "D Jesu, Jesu, Gottes Sohn", "So wahr ich lebe, spricht dein Gott", "Was willst du dich betrüben", "O Jesu Christ, wahres Licht", "D Gott, du frommer Gott", "Zion klagt mit Angst und Schmerzen". Wir suchen in seinen Liedern die Thür, um in sein Haus zu treten. Und sie wird uns geöffnet. Nachdem ihm das geistliche Amt geworden, ver= mählte er sich, ein Sechsundzwanzigjähriger, mit des Bürgermeisters und Hofrichters in Raudten, Feige, Tochter Dorothea und lebte mit ihr, obwohl kinderlos, im Sonnenschein des schönsten Glücks. Aber nicht ganz sechs Jahre währte dies Glück. Der Heimgang der ge= liebten Hausfrau hat dem Manne die tiefsten Schmerzen, der Gemeinde ein Lied gebracht, wie sie noch keins besessen, das Lied des Wittwers, das seitdem den von dem Grabe der Frauen heimkehrenden Männern zu immer neuem Troste dient. Dem Lobe der Heimgegangenen, der Klage über den Verlust stimmt er die Leier. "Bei wem soll ich auf dieser Welt rechtschaffne Liebe finden? Der meiste Theil nicht Glauben hält, die Treu' will gar ver= schwinden. Ich glaub' und red' es ohne Scheu: die best' ist die getraute Treu', der muß ich jett entrathen." Dann erhebt er sich aus seiner Trauer zur Anschauung der himmlischen Wonne, welche der geliebten Heimgegangenen zu Theil geworden, und tröstet sich der einstigen fröhlichen Nachfahrt.

Du kommst nicht wieder her zu mir In dies betrübte Leben, Ich aber komm' hinauf zu dir, Da werd' ich mit dir schweben In höchster Freude, Wonn' und Lust, Die deine Seele täglich kost't, Drauf ich mich herzlich freue.

D wie mit großer Freudigkeit Woll'n wir einander kennen, Da wird uns dann zu keiner Zeit Der bitt're Tod mehr trennen. Ach, welche Freude wird dann sein, Wenn ich die, die ich jetzt bewein', Mit Freuden werd' umfangen!

Dies will ich stets in Traurigkeit Mir zu Gemüthe führen, Erwarten in Geduld der Zeit, Wie Christen will gebühren. Gott alles Trostes steh bei mir Und mich durch seinen Geist regier', Zu seines Namens Ehren!

Es ist nicht dichterische Arsprünglichkeit, welche dieses und ähnliche Lieder auszeichnet — es ist das fromme Christensgesühl unter der Heimfuchung Gottes, das hier seinen schlichten, tiesen Ausdruck sindet. Und darin liegt für alle Zeit die erbauliche Kraft dieses Liedes, denn am Sarg und Grab ist das einsachste Wort, wenn's nur aus Gottes Tiese und des Menschen Tiese kommt, das willkommenste. — Heersmann hat sich zum zweitenmal mit Anna Teichmann, einer verwaisten Kausmannstochter, verheirathet, und in "fried und liedreicher Ehe" wurden ihm drei Söhne und eine Tochter geboren. Als ihm ein Kind gestorben, wird er sür die evangelische Gemeinde der Tröster bei Kindesleichen. Er läßt das Kind seinen Absschied von den Eltern ansangen:

Gottlob, die Stund' ist kommen, Da ich werd' aufgenommen Ins schöne Paradeis. Ihr Eltern dürft nicht klagen, Mit Freuden sollt ihr sagen: Dem Höchsten sei Lob, Ehr' und Preis!

Und das Lied schließt seinen Abschied: Ade, nun seid gesegnet, Was euch jetzund begegnet, Ift andern auch geschehn. Viel' müssen's noch erfahren. Nun, Gott woll' euch bewahren! Dort wollen wir uns wiederschn.

Aufs schmerzlichste hat er selbst erleben müssen, was er in dem Liede zum Trost beim frühen Heimgang der Kleinen ausgesprochen:

Wie öfters wird verführet, Manch Kind, an dem man spüret Rechtschaffne Frömmigkeit, Die Welt von List und Tücke Legt heimlich ihre Stricke Bei Tag und Nacht zu jeder Zeit.

Ein Sohn voll Hoffnung, sein ältestes und liebstes Kind, von frommem Gemüth und ungemeiner Geistesgabe, sein Samuel, war auf dem Gymnasium zu Breslau. Da legte "die Welt voll List und Tücke", durch die Hände der Jesuiten, dem Jüngling ihre Stricke: der Sohn des reichsgesegneten evangelischen Zeugen ward verführt, in die Jesuitenschule zu treten und den katholischen Glauben anzunehmen. Da regte sich in dem Vater, sobald er Kunde bekam, mit derselben Macht das väterliche Herz und das evangelische Gewissen. Er sandte dem Sohn eine "treu-herzige Abmahnungsschrift" zu. "Sobald Gott meine Seele absordert," heißt es darin, "will ich vor Gottes Stuhl niedersfallen, und sie, die Verführer, innerhalb Jahressrift vor

sein Gericht fordern, und solltest du-dich nicht umkehren, dich zugleich mit: da sollt ihr Gott und mir antworten. In deinen Briefen hast du dich allezeit unterschrieben: des Herrn Vaters gehorsamster Sohn bis in den Tod. teft du diese Zusage brechen, wollte ich deine Faust vor dem Richterstuhl Gottes mitnehmen, sie allda ausweisen und um Rache bitten." Darunter: "Johann Heermann, der betrübt ist bis in den Tod." Der Sohn ward von dem Wort getroffen, kehrte reumüthig ans Herz des Vaters und in den Schooß der mütterlichen Kirche zurlick, starb aber nach ein paar Jahren in der Blüthe seines Alters, man vermuthete an den Folgen jesuitischen Gifts. Vater, nach dem Heimgang verlangend, hat von Weib und Kind in einem innigen Lied Abschied genommen. wird sein Mann an meiner Statt, das soll dich freudig machen," so tröstet er die Frau. "Fragt Niemand: Kinder, habt ihr Brod? Ein Gott wird für euch sorgen," so ver= heißt er den Kindern. Im Februar 1647 ward er ausgespannt und eilte heim. Die Lieder, die in seinem Hause geklungen, voll Leides und voll Lichtes, sind auf uns gekommen, und wenn wir bedenken, daß die ganze mittelalterliche Kirche solchen Trost an Gräbern nicht gesungen, wie wir von Heermann hören, so preisen wir Gott, daß er das evan= gelische Pfarrhaus gebaut, ein Haus nicht ohne das liebe Kreuz, aber eben darum ein Haus, in welchem das Kreuz= und Troftlied klingt, wie das Lied der Nachtigall um so tiefer, je tiefer die Nacht ist.

Und nun Paulus Gerhardt! Wer von ihm redet, der kann's nicht lassen — er muß ihn mit Martin Luther vergleichen. Sein Gesang ist das Lutherlied aus dem Kirchenton in den Hauston übersetzt. Nicht als ob Luther, der das Kinderlied auf Weihnacht und der Kinder Gebet wider die Erbseinde der Christenheit gedichtet, den Hauston

nicht auch getroffen hätte, nicht als ob Gerhardt's Festlieder nicht werth wären, immer wieder in weiten Kirchenhallen aus den Herzen der dicht gedrängten Gemeinde zu schallen; aber der Hauston ist doch der Grundton dieser Lieder, warm und innig, fröhlich in Traurigkeit, heldenhaft in der Anfechtung. Gervinus rühnit an ihnen, daß der sie gesungen nirgends den Pfarrer merken lasse. Gottlob, denn dadurch sind sie alle für die Gemeinde singbar. Gottlob aber auch dafür, daß wir ein evangelisches Pfarrhaus Haben, dessen Lieder die ganze Gemeinde mitsingen kann. "Gerhardt dichtete während dem Kirchengeläute", pflegte Hippel's Mutter zu sagen. Das ist zu verstehen. einfältig sie klingen, es ist in dieser Einfalt Salbung. Weniger verständlich ist, was diese Pfarrfrau mit dem Urtheil meinte: "Ein gewisser Druck, eine gewisse Beklom= menheit, eine Engbrüstigkeit war ihm eigen." Von außen freilich hat der Druck nicht gefehlt. Was für eine seltsame Lebensführung, daß der trefflich begabte, innig fromme und kirchlich gläubige Mann erft mit sechsundvierzig Jahren ins Amt kam! Und wie schwer das Geschick, daß er aus dem Amt in Berlin, in welchem Gottes Segen ihn über= schüttet, weichen und in ein anderes treten mußte, das ihm viel Dornen und Disteln brachte! Geistliche Ansechtung, Sorge ums Brod, Schmerz der Trennung — all den Druck hat er erfahren. Aber Beklommenheit liegt darum nicht auf seinen Liedern und sie klingen nicht nach Eng= brüstigkeit. Vielmehr ist eine Festlichkeit in ihnen, der keine Höhe zu hoch ist, neben einem Sichbescheiden in der Stille, das nur die wahrste Frömmigkeit giebt. nur Gott da ist und sein lieber Sohn und des Geistes Zeugniß, das ist genug. Da ist kein Sauersehen, — wenn er leidet, betet er, wenn der Herr ihm Freude schickt, singt er Psalmen. Jede Gabe Gottes dünkt ihm gut, die mit

Danksagung genossen wird. Darum welch ein Ineinander von Volksthümlichkeit und Christlichkeit, Natur und Gnade, von kirchlichem Bekenntniß und persönlichem Zeugniß, von Gottesdienst in der Gemeinde und Andacht im Hause! Und das Haus, das Christenhaus in deutschen Landen'— wie viel verdankt es dem Pfarrhaus unsers Paulus Gerhardt! Spät erst führte er Anna Marie Bertholdt, die Tochter eines Kammergerichtsabvocaten in Berlin, in sein Pfarrhaus nach Mittenwalde. Aber um so wunderbarer erschien ihm Gottes freundliche Hand. Was tausendmal zuvor gesagt worden war, daß Gott, der den Ehestand eingesetzt, in jedem neuen Fall das Weib dem Manne zu= führt, daß die Ehen im Himmel geschlossen werden, das hat nun Paulus Gerhardt in seinem köstlichen Lied voll heiliger Glaubenseinfalt gesungen: "Voller Wunder, voller Kunst", und noch jeden Tag singen's ihm nach die Ehepaare in den Pfarrhäusern, die zur silbernen oder goldenen Hoch= zeit sich schicken, und die Brautpaare, die in der ersten Wonne des Sichgefundenhabens stehen. Es singen die Brautleute im seligen Staunen, daß Gott sie zusammengeführt:

> Die sich nach dem Angesicht Riemals hie bevor gekannt, Auch sonst im geringsten nicht Wit Gedanken zugewandt, Derer Herzen, derer Hand Knüpft Gott in ein Liebesband.

Hier wächst ein geschickter Sohn, Dort ein' edle Tochter zu, Eines ist des andern Kron', Eines ist des andern Ruh', Eines ist des andern Licht, Wissen's aber beide nicht.

Bis so lang' es dem beliebt, Der die Welt im Schoofe hält Und zur rechten Stunde giebt Jedem, was ihm wohlgefällt: Da erscheint in Werk und That Der so tief verborgne Rath.

Es singen die Sheleute in der Anbetung der Wunderliebe Gottes, die immer gut macht, was die Menschen böse machen:

> Geht's nicht allzeit wie es soll, Ist doch diese Liebe still, Hält sich in dem Kreuze wohl, Denkt, es sei des Herren Will', Und versichert sich mit Freud' Einer künftig bessern Zeit.

Unterdessen geht und fleußt Gottes reicher Segenbach, Speist die Leiber, tränkt den Geist, Stärkt des Hauses Grund und Dach, Und was klein, gering und bloß, Wacht er mächtig, viel und groß.

Endlich, wenn nun ganz vollbracht, Was Gott hier in dieser Welt Frommen Kindern zugedacht, Nimmt er sie ins Himmelszelt, Und drückt sie mit großer Lust Selbst an seinen Nund und Brust.

Mit der Braut von drei und dreißig Jahren zieht der Sänger, bald ein Fünfziger, in's Pfarrhaus. "Wie schön ist's doch, Herr Jesu Christ, im Stande, da dein Segen ist, im Stande heil'ger Ehe", so klingt's in dem vielgeliebten Ton des geistlichen Brautliedes, das Ph. Nicolai der Gemeinde gegeben. "Kein Wurm, kein Sturm kann zerschlagen, kann zernagen, was Gott giebet, dem Paar, das in ihm sich liebet!" Und wenn er die Hausfrau walten sieht, da wird Salomo's Frauenlob Klang seiner Harfe. Hauston ist in den Lobliedern wie in den Trostliedern.

Du zählst, wie oft ein Christe wein' Und was sein Kummer sei — Kein Zähr' und Thränlein ist so klein, Du hebst und legst es bei.

Du füllst des Lebens Mangel aus Mit dem, das ewig steht. Und führst uns in des Himmels Haus, Wenn uns die Erd' entgeht.

Hauston ist in den Trostliedern: "Befiehl du deine Wege", "Gieb dich zufrieden und sei stille". Hauston auch in den Liedern, die Gottes schöne Natur preisen. lieben Kinder möcht' er hinausführen aus den engen Stuben und der dumpfen Luft: "Geh aus mein Herz und suche Freud' in dieser schönen Sommerszeit", so heißt die Auf= forderung, und die Kinder gehen und kommen zurück und bringen Blumen aus den Gärten deutscher Bürger und Bauern, Rosen und Lilien, Narzissen und Tulipanen, Beil= chen und Aurikel, und wollen Heu und Stroh aus der Krippe thun und den kleinen Jesus auf Blumen betten. "Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu, ich will mir Blumen holen, daß meines Heilands Lager sei auf Rosen und Violen." Und wenn der Heiland eins der Kinder holt — so ist's der Heiland. Und es entspinnt sich ein Wechselgespräch zwischen dem scheidenden Kind und den weinenden Eltern, das nicht beweglicher und tröstlicher sein Das Kind spricht: fönnte.

> Mein herzer Vater, weint ihr noch, Und ihr, die mich geboren? Was grämt ihr euch? was macht ihr doch? Ich bin ja unverloren. Ach, sollt't ihr sehen, wie mir's geht Und wie mich der so hoch erhöht, Der selbst so hoch erhoben,

Ich weiß, ihr würdet anders thun Und meiner Seele süßes Ruhn Wit eurem Wunde loben.

## Und der Vater antwortet:

Du bist zwar mein und bleibest mein, Wer will mir's anders sagen? Doch bist du nicht nur mein allein: Der Herr von ew'gen Tagen, Der hat das meiste Recht an dir, Der fordert und erhebt von mir Dich, o mein Sohn, mein Wille, Mein Herz und Wunschessfülle!

Und mit getröstetem Leid setzen die Eltern ihre Wallsahrt sort. Aus Abend und Morgen wird immer wieder ein neuer Tag. "Die goldne Sonne voll Freud' und Wonne" läßt durch die Fenster ins Pfarrhaus ihr "herzerquickendes, liebliches Licht" scheinen und Muth kommt in die Seele. Und ist sie Abends hinabgesunken — "Fahr hin, ein' andre Sonne, mein Jesus, meine Wonne, gar hell in meinem Herzen scheint."

Von der Hausfrau dieses Dichters haben wir wenig Kunde, denn die Aufzeichnungen, die sie in ihre Hausdibel gemacht haben soll und die wir in verschiedenen Schriften abgedruckt finden, sind nirgends als urkundlich nachgewiesen und scheinen auf einer geschickten Erfindung Wildenhahn's zu beruhen. Wir geben noch die Lebensregeln, die er seinem Sohne Johannes hinterlassen:

"Meinem einigen hinterlassenen Sohne überlasse ich von irdischen Gütern wenig, dabei aber einen ehrlichen Namen, dessen er sich sonderlich nicht wird zu schämen haben.

"Es weiß mein Sohn, daß ich ihn von seiner zarten Kindheit an dem Herrn meinem Gott zu eigen gegeben, daß er ein Diener und Prediger seines heiligen Worts werden soll: dabei soll er nun bleiben und sich daran nicht kehren, daß er wenig gute Tage dabei haben möchte, denn da weiß der liebe Gott schon Nath zu, und kann das äußerliche Trübsal mit innerlicher Herzenslust und Freudigkeit des Geistes genugsam ersetzen.

"Die heilige Theologiam studiere in reinen Schulen und auf unverfälschten Universitäten, und hüte dich ja vor Synkretisten, denn die suchen das Zeitliche und sind weder Gott noch Menschen treu.

"In deinem gemeinen Leben folge nicht böser Gesellschaft, sondern dem Willen und Befehl deines Gottes.

"Insonderheit:

- "1. Thue nichts Böses in der Hossung, es werde heimlich bleiben, denn es wird nichts so klein gesponnen, es kommt an die Sonnen.
- "2. Außer deinem Amte und Berufe erzürne dich nicht. Werkst du denn, daß dich der Jorn erhitzet habe, so schweige stockstille, und rede nicht eher ein Wort, bis du erstlich die zehn Sebote und den christlichen Glauben bei dir auszehetet haft.
- "3. Der fleischlichen sündlichen Lüste schäme dich, und wenn du dermaleinst zu solchen Jahren kommst, daß du heirathen kannst, so heirathe mit Gott und gutem Rath frommer, getreuer und verständiger Leute.
- "4. Thue Leuten Gutes, ob sie dir es gleich nicht zu vergelten haben, denn was Menschen nicht vergelten können, das hat der Schöpfer Himmels und der Erden längst vergolten, da er dich erschaffen hat, da er dir seinen lieben Sohn geschenket hat, und da er dich in der heiligen Tause zu seinem Kinde und Erden auf= und angenommen hat.
- "5. Dem Geiz sleuch als die Hölle: laß dir genügen an dem, was du mit Ehren und gutem Gewissen erworben hast, obs gleich nicht allzuviel ist. Bescheert dir aber der

liebe Gott ein Mehres, so bitte ihn, daß er dich vor dem leidigen Mißbrauch des zeitlichen Guts bewahren wolle.

"Summa: bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleib in deinem Glauben und Bekenntniß beständig, so wirst du einmal auch sterben und von dieser Welt scheiden willig, fröhlich und seliglich! Amen."

## 2. Das evangelische Pfarrhaus im dreißigjährigen Kriege. Johann Valentin Andreä.

Der entsetzliche Krieg, der das Vaterland drei Jahr= zehnte hindurch verwüstete, war eine Probe von gewaltigem Ernst, ob das deutsche evangelische Pfarrhaus für das Volk etwas tauge, ob der Pfarrer durch die Ehe weich, durch die Sorge für die Familie feig geworden, oder ob er bereit sei, mit seinem Volk zu leiden, für seine Kirche zu kämpsen. Die Probe ward bestanden. Auch Gustav Freytag stellt in seinen Bildern aus der deutschen Vergangenheit, wo er auf den dreißigjährigen Krieg zu reden kommt, dem evangelischen Pfarrhaus ein gutes Zeugniß aus. Er giebt uns Bilder von den unfäglichen Qualen, welche über die Pfarrer und ihre Familien gekommen, Bilder auch von der Rohheit des Kriegslebens, in welches die Geistlichen mit hineingerissen wurden; aber er fügt hinzu, daß die Pfarrer sich selbst wacker gehalten und dem Volk ein Halt gewesen. Daß in jener Zeit namenloser Trübsal, des persönlichen Leidens, des Familienjammers, der Volksnoth und namentlich des Wehs, das über die Kirche schwer sich lagerte, das deutsch=evangelische Trostlied, wie reines Gold im Feuer bewährt, reich sich ergoß, ist bekannt. Gesang kam aus schwerster Erfahrung. Die Pfarrer waren in dem Kriegssturm, der über die Gemeinden hereinbrauste,

vor allem bloßgestellt. Im Pfarrhaus suchten die Beute= luftigen vor allem Geld und Gut. "Pfaff gieb Geld", war der Kaiserlichen gewöhnlicher Gruß. Und die Schweden waren auch nicht schüchtern. Die Brandschatzungen, welche den Gemeinden aufgelegt wurden, belasteten die Herzen der Hirten am schwersten. Und unerschrocken traten diese mit ihrer Fürsprache vor die Kriegsobersten. In Eilen= burg will der schwedische Oberst Dörfling 30,000 Thaler Dort war Martin Rinkart Pfarrer, der nachher den Frieden begrüßte mit seinem Lobgesange "Nun danket alle Gott", dem wahrhaftigen deutschen: "To Deum laudamus". Der treffliche Mann bittet um Erlaß. Kriegsmann ist unerbittlich. "Kommt, meine lieben Kirch= kinder, so ruft er da seiner Gemeinde zu; haben wir bei den Menschen kein Gehör noch Gnade, so wollen mir mit Gott reben". Er läßt zur Betstunde läuten und singt mit seinem Volk auf den Knieen: "Wenn wir in höchsten Nöthen sein". Das hilft, nur 2000 Thaler müssen bezahlt werden. — Aber wie oft brach der Gräuel der Verwüstung in die heilige Stätte herein! Der Geistliche am Altar wird ge= schmäht, die Agende mit dem Säbel zerschnitten, die Hostie vom Altar genommen, der Wein verschüttet oder gottes= lästerlich getrunken. Von den Magdeburger Geistlichen, die unter den sausenden Augeln ihre Heerde geweidet und die Sterbenden getröstet, ward der Eine nackend ausgezogen und mit seinem Weibe geschlagen, der Andre in jahrelange Haft geworfen, ein Dritter am Altar niedergehauen, ein Vierter slüchtete sich mit 4000 Einwohnern in den Dom. Waren die Wohnungen verwüstet, so zogen die Geistlichen mit ihren beraubten Leuten in die Waldesverstecke, getroft, daß ihnen Gottes Wort Niemand rauben konnte. leider waren es nicht immer nur die Feinde — die eigenen Gemeinden verursachten nach der Rohheit der Zeit dem

treusten Geistlichen oft tiefes Herzeleid. Wir wollen uns ein Pfarrhaus ansehen, das nicht nur gelitten, sondern auch eine Zuflucht der Leidenden geworden, ein Pfarrhaus, aus dem uns zwar nicht das gemüthliche häusliche Leben in besonders reichen Zügen entgegentritt, wohl aber das Arbeitsleben, die Energie des Pfarrers, aufzubauen, was der Krieg niedergerissen, den Pfarrern wieder heiligen Muth, den Hausvätern frommen Sinn, der ganzen Gemeinde den Geist ernster Zucht wieder einzuhauchen.

Man darf wohl behaupten, der bedeutendste evange= lische Geistliche Deutschlands während des dreißigjährigen Krieges sei Johann Valentin Andreä (1586—1654) gewesen, — der Vorläufer Spener's durch den Ernst, mit welchem er die Orthodoxie des Kopfes in lebendigen Glau= ben des Herzens zu verwandeln trachtete, der Vorläufer Francke's durch die Fürsorge für die Kinder und Alten, für die Armen und Kranken, für die Blüthe der Schule und den Dienst der Kirche, der Vorläufer Zinzendorf's durch die geistige Beweglichkeit, mit welcher er sein zün= dendes Wort in gebundener und ungebundener Rede in die Beit warf, durch keinen Stil befangen, immer er selbst. Obwohl Theologe, hat er mit Heißhunger geschichtliche, ma= thematische, geographische, dichterische Werke durchforscht. Mit der angestrengtesten Thätigkeit des Geistes verbindet der lebendige Jüngling Lautenschlagen und Voltigieren, und der Berkehr mit Tischlern, Uhrmachern, Goldarbeitern beweist und stärkt seinen Sinn für die Wirklichkeit des alltäg= lichen Lebens. Der Lutherschen Kirche angehörig, eines berühmten Kämpen für Luthersche Rechtgläubigkeit Enkel, steht er im Briefwechsel mit Amos Comenius, dem Bischof der Brüder in Mähren und Böhmen, bewundert er das Gemeindeleben im reformierten Genf, und wenn er das Bild der Christenheit so zeichnet, wie es vor seiner Seele steht,

muthet es uns an, als ob die Liebe der Gläubigen in den ersten Jahrhunderten vor uns träte. Mitten in einer Zeit theologischer Engigkeit ein Mann von weitestem Blick, mitten im Streit der Meinungen ein warmes, an den Christen am liebsten Christum herausfühlendes Herz, mitten in der Noth des Kriegs ein Held rettender Liebe tritt er mit fei= nem Geist, leichtbeweglich in Schrift und Wort, der herr= schenden Geschmacklosigkeit entgegen. J. V. Andreä war der Enkel jenes Jacob Andreä, durch dessen Bemühen die Concordienformel zu Stande gekommen, und der Sohn des Johannes Andreä, Stadtpfarrers zu Herrenberg, nachher Abts von Königsberg. Seine Mutter, Maria Moser, aus dem berühmten Geschlechte, das Deutschland zwei hristliche Staatsmänner gegeben, war eine mächtige Frau, die uns in ihrem Verhältniß zu Andreä vorkommt wie Ludwig Hofacker's Mutter in ihrem Verhältniß zu ihrem Sohn. Unermüdet an Fleiß, so schildert sie Grün= eisen, einfach in den Sitten, besonders geschickt im Sammeln der Kräuter und in Bereitung der Arzneien, fest und streng im Glauben, eifrig im Gebet, lebte sie nach und von Gottes Worte, las alljährlich die Bibel und monatlich ihr Psalm= buch zu Ende, und war in der erbaulichen Literatur ihrer Zeit sehr bewandert. In ihres Vaters Hause hatte sie den Anfang gemacht mit der Pflege der Armen, sie fuhr im eigenen Hause fort, und als Wittwe war sie so thätig für andere, wie je zuvor. Groß, schlank und kräftig von Gestalt, fein von Antlitz, im Hause Herr wie ein Mann und dienst= bar wie eine Magd, mild und freigebig gegen andre, selbst mit wenig und fast nichts zufrieden, körperlich trocken und durch Arbeit abgehärtet, reinlich, aber allem Schmucke abhold, lebte sie überall anständig, überall allen willkommen, sorgte für das Ihrige, ertrug das Fremde, schätzte das Deffentliche, schadete Niemand, bewies die Freude wohlzu=

thun gegen Jedermann. Die starke Frau gestattete sich, als ihr vielgeliebter, sanftmüthiger Mann gestorben war, nicht eher eine Thräne, als bis sie ihm die Augen zugedrückt, die Lippen geküßt und den Leichnam ins Sterbelinnen ge= Heidet. Mit ihren sieben Kindern zog sie dann nach Tübingen, ernährte sie durch Kostgänger, pflegte sie sorglich wie ein Arzt, unterrichtete sie gründlich wie ein Schulmeister und alles das in der Liebesgewalt der Mutter. Ein Freund schlug ihr vor, zur Erleichterung ihrer Last, einen ober den anderen ihrer Söhne ein Handwerk lernen zu lassen. Sie hörte den Rath ruhig an, als aber der Rathgeber das Zimmer verlassen, zog sie ihren Schleier vom Haupte, warf ihn vor die Söhne auf den Tisch, brach -- ein seltenes Schauspiel — in Thränen aus und sprach: "wenn ihr brav bleibt, so will ich alles und selbst diesen Schleier daran wenden, euch eurem Stande und der Wissenschaft zu erhalten, und der Wunsch eures Vaters soll nicht ver= geblich gewesen sein." Als die Kinder herangewachsen und in der Welt zerstreut waren, da trug ihr die Freundschaft mit der gleichgesinnten Herzogin den Ruf ein, als Vor= steherin der Hofapotheke in Stuttgart sich niederzulassen, sie verwaltete ihr Amt im Sinne der Armen= und Kranken= pflege und hieß bei allen Kunden nur die "Mutter Andreä". In ihren alten Tagen, als der Herzog und die Herzogin heimgegangen waren, zog sie zu ihrem Sohne Johann Valentin Andreä nach Calw. Dort ward sie "die Mutter der Stadt" und die geliebte Mutter des Pfarrhauses. Bis ans Ende und über das Ende hinaus durch ernste Mahnung an die Hinterbliebenen waren die Armen ihre Sorge. Geistliche trugen den Sarg, der Sohn ging hinter ihm her — nicht als der eine Todte begrub, sondern als der geist= liche Sohn der Mutter, der ausging, in ihrer Nachfolge

das Reich Gottes zu predigen, und nicht in Worten allein, sondern in der Kraft.

Das Neue an dem Pfarrhaus, wie es Johann Valentin Andreä aufbaut, erscheint mir dies, daß es, wie Luther's Haus, eine Zuflucht der Bedürftigen, in besonderem Sinne zugleich die Brunnenstube ist, von der aus die Brunnen in der Gemeinde gefüllt werden. Man würde heute sagen: es sei sein Pfarrhaus eine Stätte und Schule innerer Mission gewesen. In seinem ersten Amte als Diakomus in Baihingen bringt er, der viel umhergewandert war, sich erst innerlich zur Ruhe und wirkt schriftstellerisch. Als der Vierunddreißigjährige zum Dekan in Calw er= nannt ward, bewies er, daß es ihm nicht genügte, in seiner respublica christianopolitana ein Idealbild des Christenstaates aufgestellt zu haben, sondern daß er den ganzen Ernst seiner Seele an die Arbeit für die Herstellung der Christengemeinde zu setzen bereit war. Höchst be= deutsam ist hierbei, daß dieser lutherische Theologe von der kräftigen Verfassung der reformirten Kirche einen Stachel empfangen hatte, der ihm nicht Ruhe ließ. ich in Genf war," so erzählt er, "bemerkte ich etwas Großes, woran die Erinnerung, ja vielmehr wonach die Sehnsucht nur mit meinem Leben ersterben wird. Nicht nur nämlich findet sich hier das vollkommene Institut einer vollkommenen freien Republik, sondern als eine besondere Zierde und Mittel der Disciplin eine Sittenzucht, nach welcher über die Sitten und selbst die geringsten Ueberschreitungen der Bürger wöchentlich Untersuchung angestellt wird, zuerst durch die Viertelsinspectoren, dann durch die Senioren, endlich durch den Magistrat, je nachdem der Frevel der Sache ober die Verhärtung und Verstockung der Schuldigen es erfordern. In Folge dessen sind denn alle Fluchworte, alles Würfel= und Kartenspiel, Ueppigkeit, Uebermuth, Zank,

Haß, Betrug, Luzus u. s. w., geschweige denn größere Bergehungen, die fast unerhört sind, untersagt. Welche herrliche Zierde für die dristliche Religion solche Sittenreinheit, von der wir mit allen Thränen beweinen müssen, daß sie uns fehlt und fast ganz vernachlässigt wird, und daß nicht alle Gutgesinnten sich anstrengen, daß sie ins Leben gerufen werde! Mich, wofern mich die Ber= schiedenheit der Religion nicht abgehalten, hätte die sittliche Uebereinstimmung hier auf ewig gefesselt, und mit allem Gifer habe ich von da an getrachtet, daß etwas Aehuliches auch unserer Rirche zu Theil würde. Richt geringer als die öffentliche Zucht war auch die häusliche meines Hausherrn Scarron, ausgezeichnet durch stetige Gebetsübungen, Lectüre der heiligen Schrift, Gottesfurcht in Worten und Thaten, Maßhalten in Speise und Kleidung, daß ich eine größere Sittenreinheit selbst im väterlichen Hause nicht gesehen." Später, als er die Arbeit in Calw begonnen, schreibt er: "Besonders reizte mich der Gedanke an die Rirchen in Frankreich, vor= züglich die Genfer. Dazu rief ich dann die Besseren hie und da auf. Da aber die Meisten bei guten Wünschen und dem Beifalle stehen blieben und von denselben Fesseln, die ich fühlte, zurückgehalten wurden, so widmete ich mich ganz der Sorge für meine eigene Kirche." Und er hat mit mufterhafter Treue gesorgt. Zuerst wurden mit Hilse wohlhabender Bürger zwei Kirchen hergestellt und mit Gemälden und Bildhauerwerk ausgeziert. Dann suchte er den schönsten Schmuck der Kirche zu schaffen, eine lebendige Gemeinde. Kirchenzucht ward geübt und die Jugend= erziehung mit einer Sorgfalt, die auf Spener hindeutet, gepflegt. Er gewann sich die Herzen der Kinder durch Freundlichkeit, auch wohl durch Geschenke, und den gewonnenen

Herzen gab er durch Schrift und Wort eine fakliche Auslegung der Bibel und des Katechismus. In Gemeinschaft mit den wackeren Handelsherren des Städtchens gründete er in dem "Färbergestift" ein Capital zur besseren Kinder= erziehung, zur Unterstützung armer Studierender, zur Er= munterung der Handwerker, zur Pflege der Armen, Kranken und Blödfinnigen. Als in Folge der Kriegsbrangsale Schaaren von Bettlern das Land durchzogen und die ge= wöhnlichen Einrichtungen für die Armenpflege nicht mehr ausreichten, sammelte er Beiträge bei seinen Witbürgern und reichen Freunden in Nürnberg und Augsburg. diesem Geld versorgte er die Kranken, ließ zweimal täg= lich die armen Kinder im Krankenhause speisen, that sie in Schulen und brachte einige davon bei Handwerkern unter. Er selbst ging in Opferwilligkeit voran: von der Hinter= lassenschaft seiner Mutter behielt er nichts für sich, einen Theil überließ er seinen dürftigen Geschwistern, einen andern milden Stiftungen. Auch für die bedrängten Geist= lichen und Schullehrer suchte er Hilfe zu schaffen, und seine Glaubensbegeisterung war nicht so kühl, daß er nicht Gustav Abolph zugejauchzt und von ihm nebst der Erlösung aus äußerer Bedrängniß der Kirche auch die von der Zucht= losigkeit gehofft hätte. Diese Zuchtlosigkeit machte ihm auch, je länger der Krieg währte, in der Gemeinde mehr und mehr zu schaffen. Nach der Nördlinger Schlacht kam zu diesem Kreuz auch Armuth und Seuche. Ein bayerischer Heereshaufen brannte Calw nieder. Andreä mit einer Schaar von 200 Flüchtlingen irrte in Wälbern und auf unwegsamen Bergen umher. Als er nach der Stadt zurücklehrte, fand er auch sein Haus und alle seine Habe vom Feuer verzehrt. Nur eine kleine Kapelle stand noch zum Gottesdienst. Andreä war der einzige Geistliche, der übrig geblieben. Uebelgesinnte Gemeindevorstände kamen ans Ruber. In einem Viertel=

jahre hatte er 430 Leichen, welche die Seuche hingerafft, zu begraben. Das war ein voller Becher des Leidens. Es ist merkwürdig, wie Andreä diese Heimsuchung ansah und wie er sich darin hielt. Unter den Gründen, warum Gott über Deutschland und die Kirche so Schweres ver= hängt, nennt er auch "die Verirrungen und scho= lastischen Streitigkeiten der Theologen, die felbst einen so heiligen Mann wie Arnd der Reperei anzuklagen gewagt hätten." Die Trüb= sale lasteten so schwer auf ihm, daß er nichts fand, was ihm die Fortsetzung des Lebens einem seligen Tode hätte können vorziehen lassen, als den göttlichen Willen, dem wir Alle gehorsam sein müssen. In diesem Gehorsam war er, seines Vermögens und seiner Freunde beraubt, um nichts träger im Eifer, durch das Verlorene nicht niedergeschlagen, auch nicht gierig nach dem Erwerbe neuen Wohlstandes, nicht verzagt über so viele verlorene Arbeit, noch voll Schmerz, in der Erinnerung der Menschen gleichsam vergessen zu sein. Diese Geistesstärke schöpfte er nicht aus der Schule der Stoiker und Idealisten, sondern aus der Betrachtung, wie eitel alles Menschliche ist, und aus dem Blicke auf das volkfommene Leben Christi, welchen Unterricht ihm unser Luther gewährte durch seinen herrlichen Commentar über den Prediger Salomonis. Er ging rüstig wieder an die Arbeit. Zum Besten seiner Gemeinde gab er eine Beschreibung der erlittenen Drang= sale heraus. Er selbst ward durch die Liebe der Gemeinde und auswärtiger Freunde in den Stand gesetzt, sich wieder ein Wohnhaus zu bauen. — Was er in Calw zur Er= neuerung der Kirche begonnen, führte er in größerem Maßstab seit 1638 als Hofprediger und Consistorialrath in Stuttgart fort. Er betrat eine Bahn, die er nicht selbst gesucht und die voll Dornen und Disteln war. Seine

Rechtgläubigkeit war verdächtig, sein Fürst ein 24jähriger Lüstling, die Geistlichkeit der Stadt angesteckt von der allgemeinen Sittenlosigkeit, das Consistorium in lässigen Händen, die Rathgeber des Fürsten bereit, seinen Lüsten zu dienen. "D deutsche Tugend," ruft er aus, "o ihr Helden, Bekenner und du, Christoph, einst unser Fürst, wie weit seid ihr von uns gewichen!" Die Kirche lag wüst: von 1046 Geistlichen und Candidaten waren nur noch 338 übrig, nach der Nördlinger Schlacht fehlten vier Jahre lang dem Tübinger Stift die Mitglieder, Jung und Alt stand in kläglicher Unwissenheit. Andreä ließ im Lande collectieren, sammelte Zöglinge für das Stift, gründete Professuren, sorgte für die Erneuerung des Gymnasiums in Stuttgart, für die Einkünfte der Geistlichen, ordnete an, daß die Bauern für die Pfarrer öde gelegte Strecken anbauen mußten. Das Schwerste und Wichtigste ließ er auch hier nicht, die Kirchenzucht. Er sammelte ältere Kirchengesetze, eine Kirchenconventsordnung ward erlassen, die Diöcesan= synoden erneuert, es gingen Mandate gegen Sonntagsent= heiligung, Shebruch, Unzucht u. s. w. aus. Gern hätte er die Handhabung der Zucht frei gewählten, durch Frömmig= keit und Sittenreinheit ausgezeichneten Männern übertragen, doch mußte er sich mit den Schultheißen und Vögten ge= nügen lassen. Natürlich gab es Kämpfe. Die Familie eines vornehmen jungen Mannes wollte diesen, der, im Begriffe, sich zu verheirathen, zwei Mädchen entehrt hatte, der Kirchen= zucht entziehen. "Zu einem solchen Grade der Unverschämt= heit stieg die politische List und Gewalt," schreibt Andreä, "baß sie ben neuen Sat aufstellten, ber Fürst sei Bischof, in bessen Macht es stehe, wider Willen der Geistlichkeit einen Schuldigen los= zusprechen." Aber das Consistorium drang, namentlich von Andrea getrieben, beim Fürften auf Bestrafung, damit es nicht scheine, als sei das neue Kirchengesetz "nur gegen die Tauben, nicht gegen die Raben gerichtet".

So wirkte Andreä im Amte. Außer demselben be= wies er sich als ein Christ, dessen Haus eine Art "Herberge der Gerechtigkeit" war. Nicht allein kehrten die Freunde bei ihm ein, die seinen Umgang suchten, die Kinder verstorbener Freunde nahm er zu sich, ver= triebene Prediger und Schulmänner, auch reisende Künstler fanden bei ihm freundliche Aufnahme. Zu solcher Gast= freundschaft reichte aber die kärgliche Besoldung nicht aus und es kamen ihm die Geschenke seiner Freunde und nament= lich die Gunst des Herzogs August von Braunschweig, in der sich Andreä sehr wohl fühlte, zu Statten. Sein Leben war in den letzten Jahren durch schwere körperliche Leiden sehr gedrückt. Er bedurfte des ganzen Trostes, den der Glaube gewährt, um sich aufrecht zu erhalten. "Mein ganzes Leben," konnte er da ausrusen, "ist im vergeblichen Streben und nicht ohne Mißgunst verflossen; möge nach mir Einer mit glücklicherem Erfolge auftreten! Viele waren mit mir, Arnd, Saubert, Schmid und mancher Andere; Christi Geist unterliegt indeß nicht." Sein gewaltiger Nachfolger, Spener, fing gerade damals an, in Straßburg unter Dannhauer Theologie zu studieren. Aber auch Andreä's Geist wirkt noch fort. Wir geben zum Schlusse einige Zeugnisse von der Hoheit und Freiheit, von der Tiefe und Innigkeit dieses Geistes, Zeugnisse, die uns einen Schluß auf den Geist seines Pfarrhauses verstatten. In der "respublica christianopolitana" schildert er den christlichen Presbyter oder Pfarrer: "Nur einmal und zwar am Sonntag redet er zu dem Volk und unterweist es in göttlichen Dingen; nie wird er gehört ohne innere Regung des Gemüthes. Für Schande würde er es achten, Andere zu etwas zu ermahnen, worin er nicht mit der That vorangegangen, so

daß er, wenn er in der Versammlung steht, auch schweigend redet. Seine ganze Zeit verwendet er auf heilige Betrach= tungen und Uebungen, vorzüglich aber auf die Förderung des christlichen Lebens, und er sucht kein anderes Vergnügen als die himmlische Speise. Als er mich segnete, empfand ich in mir eine heilige Gluth, die mein ganzes Gemüth durchströmte. D! die wahre Gottesgélahrtheit ist wirksamer als alle Predigten der Fleischlichgesinnten. Ich erröthete, als ich an den Ehrgeiz, an die Habsucht, an den Neid, an die Trunkenheit so Mancher dachte, die den geistlichen Stand schänden. Man sollte glauben, sie glaubten nicht, wovon sie Andere überreden wollen, ob sie gleich das Ueberreden gelernt haben. Mir mögen sie es nicht ver= benken, daß dieser Geistliche mich entzückt hat, dieser Mann vom feurigen Geist, von erstorbener Sinnlichkeit, ein Freund des Himmels, ein Verächter der Erde, rasch zum Werke, fern von Geschwäßigkeit, trunken in Gott, den Lüsten abhold, wachend für seine Heerde, schlafend für sich, der Erste an Verdienst, der Letzte an Ruhm." "Ein Büchlein von Augustinischer Tiefe und Susonischer Zartheit" nennt Tholuck seine Erstlingsschrift "Beschreibung eines wahren Christen". Darin schilbert er das Ergriffenwerden des in der Welt Umherirrenden von der himmlischen Kraft: "Da streckt mir Christus seine Hand entgegen, ergreift die meinige, indem er mich ganz mit göttlichem Thau über= gossen, und nachdem er mich so abgewaschen und mit himmlischem Manna überschüttet, erklärt er mich für den Seinigen, dem ich nun nicht schüchtern, wie einst, da ich in der Welt war, sondern mit kindlichem Vertrauen zurufe: Nimm mich dir, Jesu, mein König, und entreiß mich der Sage, was du von mir willst, und gieb, daß ich könne, befiehl, was du willst, und gieb, daß ich gehorche; leg' auf, was du willst, und gieb, daß ich trage; übe, wie

du willst, und gieb, daß ich mich bewähre; gieb, was du befiehlst, und begehre, was du willst, ich will nichts mehr sein, du aber damit Alles." Erhaben, sagt Tholuck, wie der Brief Diognet's spricht er von dem Adel der wieder= geborenen Seele: "Unser Kind sei der Chrift, der in der Welt ein Fremdling, jener Sprößling des menschlichen Elends, aber die neue wiedergeborene Creatur der er= barmenden, zuvorkommenden Gnade, die Gegenwart dul= dend, nach der Zukunft strebend, für die Erde nicht blos ein Fremdling, sondern ein Gestorbener, in keinem Stücke sich nur anbequemend, unter den Spöttern wie ein Ungeheuer, aber Gott eine Wonne, und durchaus ein Solcher, dessen Leben nicht hienieden, sondern jenseits gelebt wird, der seine Freude nicht auswendig, sondern inwendig hat, der sein Wissen nicht auswendig, sondern inwendig weiß, dessen Verlangen durch nichts ausgefüllt wird, was in der Welt herrlich lautet, sondern allein gesättigt wird durch das, was Keinem außer ihm bekannt."

Das Merkwürdigste sast, was wir von Andreä besitzen, haben wir noch zu nennen: seine Pastoraltheologie in Versen. Freilich nicht so sehr das Pfarrhaus als der Pfarrer, aber mittelbar doch auch das Pfarrhaus tritt uns in diesem gessalzenen und gepfesserten Gedichte vor die Augen, das in seinen kurzen, harten Reimzeilen an Hutten's deutsche Weckschriften, in dem Ernst und der Tiese der Auffassung, in der Deutschheit und Derbheit der Aussprache an Luther's Geist und Wort erinnert. Mit seinem wunderbaren Spürssinn hat Herder das Gedicht, das 1619 in Straßburg gedruckt worden, wieder aufgefunden, und als eine Pastoralstheorie in Versen hat er es den Deutschen gepriesen. Dann hat den Geistlichen unserer Zeit Löhe das Kleinod wieder zugänglich gemacht, indem er es seinem "Evangelischen Geistslichen" vordrucken ließ. Die Geschichte und Lehre ist diese.

Ein Candidat der Theologie wandert durch das Land. Zum geistlichen Stande hat er sich einst entschlossen, weil es ihm ein gut Geschäft dünkte, um lange Bratwürste kurze Predigten zu halten.

> Da red' ich, muß ein andrer schweigen, Da poch' ich, muß ein andrer leiden. Da geh' ich vor, ein andrer nach, Da schlaf' ich zu, ein andrer wach.

Drauf hat er auf hohen Schulen so viel gelernt,

Vis ihm die Kunst ganz überging Und ihm der Witz zum Maul aushing, Auch ihm sein Röcklein rauscht daher, Als ob er schon Decanus wär'!

Für jede Stelle, auch die höchste, fühlt er sich völlig Mann — ber Mann ift da, nun muß die Stelle gefunden werden. Sie darf nicht im rauhen Gebirg, sie muß im lustigen Weingau liegen. Er sieht sich im Lande um. Da begegnet er in einem Wiesenthale einem alten Mann, mit weißem Haar und schönem Gesicht, der geht mit einem Rechen im Gras. Der Jüngling möcht' ihn wohl für einen Pfarrer halten, aber er wundert sich, daß er den Rechen trägt und nicht etwa in einem Buche liest. Der Candidat begrüßt ihn und es entwickelt sich ein Gespräch. Der Alte erzählt dem Jüngling, wie es zu seinen Zeiten auf hohen Schulen zugegangen, kommt aber zum Schluß, das Beste müsse man mitten unter den Bauern lernen. Da der Jüngling das nicht fassen kann, ist der Alte bereit, ihm die Schuppen von den Augen zu schaffen. Er kündigt ihm an, was er als Pfarrer erleben werde.

> Da werd't ihr sein Dorffarr, Psarrnarr Und alles Rußes Ofenscharr. Da müßt ihr glauben, wissen, thon, Leiden, lassen, fürchten und ho'n,

Was Niemand darf, kann, mag noch will, Und dieses alles in der Still. Denn wer sich dieses will beschweren, Der mag sein Pfarr eim andern leeren.

In meisterhafter Kürze wird nun der Satz durchgeführt. Der Pfarrer glaubt, das Niemand glauben will.

> Er glaubt an Gott, des Niemand acht, Ein jeder nach seim Gößen tracht. Er glaubt ein Himmel, der verschmächt, Ein jeder gern hie ewig zecht, Er glaubt ein Höll, die Niemand sleucht, Ein jeder die breit Straße zeucht. Er glaubt ein Tod, der alles scheidt, Ein jeder pocht auf lange Zeit. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.

Darnach so weiß ein Seelenhirt, Des die Welt ungern inne wird. Er weiß, daß großer Herren Pracht Bei Gott auß äußerst wird veracht. Er weiß, daß großer Hirten Schlaf Dem Wolf liefert manch armes Schaf. Er weiß, daß große Leuteschinder Berflucht sind auf Kindeskinder. Er weiß, daß jedes falsche Herz Sich selbst noch stärkt in ewig Schmerz. Das weiß er, will's schon Niemand wissen, Und wird sehr oft darob geschmissen. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.

Drittens muß ein Pastor thun, das Niemand thun will.

Er muß in die Pest und Lazareth, Da mancher weit vorübergeht. Er muß in alle Psützen treten, All Unsust putzen und ausjäten. Das'muß er thun ohn seinen Dank, Bis er d'rob wird alt, krumm und krank. Damit zeucht er den schweren Karren. Und wird gehalten für ein Narren.

Viertens muß der Pfarrer leiden, was den Thurm verdiente.

> Er leidt Berachtung Gottes Lehr, Dafür Wollust wird trieben mehr. Er leidt Ehbruch, Unzucht und Schand, So nur geacht für Narrentand. • Er leidt große und kleine Dieb, Finanz und was ihm sonst nit lieb. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.—

Zum Fünsten muß ein Priester lassen; Das die Welt liebt ohn' alle Maßen: Er läßt dem Hof sein reiches Kleid Und bleibt ihm die Kameelhaut bescheidt. Er läßt der Schul ihr große Witz Und übt sich in der Liebe Hitz. Er läßt sein Haut, sein Fleisch und Bein, Damit er mög bei Christo sein. Das alles muß er willig lassen Und noch dazu sich selber hassen. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten sür ein Narren.

Bum Sechsten fürcht ein geistlich Mann, Das sonst bei andern leicht gethan. Er sürcht mit Scheu das End der Welt, Dasür mancher sein Hauptgut zählt. Er sürcht der Kirche böse Feind, Gewalt und Wiß, die manches Freund. Er sürcht der bösen Gesellschaft Schein, Ohn welche mancher nit kann sein. Das ist sein Sorg, sein Furcht, sein Angst, Welchs alls die Welt verlacht vorlangst. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten sür ein Narren.— Zum Siebenten ein Clericus Er nimmt wenig als Niemand glaubt, Denn der thut wohl, der Pfründen beraubt. Er nimmt das Schlechtst vom Pfleger sein, Die schlechtsten Früchte, den sauersten Wein. Also muß er im Bettel reisen Und endlich lassen arme Waisen. Damit zeucht er den schweren Karren Und wird gehalten für ein Narren.

Der Candidat ist von solcher Rede erschüttert. Was soll er anfangen, da er einmal den geistlichen Stand erwählt und es um denselben solch ein schweres Ding scheint? Da macht denn der Greis Muth:

Rein Stand auf Erd je werther war, Als der durch Gott berufen dar. Sein Wort und Willen zu verfünden Und dadurch pflegen Gottes Kinden — Dem wird vertraut Gotts liebstes Gut Und Jesu Christi Fleisch und Blut, Als auch des Geistes Freudenöl. Damit beseligt manche Seel. Den Stand lagt euch kein Mensch erleiben, Bor dem all andre Ständ sich neigen. Ist nun der Stand so hoch und werth, So hat er billig sein Beschwerd. Je mehr Gefahr, je minder Sold, Eim Gotteskinde foll kein Gold. Hie solls sein g'arbeit, g'hüt und gewacht; Dort wirds sein belohnt und hoch geacht, Die folls sein mühsam und unwerth, Dort wirds sein ruhsam und hochgeehrt.

Und nun ermahnt er den Jüngling, nicht nach der Stelle zu laufen, sondern Gottes und der Gemeinde Ruf zu er= warten, dann aber getrost in den Dienst zu treten, von wel= chem Christus sagt:

> Weh euch, so man euch zu viel lobt, Wohl euch, wenn die Welt heftig tobt.

Weh euch, so euch der Dienst wird süß, Wohl euch, so ihr findt viel Verdrieß. Weh euch, so euch die Welt gefällt, Wohl euch, so sie euch Fallen stellt. Weh euch, so ihr nach Ehren strebt, Wohl euch, so ihr im Niedern lebt. Weh euch, so ihr auf Titel schaut, Wohl euch, so euch wenigs vertraut. So könnt ihr Gottes Haushalter sein, Der Welt ein Dorn, ein Ruth und Pein.

Dann kommt er aufs Pfarrhaus zu reden und auf das Hauskreuz und die Haussitte. Und sie kennen zu lernen, lädt er ihn ein, mit ihm in seinem Hause einzukehren, sie wollen ihr Süpplein mit einander essen und die alte Mutter werde dem jungen Trops auch noch umsonst ihren Text lesen. Und der Jüngling ging fröhlich mit und dankbar für die empfangene Lehre.

Ich wollt nit, daß ich wälsche Land Dassür hätt gesehen allesammt. Denn ein deutsch Herz, so man das sindt, Ist werther als viel fremdes Gsind. Nun wünsch ich, daß all mein Gesellen Ihn auch abtrennen lan die Schellen Und geben sich in Christi Orden, Der nie keim Frommen süß ist worden. Hiemit solg ich meim Alten nach. Wer Bessers weiß, der besser die Sach.

In der That, besser hat wohl Niemand vom geistlichen Amt geredet. Am Ansang des dreißigjährigen Krieges zuerst in die deutsche Kirche gerusen, ist dies Wort wie eine Losung für den Geistlichen in schweren Zeiten. Ob's damals viel gelesen worden ist, ich weiß es nicht — das aber weiß ich, daß es heute, da auch schwere Zeit ist, kein lesenswertheres Wort giebt.

## 3. Das pietistische Pfarrhaus. Spener. Agmann.

Der Pietismus, einerseits eine kräftige Wiederaufnahme des Werkes Luther's, hat andrerseits Luther's Art nicht so voll an sich getragen. Es war ganz ein Eingehen in die großen reformatorischen Gedanken, die Luther in der Kirche wieder erweckt, wenn der Pietismus das Persönliche, Lebendige, Sittliche im Christenthum stark betonte, wenn er keinen Wahnglauben wollte, sondern einen Herzens= glauben, nicht Namenchristen, sondern neue Creaturen in Christo, wenn er den unauflöslichen Zusammenhang zwi= schen Glauben und Werken, zwischen Bekenntniß und That hervorhob und aus dem Priesterthum aller Gläubigen die Verantwortlichkeit auch der Laien für die Förderung des Reiches Gottes folgerte. Das warme Erbarmen mit dem Volk, das freundliche Sichhinabneigen zu den Kindern mit Lied und Spruch, das hat der Pietismus mit Luther ge= mein, in dem vollen Erfassen dessen, was wir heute innere und äußere Mission nennen, ist er sogar über den Reformator hinausgeschritten. Aber Luther's Eigenart, jene wunderbare Verknüpfung des Ernstes, der nach dem Reiche Gottes vor allem trachtet, mit der Freude, die aus der Hand Gottes sich alle Creatur als eine gute Gabe zu un= getrübtem Genuß geben läßt, hatten die Führer des Pietis= mus nicht. Die Künste, denen Luther ein so hohes Lob gespendet, fanden im Pietismus fast nur in Gestalt des geistlichen Liedes Anerkennung. Die Geselligkeit ward zur Stunde der Erbauung im engeren Sinne des Wortes. Der Ton, der im Verkehr mit den Kindern angeschlagen ward, hatte weniger Luther's Lust an diesen Gaben Gottes, die mitten in der argen Welt etwas Paradiesisches an sich tragen, als die strenge Absicht, sie aus der argen Welt

früh ganz herauszuholen. Und was endlich die Auffassung der Ehe, die Gestalt des Familienlebens betrifft, so bestrebt sich der Pietismus zunächst, die Ehe ganz in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen, wenn auch nur so, daß die Frau dem Manne freie Zeit für diesen Dienst schafft, ohne völlige Anerkennung bessen, was sie an sich und durch sich selbst für das Reich Gottes ist. Später allerdings wirkt der Pietismus erneuernd auf das eheliche Verhältniß. Indem er das persönliche Verhältniß der gläubigen Seele zum Herrn stark betont, fördert er das Verhältniß gläubiger Seelen zu einander. Indem er die "schöne Seele" herauß= bildet, stärkt er die wechselseitige individuelle Anziehung der schönen Seelen. So wird auch für den Ehebund diese individuelle Anziehung höher geschätzt, und wo sie vorhanden ist, müssen die gesellschaftlichen Schranken fallen. Macht der Verbindung im Herrn wird so stark, daß nicht allein der Pastor Petersen aus dem Norden Deutschlands die Jüngerin Spener's, das Hoffräulein von Merlau, als Ehefrau heimführt, sondern daß nachher Gräfinnen Handwerkern die Hand am Altar reichen. Und was für die "schöne Seele" der Pietismus gethan, wir wissen's an dem Bilde der Susanne von Klettenberg, die diesen Namen vor allen trägt. Denn selbst die Weise, mit welcher diese "schöne Seele" den jugendlichen Most des Goethe'schen Genius gewähren ließ, in der Hoffnung, daß der Gährung die Klärung folgen werde, die Fähigkeit, auf eine fremde Individualität mit Zartheit einzugehen, stammt aus der Herausbildung der Individualität, welche das Herzens= christenthum des Pietismus, das Werthlegen auf persönliche Erfahrung gefördert hat. Wir werden dem pietistischen Einfluß auf Herausbildung der frommen Individualität durch die Brüdergemeinden hindurch, und in erneuter Gestalt noch bei Schleiermacher begegnen. Hier versuchen

wir von dem pietistischen Pfarrhaus in seinem alten, ächten Stil eine Anschauung zu geben.

Der größte und gesegnetste Gottesgelehrte, den Deutsch= land nach Luther gehabt, von Gott berufen, Luther's Werk unter den Deutschen fortzusetzen und namentlich die von Luther laut verkündete, aber von der Lutherschen Ortho= dorie vielvergessene Verbindung zwischen reiner Lehre und reinem Leben wieder herzustellen, Philipp Jacob Spe= ner, der ehrwürdige Erzvater des gesunden Pietismus, war doch von Luther außerordentlich verschieden. Luther eine schöpferische Begabung, die wie der frische Wasserstrahl aus dem Felsen springend weithin das Land erfrischte, in Spener eine erhaltende Kraft, die still und fleißig zum Heil der Gemeinde sich geltend machte. Helden= haft und kindlich zugleich, mit einer kühnen Freiheit des Geistes, die in den höchsten und heiligsten Dingen des zuckenden Wißes, der schalkhaften Laune sich nicht entschlagen kann, hat Luther seine mächtigen Gedanken in die Welt gerufen: das "theologische Bedenken", die gewissen= hafte Erwägung, die ruhige Darlegung ist Spener's Art. Luther's Häuslichkeit würde auch auf das Weltkind einen Zauber geübt haben: von einem fröhlichen Staunen würde es erfaßt worden sein, daß der Mann des Gebets, der An= fechtung, des Kampfes wider Teufel, Welt und Fleisch zu= gleich ein so treuherziger und kindlich froher Mann sei, sein Gemüth weltoffen in Gottseligkeit, sein Mund reich an Spruch und Lied und lustigem Schwank. Spener's Haushaltung dagegen in ihrer strengen Ordnung des Gebets und der Arbeit, in der gleichmäßigen Hingabe an die Pflicht, in der Durch= salzung des ganzen Lebens mit dem Salze der Heiligung, für die Gleichgesinnten überaus erbaulich, wäre wohl für die Draußenstehenden ehrwürdig, aber kaum anziehend ge= wesen. Wie viel wissen wir von Luther's häuslichem Leben,

wie wenig Züge aus Spener's Verkehr mit Weib und Kind sind und erhalten! Von der Zeit an, da der einunddreißigsjährige junge Gotteßgelehrte bereits als Senior der Luthersschen Geistlichkeit nach Frankfurt am Main berusen ward, dis zu seiner Heimfahrt in Verlin — wie war doch sein Leben der nächsten Gemeinde und der großen Kirche, den Bedürfnissen der Pfarrkinder und der Gemeinschaft der Gläubigen in ganz Deutschland und über den Grenzen gewidmet! Wehr noch als in Johann Valentin Andreä's Hause sehen wir im Spenerschen das Einlaufen der Wünsche weither aus der Kirche, das Ausströmen des Kaths weithin in die Kirche. Er hätte wohl sagen können, zum Heirathen hab' er keine Zeit, — aber er hat geheirathet und die Ehe bringt seinem Leben warme Fülle, ohne daß sie sein großes Wirken irgend beeinträchtigt hätte.

Seltsam waren die Heirathsgedanken Spener's jugenblichen Mannesalter. Ehelos zu bleiben, das scheint dem gut Lutherischen Theologen nicht in den Sinn gekommen zu sein. Aber er hielt sich für zu ernst, um einer jungen Frau so freundlich zu begegnen, als sie es wünschen und erwarten durfte. Da dacht' er sich aus, er wolle eine Wittwe heirathen und zwar eine solche, die einen recht störrischen Mann gehabt. Eine so Schwergeprüfte hofft' er zur Noth zufrieden stellen zu können. Es mochte aber nicht leicht sein, gerade das zu finden, was er in seinen eigenen Gedanken sich ausgedacht. Da ließ er sich von Gott die Frau schenken, Susanna Erhardt, die Tochter eines ehemaligen Dreizehnders in Straßburg. Und er hat Gott für diese Gabe nicht genug danken können. Eine innige, fromme, gesegnete Häuslichkeit baute sich auf. Die Schwieger= mutter, die mit ins Haus zog, erhöhte das Glück, denn sie war eine treffliche Frau von inniger Frömmigkeit und liebte Spener wie ihren eigenen Sohn. Nur zwei Jahre blieben die Cheleute im heimathlichen Straßburg. ward Spener nach Frankfurt a/M., 1686 nach Dresden, 1691 nach Berlin berufen, wo er seinen Heimgang erwartete 1705. An allen diesen Orten war er zugleich der treue Arbeiter in dem nächstbefohlnen Amte und der Träger einer großen kirchlichen Bewegung. Sein ganzes Haußwesen ruhte auf der Uebung des Spruchs: Bete und arbeite. Was er für ein Beter gewesen — .man kann es nur mit tiefer Beschämung hören. Nichts Wichtiges unter= nahm er, ohne den Namen Gottes anzurufen. Sobald er sich des Morgens vom Lager erhoben und noch ehe er Licht angezündet, that er, was er, wie er sich ausdrückte, auch ohne Licht vollbringen konnte: er betete für sich allein. Dann versammelte er alle seine Hausgenossen zur Morgen= andacht und in die Fürbitte schloß er namentlich die Obrig= keit des Landes und viele deutsche Fürsten und Städte ein. Auch das Mittags= und Abendessen heiligte er durch das Gebet. Manchmal las er vorher ein Capitel aus der Bibel vor und stimmte vorher ein geistliches Lied Den Tag schloß die Abendandacht. Die Gebetsübung Spener's ging aber weit über diesen Hausgottesdienst hinaus. Wie viel hat der Mann in seiner Studierstube gebetet! Die Menge derer, die er in sein Gebet einzuschließen gehabt, war so groß geworden, daß er sie nicht alle Tage nament= lich vor Gott führen konnte. Er theilte sie darum nach Ländern und Provinzen ein und that der Reihe nach Für= bitte für sie, er richtete sich auch nach dem Bedürfniß der= selben, ob er öfter oder seltener für sie betete. Für seine besten Freunde betete er dreimal täglich, wer aber auch nur einmal ihm unter die Augen gekommen und ihm irgendwie bedeutsam geworden war, den vergaß er nicht wieder, dessen gedachte er vor Gott. — Der Tag hatte eine feste Ord= nung. Er stand regelmäßig um 5½, Sonntags um 4 Uhr

auf. Dem Schlaf mußte er allemal mit Gewalt sich ent= reißen, denn er hatte einen sehr gesunden Schlaf, träumte selten, und nur zwei= oder dreimal, wie er selbst sagte, hat er einen Theil der Nacht schlaflos zugebracht, und zwar aus Sorge für die Kirche. Den ganzen Vormittag ar= beitete er ununterbrochen, und nur in den dringendsten Fällen ließ er sich stören. Um 12 Uhr aß er zu Mittag, wenn er dann sich durch einen kurzen Schlummer auf seinem Stuhl gestärkt, widmete er die erste Hälfte des Nachmittags wieder der stillen Arbeit, die zweite den Menschen, die ihn besuchen und sprechen wollten. Bei diesen Besprechungen pflegte er, wie zu unfrer Zeit Tholuck, zu stehen oder zu gehen, nur daß er nicht im Freien wandelte. wunderlich zu sagen, daß er den Garten, den er hinter seinem Hause in Berlin besaß, während seines dortigen Lebens nur zwei- oder dreimal auf einige Minuten besucht hat. Er hatte keine Zeit dazu. Abends aß er um 8 Uhr, Montags, Mittwochs und Sonnabends, um Zeit zu er= sparen, allein auf seinem Zimmer. Wenn er am Sonntag Nachmittag die Landkirchen seiner Probstei besuchte, nahm er ein Buch mit, damit er unterwegs die Zeit nicht ver= löre. Auch auf weitern Reisen las er fast immer. Wie hätte er sonst die Zeit zu den amtlichen und schriftstellerischen Arbeiten und zu dem Briefwechsel finden können, welcher lettere zu einer solchen Höhe angewachsen war — und. ganz im Interesse der Kirche —, daß ihm die Regierung Portofreiheit verstattete. In Nahrung und Kleidung hielt er sich ganz einfach. Wenn er, was selten und ungern geschah, eine Einladung annahm, bewahrte er seine gewöhn= liche Mäßigkeit im Genuß von Speise und Trank. Jeder= mann war er zum Dienste bereit, lieber ließ er sich, arglos und gutmüthig, täuschen, als daß er Jemanden in der Hoffnung, die er auf ihn gesetzt, hätte täuschen mögen.

Und dabei begriff er nicht, wenn ihm Jemand danken wollte, was die Leute Gutes an ihm fänden. Von allem, was durch ihn geschehen war, schrieb er nur die Fehler sich selbst zu. Unter Thränen konnte er auf der Kanzel die Gemeinde bitten, daß sie ihn an seine Fehler erinnern möchte. Er war ein Mensch von seltner körperlicher wie geiftlicher Gesundheit, im frühen Lebensalter in voller Thätigkeit, heimgeholt vor der Abnahme der Kraft, ein Heiliger der evangelischen Kirche, wie sie keinen voll= kommneren hat. Wenn wir Luther's Leben ansehen, wie er übersprudelt bei Tisch und im Garten mit Weib und Kind und den Freunden, oder wenn wir gar unsre eignen Gewohnheiten, unfre geselligen Bedürfnisse und unfre Ausflüge in die Natur zum Maßstab nehmen, so mag uns Spener's Haus nüchtern und eintönig erscheinen. Aber gesegnet, dreimal gesegnet dies Haus! Elf Kinder wurden ihm geschenkt, sechs Söhne und fünf Töchter. Fünf starben vor ihm, zwei derselben waren schon erwachsen, der eine Professor in Halle, der andere Candidat in Livland. Keiner hat ihm Kummer gemacht durch seine Führung; die ihn überlebten, gaben seinem Namen auch unter den Nach= kommen Ehre. Seiner Frau aber giebt er dies Ehrenzeugniß: "Für solche Heirath habe ich Gottes Güte so viel herzlichen Dank zu sagen, als er mir eine solche Ehe= gattin bescheret, die mich treulich liebte, mit Freundlichkeit begegnet und neben christlichem Gemüth und andern Tu= genden mit genugsamem Verstande der Haushaltung begabet, auch dazu wohl gezogen gewesen, also daß ich nicht nöthig hatte, mich der Haushaltungssorgen im Geringsten anzu= nehmen, sondern durfte solche gesammte Last sammt der Kinderzucht, darin sie auch an Vorsichtigkeit und Ernst nichts mangeln ließ, auf sie und in diesem letztern zugleich auf die Praeceptores ankommen lassen, so mir wohl eine

der vornehmsten Erleichterungen meines Lebens und Amts, dabei mir die sonst gewöhnliche Aufsicht der Haushaltung eine allzu schwere Last würde gewesen sein, worden ist. So zierte sie auch mein Amt mit einem solchen eingezogenen Wandel, daß dasselbe von ihr keinen Nachtheil hatte."

Wer kann die Pfarrhäuser zählen, die ihr geistliches Leben der Einwirkung Spener's verdanken? Eins von vielen, das Haus des Pfarrers Christian Gottfried Ahmann, sei den Lesern als ein Musterbild des pie= tistischen Pfarrhauses vor die Augen gestellt. Es war zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts, als Spener auf der Höhe seiner Wirksamkeit stand, da ließ sich in Berlin ein Handwerksmann, Johann Friedrich Afmann, nieder. stammte aus einer Familie in Mähren, die schon vor der Reformation zu den Mährischen Brüdern gehörte und in den Verfolgungen der Päpftlichen nach Preßburg in Ungarn übergesiedelt war. In Ungarn ward er, wegen Mangels an evangelischen Schulen, von den Jesuiten erzogen, auch während der Schulzeit dem päpstlichen Glauben zugeneigt, aber durch die Treue der Mutter, die Gott in einem Traumgesicht gewarnt, bei der evangelischen Wahrheit Nachdem er jahrelang in Regensburg bei einem Dheim gewohnt, führte ihn Gott nach Berlin und unter Spener's Kanzel. "Da gingen ihm seine Augen auf," erzählt der Sohn, "daß er nun sernete einsehen, wie viel ihm an seinem Christenthum noch sehle, und er wurde durch solche erlangte Erkenntniß sogleich in eine bußfertige Bekümmerniß um seine Seele versetzt. Der Geist Gottes wirkte in ihm die göttliche Traurigkeit und Reue: es ward ihm leid, daß er so viele Jahre lang Gott den Rücken gekehrt und seine große Gnade in Christo nicht geschmecket noch erfahren, sondern vielmehr solche verachtet und da= gegen die verderblichen Lüste seines Fleisches und Blutes

erwählt, gesucht, genossen und dadurch Gott hoch beleidiget und seinen gerechten Zorn über sich gehäufet hatte." Neben Spener war es Johann Lysius, Pastor an der Hospitalkirche zu St. Georg vor dem Königsthor in Berlin, dem er viel für sein neues Leben verdankte. Lesen des Worts und im Gebet war er unermüdlich. Neben der heiligen Schrift war ihm Joh. Arndt's "wahres Christenthum" nebst dem "Paradiesgärtlein" vor allen menschlichen Büchern theuer. Er ließ sich das Buch in schwarzen Corduan mit Klappe einbinden, auswendig war sein Name J. F. A. zu lesen, inwendig waren die häufigen Spuren seiner Bußthränen zu sehen. Aeltere Männer, die längst im gottseligen Leben standen, ein Weißbäcker in der Dorotheenstadt, Abraham Andreä, und ein Ungar, Namens Hoffmann, halfen dem jüngern Bruder in seinem geistlichen Vorschreiten. Wo er ging und stand, fühlte er den Hei= land neben sich. Weil er der Tonkunst Freund war, ver= gnügte er sich in der Einsamkeit mit dem Gesang geistlicher Lieder. Manchmal sang er, was er selbst gedichtet, lieber noch die Lieder, die andere zuvor gesungen. Wenn er das vielgeliebte Lied von Philipp Nicolai: "Wie schön leucht uns der Morgenstern" bis zum letzen Verse gebracht, da war ihm das Singen nicht genug: "Wie bin ich doch so herzlich froh, daß mein Schatz ist das A und D, der Anfang und das Ende: Er wird mich noch zu seinem Preis aufnehmen in sein Paradeis, daß klopf' ich in die Hände", — da klopfte er voll Herzensjubel in die Hände. Ganz an Gottes Wort geheftet und ohne Verlangen nach außerordentlichen Erweisungen der Nähe Gottes konnt' er doch eines Tags einer Erscheinung nicht wehren. In der Sommerzeit an einem Sonntagmorgen früh ging der gottselige Jüngling zum Thor hinaus, um in der Stille mit seinem Gott ungehinderte Zwiesprache halten zu können.

"Er kam in den kleinen Wald bei der Stadt, den man den Thiergarten nennt, und da er in der stillen Einsamkeit war, knieete er im Schatten unter einen Baum auf der Erde nieder, demüthigte sich also vor Gott und betete zu ihm ernstlich, daß er sein Herz zu seinem göttlichen Wohl= gefallen neigen und aus ihm einen treuen Anecht in seinem Dienst machen möchte u. s. w. Als er nun sein Herz vor Gott ausgeschüttet hatte und von seinem Gebet wieder auferstanden war, siehet er einen Jüngling mit einem freundlichen Gesicht hinter ihm stehen. Mein Vater, dem um der unvermutheten Gegenwart willen eine Röthe ins Angesicht stieg, gehet vor sich hin, in der Meinung, daß jener vor ihm vorübergehen soll, da es aber in einer kleineren Weile nicht geschiehet, so kehrt er wieder um und findet Niemand." Dieses Vaters und seiner Mutter Anna Pfannenstiel Sohn war Christian Gottfried Afmann, geb. 14. Aug. 1714. Er hat uns selbst sein Leben beschrieben: es ist das Leben eines ächten Pietisten. ist das Eigenthümliche daran, daß der fromme Anabe, Jüngling, Mann auf die gnädige Führung Gottes merkt und immer neue Beweise der besondern göttlichen Fürsorge entbeckt und daß andrerseits der gnädige Gott auf seines Kindes Gebet und Lobpreisung merkt und nicht aufhört, ihn zu führen und zu segnen. Traumgesichte und Himmels= erscheinungen, häusliche Erlebnisse und Stürme im Volks= leben, wunderbare Errettungen und auffällige Gerichte, in allen aber Gottes Segen in leiblichen und geistlichen Gütern, das ist der Inhalt des Lebens, das uns Afmann mit großer Genauigkeit beschreibt: ein Gewebe menschlichen Thuns, dessen Schmuck die Goldfäden göttlicher Führung sind. Der Traum, den die Mutter eine Stunde vor der Geburt ihres Kindes träumt, deutet darauf hin, daß der Sohn eines schlichten Bürgers einmal die Laufbahn eines

Gelehrten einschlagen werde. In der St. Nicolai-Kirche getauft, ward er von den Eltern sorgfältigst in der Tauf= Mit dem siebenten Jahre beginnen die gnade bewahrt. spürbareren Züge der Gnade und Zeichen der Erweckung. 'An einem Sonntagabend hält er's beim Spiele der Kinder nicht aus und eilt zu seinem Vater, um ihn von göttlichen und geistlichen Dingen reden zu hören. Im Gymnasium zum Grauen Kloster kommt er durch die Mitschüler in große sittliche Gefahr, die er durch immer brünstigeres Gebet überwindet. Wieder an einem Sonntagabend redet sein Bater lange mit ihm von dem Heil in Christo, dann knieet er mit dem zwölfjährigen Anaben nieder — und "der Stoß zur ewigen Bewegung" ward aufs neue und merklicher gespürt. Im vierzehnten Jahre, da er Abends im Bette lag, seine Eltern in der Nähe am Tisch saßen und ihre Abendbetrachtung hielten, erschienen ihm seine beiden verftorbenen Brüder, und er redete mit ihnen offenen Auges und ohne Schlaf. Er spürte dabei eine solche Erquickung, daß er heftig weinte, als sie Abschied nahmen. mich doch mit," so rief er ihnen nach. Der ältere ant= wortete: "du mußt noch warten," und noch heftiger ward sein Weinen. Der Brüder Leibesgestalt war durchsichtig und viel heller als die Sonne, und doch konnten die Augen, ohne geblendet zu werden, sich darauf heften. Der Ein= druck war mächtig. Dennoch gewann bald darauf die Verführung Macht über den Knaben. Da, im fünfzehnten Jahr, ward er confirmiert, von welcher Zeit an er eine noch kräftigere Einwirkung der Gnade, in immer neuen Zügen, preisen darf. Während er in den Predigten des Pastors Fuhrmann an der Friedrichs-Hospitalkirche und in Betstunden des Pastors Afmann an der Gertruden-Hospitalkirche sich stärkt, wird ihm die Schulgesellschaft so ärgerlich, daß er wünscht, er möchte nur erft in Halle auf der Uni=

versität sein, um dort sich ungestörter seinem Gott er= geben zu können. Die Unterstützungen für das Studium ihm in so merkwürdiger Weise zu, daß er Gottes Fürsorge nicht genug preisen kann. Auch dort erfährt er bald, daß der Umgang mit den Studenten, auch den besser gesinnten, seiner völligen Hingabe hinderlich Er bricht ihn ab, er wird durch Pastor Fuhrmann, feinen alten Freund, der mittlerweile nach Halle berufen worden war, berathen: "ein neuer Kampf ging in meinem Herzen an, der sehr ernstlich wurde und nicht aufhörete, bis ich zum Durchbruch kam und der Glaube in mir zur rechten Kraft und zum Siege gelangte, also daß ich mit göttlichem Frieden und Freude im Herzen erfüllet war, auch dergeftalt mich geändert befand, daß ich mit vieler Freudigkeit allem, was nur Welt und irdisch heißt, absagen konnte und nun in der Welt gar nichts mehr verlangte, als nur recht in Christo erfunden zu werden, zumal ich kräftig überzeugt war, daß ich die Nothdurft des Leiblichen in allen Stücken gewiß von ihm zu erwarten habe". Seine Freunde ver= wunderten sich der Veränderung, alte Schulgesellen kamen von Jena herüber, das Wunder zu schauen: man warnte vor Uebertreibung, man spottete. Vergeblich. Wollten die alten Freunde nicht mit ihm gehn — in Francke's Waisenhause hatte er bereits neue gefunden, die mit ihm eines Sinnes Immer weiter! so schrieb er mit großen Buch= staben über seine Stubenthür. Er zog, nachdem er schon immer sehr vorsichtig in der Wahl der Wohnung und der Stubengesellschaft gewesen, ganz ins Waisenhaus. hatte er schon die köstlichsten Erquickungen genossen. lette Christnacht hatte er ganz bort zugebracht, im Gespräch und Gebet mit den nachmaligen Missionaren in Trankebar, Wiedebrock und Kohlhoff. Nach einer neuen kräftigen Er= weckung aufs Pfingstfest war ihm zum erstenmal vergönnt,

in einer Abendbetstunde vor dem Gesinde des Waisenhauses seinen Mund zur Predigt des Worts aufzuthun, und er hat ihn nicht wieder geschlossen, bis der Herr ihn schloß. der nächsten Christnacht stieg er, bereits ein Genosse des Waisenhauses, mit einigen gottseligen Studiosis auf den Altan des sogenannten Langen Hauses; sie sangen daselbst das Weihnachtslied: "Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude", welches kürzlich der Hofprediger Allendorf in Köthen gedichtet hatte. Er reiste selbst zuweilen nach Köthen hinüber, wo neben Allendorf der Lehrer der Prinzen, Lehr, der Verfasser des Liedes "Mein Heiland nimmt Sünder an", wirkte, wo die "Köthner Lieder" von einem Kreis erweckter Christen gesungen wurden. In Halle nahm er an den collogiis biblicis und anderer geistlichen Uebung Das Kreuz trat ihm in der Gestalt der Krankheit nahe. Zur Erholung unternahm er nach zweijährigem Studium eine Reise nach Berlin in der Landkutsche, die überaus eigenthümlich verlief. Um den anstößigen Liedern und Gesprächen eines Forstmeisters und einer Demoiselle zu entfliehen, geht er zu Fuß, in der Hoffnung, die Kutsche, die sich in Zerbst 24 Stunden aufhalten sollte, wieder ein= zuholen. Er trifft ein und findet einen Freund, der von dort weiter mit ihm reisen wollte. Aber die Bosheit der Reise= gefährten war Schuld, daß die Kutsche schon weggefahren Sie gehn zu Fuß. Aßmann sinkt vor Müdigkeit nieber. Da kommt ein vierspänniger Leiterwagen, der nimmt sie mit und bringt sie vor der Kutsche an den nächsten Aufenthaltsort. Sie führen mit dem Fuhrmann und einer Bäuerin auf dem Wagen gottselige Gespräche. Die Kinder Wirtshaus lehren sie Bibelsprüche. Am Morgen setzte sich unser Freund wieder in die Landkutsche. Der Forstmeister und die Demoiselle waren still und furcht= sam geworden und schliefen lieber, als daß sie sündliche

Reden und Lieder gesagt und gesungen hätten. Einmal als der Forstmeister erwachte, sah er in Ahmann's Händen A. H. Francke's Tractätlein "Der sichere Glaubensweg" — er liest es. Die Demoiselle will es auch lesen, der Forstmeister giebt es ihr mit den Worten: "Das Büchlein ist gut, wenn sie aber nach dessen Inhalt wollen thun, so müssen sie ganz anders werden." Nun hatte Afmann einen Eingang und ermahnte sie zur Buße und Bekehrung. Und als er ein geistliches Lied anstimmte, san= gen, die zuvor gespottet, andächtig mit. In Berlin predigte er zum erstenmale. Er kehrte nach Halle zurück, vollendete seine Studien, war Schul= und Pfarrgehilfe in Farnstedt, Er= zieher in Greifenhagen bei Pommern und ward mit 28 Jahren Pastor zu Döltzig zwischen Soldin und Küstrin in der Wie er zur Ehe schreitet, darüber wollen wir Neumark. ihn selbst hören. Er hatte während seines Aufenthalts in Greifenhagen eine Predigerwittwe und ihre Tochter in Wartenberg kennen gelernt und zur letzteren, um ihres und der ganzen Freundschaft gottseligen Sinnes willen, Zutrauen gefaßt. Aber ob es Gottes Wille sei, daß sie seine Frau werbe, darum war ihm bange. Er erzählt:

"Indessen überlegte ich solches bei mir selbst, daß ich eine dergleichen Gattin nothwendig haben müßte, welche diesenigen Eigenschaften hätte, die in ihrer Person zusammen angetroffen würden: die nämlich selbst mit ihrer Freundschaft und Angehörigen mit mir Eines Sinnes und der Welt Feind sein wolle; die in der Landwirthschaft geboren und dabei erzogen wäre; welche auch Fleiß und Tüchtigkeit zu erkennen gäbe, ein dergleichen Hauswesen inskünstig gebührend abzuwarten. Ich war aber dabei noch stets surchtsam, daß mich etwa mein Herz betrügen möchte; darum rang ich im Gebet mit Gott und bat ihn mit vielem Flehen, seinen heiligen Willen mir zu offenbaren. Oft setzte ich die Veder an, zu schreiben und um sie anzuhalten, legte sie aber

allemal wieder nieder und begab mich statt dessen aufs neue ins Gebet. Wenn ich nun bei mir beschloß, gänzlich davon abzulassen, so hatte ich Unruhe in meinem Herzen; dahin= gegen ich Ruhe verspürte, sobald ich mich darein ergab und folches bewerkstelligen wollte. Ich traute meinem Herzen nicht, sondern ließ eine geraume Zeit vergehen, unterdessen ich im Gebet und Flehen anhielt, bis ich zuletzt wagte, Namen des Herrn dazu zu schreiten." Die Verlobung kam denn zu Stande mit der neunzehnjährigen Tochter des weiland Paftors Gröffenius zu Wartenberg, Beate Sophie, und die Heirath folgte am 16. Sept. 1743. Es war für Aßmann eine besondere Erquickung, als er nun hörte, daß seine Frau die Nichte jenes Herrn Ruccius in Berlin sei, der ihm mit besonderer Treue zu den Stipendien verholfen. Er kann's nicht lassen, bei Gelegenheit seiner Verehelichung zu heiliger Vorsicht eindringlich zu vermahnen. "Die Gottes= furcht einer Predigerfrau ist sehr theuer und werth zu schätzen: allein es kann eine solche Person gottesfürchtig und von Herzen gläubig sein, und doch nicht die nothwendige Tugend der Häuslichkeit besitzen, weil sie etwa in der Jugend nicht genugsame Gelegenheit gehabt hat, dazu an= geführt zu werden, da es ihr hernachmals viele Schwierig= keit erwecket, ihrer Pflicht mit Geschicklichkeit sich zu unter= ziehen; entweder weil sie dazu bei sich einige angewöhnte Trägheit empfindet, oder alle die dazu gehörigen Wissen= schaften nicht gleich begreifen kann, wie man in einem solchen Hauswesen alle nöthigen Stücke in Acht nehmen müsse; ober sie hat auch eine gar zu große Neigung, Gesellschaft zu haben und dergleichen mehr: welches alles Dinge sind, die bei der wahren Gottseligkeit bestehen können, also nämlich, daß sie vor Gott eine Zeit lang geduldet werden, bis eine solche Person nach und nach dieselben immer mehr lernet überwinden. Es thut aber einem Lehrer beides an seiner

eignen Seele und auch an seiner Gemeinde einen Schaben, der gewiß sehr zu beklagen ist; und es ist gar unmöglich, daß er seinem Amte kann ein Genüge thun, wenn er, wie der Geist Gottes spricht, zu Tische dienen soll, d. i. neben der göttlichen Regierung seines Hauses, die ihm oblieget, sich auch zugleich um die Kleinigkeiten der Wirthschaft bekümmern und anstatt daß er auf seinen Anieen liegen, sein Gebet vor Gott bringen, auch in die Bücher hineinsehen soll, daß er in der Erkenntniß Gottes wachsen und sein heiliges Wort immer gründlicher aus den Grundsprachen zur besto wahrern, eignen Ueberzeugung verstehen, vortragen und seinen bedürftigen Zuhörern nach ihren besondern Umständen bei aller Gelegenheit zuzueignen lernen möge, in die Scheunen und Ställe hineinzusehen hat. Der Schaden kann nicht geleugnet werden: denn es ist offenbar und sehr traurig. — O möchten alle angehenden Lehrer Gott ernstlich darum anrufen, daß er ihnen eine solche Ehegattin beschere, welche sonderlich die Gabe der Häuslichkeit besitzet! Wie manches Elend im Leiblichen und Geistlichen würde aufhören und in lauter Kraft und Segen verwandelt werden! Darum danke ich Gott, daß er aus Gnaden mein schwaches Gebet in diesem Stücke nicht verschmähet hat und mir eine solche Frau gegeben, die sich mit allem Ernst bestrebt, meine wahre Ge= hilfin zu sein. Ob sie wohl in meinem Amt mir nicht kann tragen helfen, so kann sie doch meine häusliche Wirth= schaft führen, daß sich, wie der Geist Gottes redet, mein Herz auf sie verlassen kann. Die göttlichen Worte hiervon Proverb. 31, 11 lauten gar nachdrücklich und wird dadurch ein solches Sichverlassen ausgebrückt, wobei man von aller Gemüthsunruhe freibleibt. Denn eine solche Gemüthsruhe und Vertrauen muß ein Lehrer haben, wenn er sein Amt in Segen führen soll."

Vier Jahre war er mit seiner frommen Hausfrau ver=

bunden, da erzeigte ihr Gott große Barmherzigkeit. "Sie hatte sich bis hiehin mit einem gesetzlichen Zustande beholfen; nun aber lernte sie Christum und das Vaterherz Gottes in ihm erkennen und ward von ihm mit einem großen Maße der himmlischen Freude überschüttet. geschah am **E**S 23. April, nachdem sie dreimal sieben Jahre ihres Alters zurückgelegt hatte. Alle solche Gnade ging durch starke Prüfungen." Und Aßmann ist fest überzeugt, daß zu einem Christenhaus, und ganz besonders zu einem Pfarrhaus das Kreuz gehört. Die Pfarrersleute wurden mit demselben in allerlei Gestalt gesegnet: Krankheit und Kindersterben, Feuer und Wassersnoth, nachdem das Pfarrhaus abgebrannt war, ein mühseliges Sichbehelfen im Küsterhaus, wo die Frau eines Kindes genas, Schwierigkeit, die Patrone einig zu machen für den Pfarrbau, Todesgefahr durch ruchlose Menschen, Kriegsnoth und Plünderung und Flucht. In alledem aber ward Gottes Wunderhand zur Rettung erkannt. Und was das Köstlichste ist, — es geschahen Wunder und Zeichen an erweckten Seelen. Der König von Preußen hatte die Erbauungsstunden im ganzen Lande verboten. Aber Afmann hielt es nicht für eine Widersetlichkeit, wenn er Sonntags nach der Predigt die angefaßten Seelen, die des männlichen und die des weiblichen Geschlechts gesondert, in sein Haus kommen ließ, mit ihnen zu reden und sie zur Aussprache zu bringen und die ganze Unterredung unter das Gebet zu So ward sein Pfarrhaus, wie es Spener und stellen. Francke gezeigt, was es sein soll, eine Ergänzung der Kirche. Der Segen ließ sich spüren, fast kein Haus war, in welchem nicht etliche mit Gebet und Thränen ihr Heil suchten. Auch das eigne Haus blieb in Gottes Gnade. Zwar starb das erste Söhnlein, und das Töchterlein, das ihnen nachher geschenkt ward, kam früh in mancherlei Todesgefahr, aber das Kind ward dadurch früh von der Welt abgezogen und

durfte die Gnadenwirkungen des heiligen Geistes reichlich erfahren. Sie brachte ihr Leben nur auf 5 Jahr 10 Mo= Schon in diesem zarten Kindesalter war sie eine große Beterin. Sie betete für sich um die Krone des Lebens, sie schloß die Eltern und alle Hausgenossen in ihr Gebet ein. Sie that es allein, sie lub ihre Gespielin ein, es mit ihr zu thun, und wenn sie sich vergessen, eilte sie weg, um zu beten, und kam dann mit fröhlichem Angesicht zurück. So war auch Gottes Wort ihre Freude. hitziges Fieber kam über sie. Sie sah es wie einen Todesboten an. Sie hörte deutlich, daß ihr Jemand mit ihrem Namen Beate gerufen, da doch die neben ihr sitzenden Eltern nichts Von den Eltern nahm sie Abschied. Mutter nach 8 Tagen meinte, sie werde diesmal wieder ge= nesen, sprach sie: "Nein, Mama, der liebe Gott wird mich zu sich nehmen." Und aufs bestimmteste bezeichnete sie ihre Sterbestunde: um zwei Uhr. Es dauerte noch 13 Tage, aber an der Stunde hielt fie fest. "Nun ist es nicht mehr lange," sprach sie, "so werde ich dahin kommen, wo Freude die Fülle, wo liebliche Stille, wo Wolluft und Jauchzen, wo Herrlichkeit wohnt." Immer redete sie von Jesu. Als ihr die Sprache schon anfing zu vergehen, ward sie der= selben noch auf einige Minuten wieder mächtig und rief mit heller Stimme dem Heisand einen Liedervers zu wie ein Gelübde. Wie von ihrer Hochzeit sprach sie von ihrem Tode mit der Mutter. Ihre letten Worte waren: Jesu, komm, komm! und abermal nach einer Weile: Komm, Jesu! und mit gefalteten, aufgehobenen Händen ging sie hinüber. Die Eltern aber stimmten das Lied an: "Hallelujah! Lob, Preis und Ehr sei unserm Gott je mehr und mehr für alle seine Werke!"

Von Dölzig ward Afmann nach Gart, von da nach Hagen in Vorpommern berufen, und beide Male ward ihm durch einen Traum die Berufung angezeigt. In Gart

hatte er mitten in der Kriegsnoth die Freude einer großen Erweckung seiner Gemeinde, nicht allein daß über die Kinder der Geist des Gebets mit Macht kam: einmal las er unter der Predigt den 85. Psalm vor, und das machte einen solchen Eindruck, daß die ganze Gemeinde von mehr als tausend Personen, auch die adlichen und gräflichen Standespersonen, allesammt auf die Kniee niederfielen und ihre Sünden mit unzähligen Thränen öffentlich beweinten. In Hagen erfüllt sich eine Verheißung, die dem kinderlosen Vater in den Tagen der Krankheit durch eine dreimalige Stimme geworden war: du sollst noch einen Sohn haben. Seine Frau gebar ihm, sechszehn Jahre nach der Geburt ihres letten Kindes, einen Sohn. Diesem seinem Sohn zu Liebe hat der Bater sein Leben beschrieben und der Beschreibung allerlei nütliche Ermahnung hinzugefügt. Er ermahnt ihn, ein getreuer Knecht Jesu Christi zu werden und weder auf der Welt Beifall noch auf den Unglauben der Gelehrten zu merken. Ueber das Studium der Theologie giebt er ihm genaue Unterweisung. "Er soll mit einem kleinen Amt, worin ihn Gottes Weisheit setzen möchte, zu= frieden sein und vor großen Aemtern fliehen, damit er in der Stille das Reich Gottes bauen und desto ungehinderter studieren und nach Gelegenheit seinem Nächsten dienen könne. Weil auch in dem Römischen Reich gegen den beide im Geistlichen und Leiblichen trübselige Zeiten überhand nehmen dürften, so geht mein väterlicher Rath dahin, daß er sich nach unserm, seiner Eltern, Ab= sterben die mitternächtlichen Gegenden zu seinem Aufent= halt erwähle, woselbst die göttliche Wahrheit und deren Liebhaber mehr Raum finden möchten."

Im Jahre 1779 ist Aßmann in Hagen heimgerufen worden. Seine Wittwe hat sich noch einmal mit dem Pastor Dreyer in Beggerow verheirathet. Sein Sohn hat das theologische Studium wegen schwacher Brust aufgeben müssen und ist Landwirth geworden. Ernst Moriz Arndt hat ihn als einen Nachbar seines Vaters gekannt: er war Domänenpächter in Langenhanshagen im Fürstenthum Nügen. Er hatte nur Töchter, und der Mannesstamm des frommen Geschlechts ist ausgestorben.

## 4. Das Pfarrhaus der frommen Aufklärung. Johann Joachim Spalding.

Während im pietistischen Pfarrhaus noch heftig um den Durchbruch der Seele durch den Kampf der Buße zur Erquickung der Gnade gebetet ward, erhob sich schon in nächster Nähe das aufgeklärte Pfarrhaus, von welchem die ruhige, verständige Belehrung ausging, wie der Mensch tugendhaft und glückselig werden könne. Wie man in der Natur die grüne Saat ihre Spißen neugierig aus dem Schnee emporftrecken und an dem Baum voll jungen Safts noch die braunen Blätter des alten Jahres sieht, so läuft in der Geschichte das Neue, das werden will, neben dem Alten her, das im Sterben begriffen ist. In demselben Pommern, wo Asmann in der Weise der Halleschen Schule seine Gemeinde zu wecken suchte, schrieb in derselben Zeit Spalding gegen die Hallesche Schule seine "Gedanken über den Werth der Gefühle im Christenthum" nieder, und in dieselbe Probstei von St. Nikolai in Berlin, in welcher Spener, der Patriarch des Pietismus, sein Wirken beschlossen, zog sechszig Jahre später eben jener Patriarch der frommen Aufklärung ein: Johann Joachim Spal= ding. Wir haben alle Ursache, wenn wir dieses Mannes gedenken, von frommer Aufklärung zu sprechen. Weise ist freilich nicht die der vollen evangelischen Frömmig=

Mit der Lutherschen Orthodoxie oder dem Spe= feit. nerschen Pietismus verglichen ober gar im Vergleich mit Luther und Spener selbst und mit den heiligen Männern der heiligen Schrift: wie abgeschwächt und vorsichtig, gluthlos und geiftlos erscheint seine Verkündigung! Christ, dem bei dem Preis Christi um die Ehre des Vaters bange ift! Ein Prediger, der vor dem Aufwallen des Gefühls warnt, als ob das Gefühl von der überschwäng= lichen Liebe Gottes nicht aufwallen müßte! Maßvoll in der Neuerung, aber doch geneigt, den Ton unsers unvergleichlichen Kirchenlieds auf das Maß der glaubensmatten Zeit herabzustimmen! Gleichwohl ist es ihm und seinen Genossen ganz und gar um die Religion, um das Christen= thum zu thun. Sie sind bei ihrem Streben für Aufklärung des Volks der Ueberzeugung, daß sie die Kirche retten, das Christenthum reinigen, die Religion als die Sache hinstellen, welche den Menschen zum Menschen macht, sie nehmen es mit dem ersten Artikel im Gebet und Gottvertrauen gar ernst, und wenn sie in die Tiese des zweiten und dritten nicht eindringen aus lauter Scheu vor der Mystik, so wollen sie doch im Geiste aufgeklärten Glaubens dem Herrn Jesu in seinen Fußstapfen nachfolgen. Wer von unsern Zeitgenossen, der die Augen für die Er= scheinungen des kirchlichen Lebens aufgethan, hätte nicht auch heute neben den Männern der frivolen Aufklärung die frommen Aufgeklärten kennen gelernt und fromme rationalistische Pfarrhäuser, wenn auch unter Zschokke's und Witschel's Hilfe, doch mit Andacht und Gebet und mit jener Menschenliebe, die aus dem Pfarrhaus die Hilfe in die Gemeinde hinausträgt? Kein edlerer Vertreter der from= men Aufklärung als Spalding mit seinem Hause. Daß er, sein ganzes Leben arbeitend, doch ohne heftige Kämpfe bleibt und in dreifachem Ehestande sein Patriarchenleben auf sechsundachtzig Jahre bringt, darin scheint sich wie in einem Urbild eben jene Glückseligkeit, welche die aufgesklärte Predigt der Tugend verhieß, darzustellen.

Spalding ist am 1. November 1714 zu Tribbsees in dem damaligen schwedischen Pommern als Sohn eines Pfarrhauses geboren. "Obgleich die erste Einpflanzung der Gottesfurcht und des Christenthums bei mir nicht von allem Anechtischen frei war," sagt er selbst, "so drückten sich doch die Empfindungen von Gott und dem Gewissen schon frühe sehr stark in mein Herz, und ihnen habe ich es nächst der beistehenden uud bewahrenden Gnade des Herrn zu danken, daß keine herrschende Ruchlosigkeit bei mir hat statt Auf der Universität zu Rostock ward er haben können." von sehr unbefriedigenden Lehrern gelehrt, die Pietisten und Unionisten verachten, und hatte von solcher Lehre die Frucht, daß ihm "der Socinianische Lehrbegriff nicht un= wahrscheinlich dünkte". Nachdem er als Hauslehrer, als Secretär, durch zeitweiliges Wohnen in Universitätsstädten wie Greifswald und Halle, durch den Umgang mit ge= lehrten Männern und fleißiges Lesen sich ernstlich auszu= bilden getrachtet, kehrte er an das Krankenbett seines Vaters heim. Er ward dreiunddreißig Jahre alt. "Das waren mir traurige, aber auch sehr nützliche Stunden," so erzählt er. "Die Welt zeigte sich mir hier von nichts weniger als reizenden Seiten, desto mehr war ich zum Ernst genöthiget, und der stärkte meine Seele. Die Nächte, welche ich da so häufig mit Wachen bei dem Krankenbette meines Vaters zubrachte, wurden mir die bequemste Zeit, das meinen Berlinischen Freunden gegebene Wort zu erfüllen und meine Gedanken über die Bestimmung des Menschen aufzusetzen." Das kleine Buch ward gedruckt und oftmals wieder aufgelegt und begründete zuerst den Ruf Spalding's als eines Mannes, der es aufrichtig mit der Religion meine,

gleich weit von Freigeisterei und Anechtessinn entsernt. Er selbst urtheilt mit einer Bescheidenheit, die doch nicht ohne Selbstschätzung ist: "Der Beifall, den dieser Aufsatz erhalten, ist ein Beweis, wie viel Gewalt eine gewisse Einfalt und Wahrheit der Gesinnungen und des Ausdrucks noch immer auf die Gemüther der Menschen hat. Denn ohne Zweisel würden Unzählige eben so gut schreiben und eben so viel und noch mehe Lob verdienen können, wenn sie nicht, mit Ausopferung dieser ihnen vielleicht zu geringen Eigenschaften, gekünstelt und scharssinnig sein wollten."

Im Frühling 1749 ward er Pastor zu Lassahn. brauchte eine Gehilfin. Wie er sie gewann, das ist noch die alte Weise: er sucht, Vorschläge werden gemacht und verworfen, als er endlich die rechte gefunden, ist's ihm eine Bestätigung, daß sein Freund Willich auf denselben Gedanken gekommen, wie er, und der Herr Graf von Bohlen hat die Gewogenheit, die Bewerbung zu übernehmen. Es war die sechszehnjährige Tochter des Pastors Gebhardi an der Marienkirche zu Stralsund. Er hatte sie als Kind gekannt, und nun er sie nach einigen Jahren wiedersah — "sie war ein Kind vor wenig Tagen, sie ist es nicht mehr, wahrlich nein!" Der Siebenunddreißigjährige erwählt sie sich und ist glücklich. "Hier fing sich gleichsam bei mir ein ganz neues Leben an. Das Glück der Liebe war mir bisher fremd, und es ward mir bei dem vortrefflichen Grunde des Herzens, welchen ich bald an meiner Wilhel= mine entdeckte, unschätzbar. Sie hatte freilich ihre Fehler. Ihre Empfindungen wurden bisweilen mit einer Heftig= keit aufgebracht, darüber sie nicht immer sofort Meister werden konnte. Allein das starke Gefühl von Aufrichtigkeit, von Großmuth, von Menschenliebe, mit einem so feinen Wiße und einem so richtigen und so überaus wohlan= gebaueten Verstande verknüpft, das überwog bei weitem jene Ungemächlichkeit, welche ihr Temperament in ihrem Umgange mit sich führte, und sie war viel zu redlich in der Erkenntniß ihrer selbst und in dem Bestreben nach ihrer Besserung, daß sie nicht gerne die ernstlichsten Kämpfe gegen diesen innerlichen Feind sollte übernommen haben." diesen wenigen Worten tritt uns das Angesicht einer neuen Zeit entgegen. Noch ist der vorsichtige, ehrbare Stil dem pietistischen nahe verwandt, aber neu ist, was er sagt: hatte man noch eben alles der Gnade Gottes zugeschrieben, so kommt jetzt das menschliche Streben zur Geltung. Und vom "Glück der Liebe" pflegte man weder in der ortho= dozen noch in der pietistischen Zeit zu reden. Und gar neues Leben diesem Liebesglück zu verdanken, wenn auch nicht so, wie es Dante in seiner vita nuova that, vom Wirbel bis zur Zehe von dem Strahl, der von Beatrice ausging, durch= zuckt, sondern mit einem vorsichtigen "gleichsam" gemil= dert — es war doch in alledem von der Frühlingsluft der neuen, der genialischen, der dichterischen, der das edel Menschliche zur Geltung bringenden Zeit etwas zu spüren. Es begann dann das Leben des Pfarrhauses in dem an= muthigen, friedlichen, idyllischen Stil, der fortan als der eigentliche Stil des evangelischen Pfarrhauses galt: häus= liches Glück durch die Liebe des Ehepaares und die Geburt und das Heranwachsen der Kinder, der Pfarrer die besten Stunden des Tags mit der Gemeinde und mit seiner geistigen Fortbildung beschäftigt, die Pfarrerin eine treue Pflegerin des Hauses, die dem Gemahl in der Studierstube Ruhe gönnt, Abends die Freude behaglichen Zusammen= sitzens im Garten oder eines ruhigen Gangs durch die Flur nach dem Wasser, mit Verwandten und Freunden so viel Verkehr als möglich, und wenn sich Menschen höherer gesellschaftlicher Stellung und geistiger Richtung in der Nachbarschaft finden, eine wechselseitige Anziehung, die

dem adlichen Haus Anregung, dem Pfarrhaus die Ermun= terung giebt, nicht zu verbauern. Der sechszigjährige Probst von Berlin, der sein Leben beschreibt, fühlt sich fast zu ehr= bar und stattlich, von den Süßigkeiten dieses ersten Lebens im Pfarrhaus zu reden. Und auch in Berlin hat er's so behaglich bei aller Arbeit, daß ihm der Ton nicht kommt: "D wie liegt so weit, was mein einst war!" Gleichwohl redet er von dem Liebesglück seiner Jugend noch im Alter, weil es undankbar gegen Gott wäre, zu schweigen. "Unsere Heinen Kinder, unsere vereinigten Lesungen, unser Gärtchen mit seiner so anmuthigen Aussicht wurden uns bei einem unzerstreuenden, aber desto zuversichtlicheren, freundschaft= lichen Umgang zu einer fast ununterbrochenen Duelle von ruhigem Vergnügen. Dergleichen unbedeutende Umstände, vor deren Erwähnung der Himmel doch ja eine jede förm= liche Biographie behüten wolle, schreibe ich nur darum hier nicht ungern auf, weil es allemal eine meiner erfreu= lichsten Empfindungen ist, mich an jedes Gute, welches ich in meinem Leben genoffen habe, es mag klein oder groß heißen, zu erinnern, und die Freude dieser Erinnerung durch das dankbare Andenken an den wohlthätigen ersten Urheber desselben zu erhöhen und zu verdoppeln. Zu der Unterhaltung und lebhafteren Uebung dieser glückseligen Gemüthsverfassung war mir vornehmlich auch meine theure Gattin behilflich, deren natürlich heitere und eben so fromme Seele sich nie stärker erheiterte, als wenn sich unsere Herzen in dem Genusse aller solcher Annehmlich= keiten und Versüßungen des Lebens gemeinschaftlich zu dem erhoben, der sie uns gab."

Von Lassahn ward Spalding nach Barth berusen als Pastor und Präpositus der dortigen Synode. Mancherlei Vortheil bot die Stelle, und es sehlte dem Glück, das Gott gab, auch das Salz der Trübsal nicht: der siebenjährige Arieg hatte begonnen und auch jene Gegend beschwert, im Laufe von drei Wochen verloren die Eltern ein Söhnchen und ein Töchterchen. Und im Jahre 1762 starb die Pfarrsfrau, erst achtundzwanzig Jahre alt, tm Wochenbette. "Wozu könnte jetzt die Wiedererneuerung und Beschreibung des Schmerzes helsen, der da meine Seele zerriß? Empfinzbungen dieser Art müssen nothwendig mit zu unserer hiesigen Erziehung gehören: sonst könnte der gütigste Vater der Menschen sie nicht über uns verhängen. Also Unterwerfung unter solchen vielfältigen Wechsel von Freude und Leid wird wohl immer die weiseste und beruhigendste Gemüthszersassung bleiben."

Ein Pfarrhaus ohne Mutter mit vier kleinen Kindern — ein Haus voll Wehmuth! Da kommt neues Leben in dasselbe auf eine Weise, die bezeugt, mit welch gutem Mang Spalding's Name schon durchs deutsche Land ge= klungen war, vom Baltischen Meer bis zu den Schweizer Seen! Es war doch eine seltsame Erscheinung und sie brachte in die Stille Pommerns nicht wenig Aufregung, als eines Tags drei edle Schweizer Jünglinge an die Pforte des Pfarrhauses klopften und gastlich eingelassen wurden. Es war im Frühling 1763. Das Jahr vorher hatte Johann Caspar Lavater in Zürich jenen Landvogt als "Tyrannen, Bösewicht, Heuchler, Unmenschen" entlarvt und den Erfolg für des Volks Wohlfahrt gehabt, daß der un= gerechte Haushalter abgesetzt ward, während der muthige Jüngling voll Hauchs altschweizerischer Freiheit mit einem "hochobrigkeitlichen Verweis" davon kam. durch diese That, von welcher Goethe urtheilte, sie gelte hundert Bücher, zwar ein öffentlicher Charakter geworden, aber noch ohne Stellung im Vaterlande ging er auf Reisen, begleitet von Heinrich Füßli und Felix Heß. An manches berühmten Mannes Thür hatten sie geklopft, aber

sie hatten kein Genüge, bis sie unter dem Dache des Pom= merschen Pfarrhauses angekommen waren. Wie bedeutsam damals dieser Besuch den Zeitgenossen erschien, das beweift ein schöner Kupferstich, der die Schweizerjünglinge uns bei Spalding vorführt. Verschiedenere Naturen konnt' es kaum geben als Spalding und Lavater. Der Jüngling voll Sturm und Drang, aus feurigem Geist das kühne Wort schleudernd, vom Wort rasch zur That stürzend, der Mann das Maß selbst. Lavater im vollen Christusglauben stehend, ein begeisterter Verkündiger der Herrlichkeit des Einge= bornen, Spalding fast nur den Vater preisend, als ob ihn nicht der Sohn uns geoffenbart hätte. Der künftige Physiognomiker schon jetzt mit einer reichen Aber edelster Schwärmerei begabt, Spalding, der Verfasser jenes Buches "über den Werth der Gefühle im Christenthum", welches ausdrücklich gegen "die mystische Bekehrungsmethode der ehemaligen Halleschen Schule, das Treiben auf Buß= kampf, auf sinnlich empfundene Bekehrungsgnade gerichtet Aber je verschiedener der Mann und der Jüngling geartet waren, desto erquicklicher ist's, wie jeder den andern rühmt, jeder von dem Zusammensein beglückt ist. Lavater, auch sonst elastisch genug, um mit entgegengesetzten Naturen auf gutem Fuß zu bleiben, scheint an Spalding's Tisch, unter dem milden Hauch des würdigen Präpositus, den Athem der eigenen Natur angehalten zu haben. Spalding rühmt an ihm nicht blos die Reinigkeit der Seele, Lebhaftigkeit und Thätigkeit des moralischen Gefühls, offenherzige Ergießung der innersten Empfindungen, heitere Sanftmuth und Annehmlichkeit im Umgange, kurz ein edles, einnehmendes Christenthum, wie er nie zuvor kennen gelernt, nein, er fügt hinzu: "Und dies ganze warme Leben seines Herzens stand dennoch zu jener Zeit so völlig unter der Regierung einer aufgeklärten, überlegenden und ruhigen

Vernunft, daß auch nicht die kleinste Spur von einem Hange zur Schwärmerei darin zu finden war." Neben Lavater war Füßli ein Mann von kaum geringerer Ursprünglichkeit: eines Malers Sohn, zwar Theologe, aber nachher ganz in die Kunst übergegangen. Heß, ohne enthusiastische Hitze, war eben dadurch Spalding besonders lieb. Wie gesund während des Zusammenlebens im Pfarrhause Arbeit und Unterhaltung wechselte, beweist die Thatsache, daß Füßli in diesen Tagen die Briefe der Lady Montague übersetzte, Lavater Briefe an den damals noch überorthodoxen Barth verfaßte. In der That ein schöner Segen des evangelischen Pfarrhauses: dies trauliche Sichherandrängen der Jüng= linge an den erfahrnen Mann, diese Gemeinschaft, dieser Austausch des Lebens, nicht hinter Klostermauern, sondern in der Studierstube, und wenn der Feierabend kommt, froh= liches Spiel mit der Kinderschaar. Auch heute giebt's für Universität und Seminar keine bessere Ergänzung als der Umgang des strebsamen Jünglings mit dem erprobten Manne im Pfarrhause. Füßli war nach sechs Monaten wieder abgereist. Lavater und Heß blieben neun Monate. Spalding begleitete sie bis Berlin, wohin er einen Ruf als Probst an St. Nikolai empfangen hatte und wo er sich Personen und Dinge einmal ansehen wollte.

Spalding zog im Jahre 1764 nach Berlin über. Vorsher hatte er sich, um seinen vier Kindern wieder eine Mutster zu geben, zum zweitenmale verheirathet, mit Maria Dorothea von Sodenstern. Schon damals war es nicht leicht, in Berlin sich einzuwurzeln und warm zu werden. Man wunderte sich, daß der Pastor eines kleinen pommerschen Städtchens an eine der stattlichsten Stellen der Kirche Deutschlands berusen worden war. Manche der Zuhörer glaubten zu merken, daß es mit der Lehre des neuen Probstes nicht ganz richtig bestellt sei. Und als

die Kirche sich dennoch füllte, schrieben sie es dem "welt= lichen Wortgepränge" zu, daß die Leute gerne kamen. Die vielen Gaftereien, zu denen er geladen wurde und namentlich im Anfang gehen zu müssen glaubte, waren ihm lästig. Dazu war er in größerer Gesellschaft vornehmen Leuten gegenüber blöde. Wenn Einer recht laut sprach, was oft genug vorkam, so ward er still. "Indem ich ihnen in einer vorauslaufenden dunkeln Vorstellung immer zu viel Verstand zutraute, so verlor ich darüber den meinigen, und wenn ich auch hinterher bei ihren Reden, die sie mit großer Zubersichtlichkeit und eben so großem Beifall vor= gebracht hatten, ziemlich beutlich fand, daß ich das alles wohl eben so gut hätte sagen können; so war doch diese kurze Stärkung des Selbstvertrauens schon bei der nächst wieder kommenden Gelegenheit durch den Eindruck von fremdem Glanz und Geräusch eben so völlig vernichtet, als wenn sie nie dagewesen wäre." Man begreift, wie der stille bescheidene Mann im ersten Halbjahr seines Berliner Aufenthalts Heimweh nach Pommern empfand und manch= mal ernstlich darüber nachdachte, wie der Probst von Berlin wieder Präpositus in Barth werden könne. Indeß die Zu= versicht kam. Er wuchs in die Aemter und in die Wirksamkeit hinein. Im Verein mit Dietrich, Teller, Büsching arbeitete er für Kirche und Schule im Sinne der Aufklärung, der am besten durch ein Buch "über die Nutzbarkeit des Predigtamts" bezeichnet wird. So weit war es gekommen, daß ein Mann wie Spalding das Dasein der Geistlichen erst rechtfertigen mußte, daß er ihnen nicht blos den Amts= nimbus nahm, sondern auch die Zuversicht, die aus der Botschaft kam, daß er sie höchstens als Lehrer der Religion, Tugend und Glückseligkeit, sonst als Vorbilder in der Land= wirthschaft u. s. w. gelten ließ, und daß er ihr Dasein durch den Nuten rechtfertigte, den sie dem Staat als

"Depositärs der öffentlichen Moral" brächten. "Warum," rief Herder aus, "macht man sie nicht am Ende gar zu geheimen Finanz= und Polizeibedienten, zu Bau= und Wasser= räthen?" und zeigte den Predigern ihre Urbilder in Pa= triarchen und Priestern, in Propheten und Aposteln.

Und die Probstei von St. Nikolai — wie gestaltete sie sich? Spalding's zweite Frau war dem Trübsinn verfallen. Sie starb 1774 nach zehnjähriger Che, nicht ohne ihren Gemahl gebeten zu haben, sich noch einmal zu verheirathen, und zwar mit ihrer vertrauten und vielgeliebten Freundin Maria Charlotte Lieberkühn. In der That führte der einundsechszigjährige Mann die damals sechsundzwanzig= jährige Jungfrau im August 1775 heim, zu einer langen Ehe. Denn noch war in Spalding die Kraft, achtund= zwanzig Jahre zu leben, und daß diese Kraft erhalten blieb, das verdankt der Greis, wie er oftmals bezeugt, nächst Gott der treuen Pflege seiner dritten Frau. Von wie innigem Gefühl der Sechsziger noch war, beweist ein Herzens= erguß aus seinem Brautstand. Er pflegte im Sommer in Charlottenburg zu wohnen. Dort schreibt er am 26. Juni Morgens zwischen fünf und sechs Uhr: "Ich komme eben ist von einem Spaziergange zurück, den ich vielleicht in meinem Leben nicht schöner gehabt habe. So viel Lieb= liches und Mildes in der ganzen Natur! Ich ging langsam neben dem Wasser bis gegen die Zelte hin. Mich dünkte, ich sähe die wohlthätige erfreuende Gottheit in jedem An= blick, auf welchen ich meine Augen umherwarf, fühlte sie in jedem anmuthigen Hauche der Luft, des Grases und Laubes. Ich setzte mich endlich, in Freude verloren, auf eine beschattete Bank, wo die geschmückte Welt ausgebreitet und offen vor mir lag. O Freundin Gottes und meine, warum saßen Sie nicht neben mir?" Der linde Anhauch eines schönen Nachsommers liegt in diesen Worten. Die Freundin

Gottes, welche die seine ward, machte ihm die Häuslichkeit lieblich. Und schon baute sich eine andere neben ihm auf. Im Jahr 1770 war er mit dem Hofprediger Sack nach Magdeburg gereist. Brunnencur und Besichtigung Pädagogiums in Kloster Bergen hatten den Anlaß gegeben. Der Abt Jerusalem war von Braunschweig, der Professor Semler von Halle herübergekommen, das Publikum redete von einem Plan zur Umstürzung des bisherigen Lehr= begriffs und Kirchenshstems, der dort verabredet worden sei, Spalding erinnerte sich zeitlebens nur eines harmlosen, aber höchst erfreulichen Zusammenseins mit gleichgefinnten Männern. Die Reise trug noch eine andere Frucht: der Sohn Sack's, damals Prediger in Magdeburg, hielt um Spalding's Tochter aus erster Che an und erhielt ihre 1777 ward er als Hofprediger nach Berlin be-Das Familienglück Spalding's ward badurch bereichert. Immer mehr gestaltete er sich zum Bild des Patriarchen. Er war ansehnlichen Wuchses und durch die Kraft seiner Nerven immer aufgerichteter Gestalt. gebildet, ein Mann von menschenfreundlichem Ansehn", dieser Vers Klopstock's schien dem Sohn auf den Vater sehr an= So stattlich er war, so fern von künstlicher wendbar. Feierlichkeit. Auf der Kanzel sprach er natürlich und fast vertraulich, und doch ernst und würdevoll. Seine Religiosität war innig, obwohl ohne tiefere Gründung in dem, ohne welchen Niemand zum Vater kommt. Die strenge Sittlich= keit, zu der er mahnte, übte er selbst. Es hat Jemand von ihm gesagt: wenn das Wort "Geistlicher" noch nicht da= gewesen wäre, so hätt' es für ihn erfunden werden müssen. Wie warm er den Odem Gottes in der Natur fühlte, haben wir selber mitgefühlt. "Einsam, oder in der Gesell= schaft der Seinigen, die Landluft athmen," sagt sein Sohn, "einen Spaziergang durch Kornfelder und Wiesen machen,

1

das war seine Freude, bis nach dem sechsundachtzigsten Jahre seine Füße den Dienst versagten und er nur noch den Sitz im Freien genießen konnte. Er zog sich zurück in sein Haus fast zwanzig Jahre vor seinem Ende, und doch hatte er auch vorher fast nur in diesem gelebt. Für uns waren es bittere Leiden, wenn wir erfuhren, daß ein Abend von ihm in einer Gesellschaft außer dem Hause würde zugebracht werden, und dagegen ward jeder Abend ein Fest, da wir auf ruhiges Beisammensein mit den ELtern rechnen durften, und weit mehr wurden uns der Festals der Leidenstage. Hier bildete, lehrte und erfreute er die Seinigen meist durch gemeinschaftliche Lesungen, und oft nachher durch lange noch fortgesetztes Gespräch, mit der hinreißendsten Freundlichkeit und Vergessenheit alles Ab= standes der Jahre." Im höchsten Alter, als Vorlesen und Zuhören ihm beschwerlich wurde, griff er zum Spiel, das er ein halbes Jahrhundert nicht geübt hatte, und lernte noch Whist. Dann ließ er auch dies und ging lieber früher zu Bett. Er hat sein Leben selbst beschrieben, einfach, nüchtern, als ob er jedes Schmucks, jeder Gefühlserregung sich schämte. Ergreifend ist es, wie er in den letzten Jahren nur immer noch am 1. Nov., seinem Geburtstag, ein Blatt hinzufügt. 1791 schreibt er: "Also bis zu einem solchen Alter bin ich gekommen! Und dabei zu einem solchen Zu= stande im Alter!" Und nun bricht er in dankbare Bewun= derung der Wege aus, die Gott mit ihm gegangen! Jahr nach dem andern wiederholt sich diese dankbare Bewunderung, bis er 1803 nur noch dictiren kann: "Heute beschließt sein neunundachtzigstes Lebensjahr und tritt in sein neunzigstes als ein ohnmächtiger, aber für unzählige Wohlthaten Gottes dankbarer Greis J. J. Spalding." In dem Dank gegen Gott ist die Dankbarkeit für die Freude, die ihm die Familie gewährt, der lauteste

Mang. "Ich bin mir wie Einer, der Freude träumet, und ein Wunder in meinen Augen. Beinah alles, was nur die Phantasie in meinen Umständen hätte wünschen können, aber so wenig mit gegründeter Wahrscheinlichkeit hätte erwarten können, ist mir geworden. So alt und doch noch bei so vielem Genusse des Lebens in meinem Alter. Ein in so großem Maße schmerzenloser Gesundheitszustand, da mir meine früheren Jahre das Gegentheil droheten; Ruhe von Arbeiten bei mehr als nothbürftigem Auskommen; der seelerheiternde Umgang der edelsten, liebreichsten Freundin (ungeachtet der so großen Ungleichheit unserer Jahre), dieser Freundin, der ich, nächst Gott, auch diese frohe Verlängerung meines Lebens zu danken habe; der vergnügende Anblick meiner neben mir mit Ehren versorgten, geliebten Kinder; die mir noch immer bewiesene Werthschätzung und Freundschaft so mancher würdigen Menschen; was könnte ich, ohne die verkehrteste Unvergnügsamkeit, mir weiter aus= denken, was mir an meinem Glücke fehlen sollte? — Hier empfinde ich von neuem die große Wahrheit, die mir schon unzählige selige Stunden in meinem Leben gemacht hat: Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken, und lobsingen deinen Namen, o Höchster!"

Der treffliche Sohn des Patriarchen, der Professor G. L. Spalding, Schleiermacher's Freund, sügt der Lebensbeschreibung des Vaters einen Nachruf an die Wittwe bei, die den Gemahl nur wenige Wochen überlebte. "Zum Denken und zu geistigen Beschäftigungen aufgelegt von Kindsheit an, ward schon durch des Vaters (eines Arztes) Beispiel ihre Ausmerksamkeit mit Vorliebe auf Kenntniß der Natur gelenkt. Die Spuren unendlicher Weisheit hier zu entdecken, war noch etwas mehr für sie als Freude, es war die Nahrung ihres geistigen Lebens, ihr unablässiger Gottessdienst. Durch die beständige, für andere rege Geschäftigs

keit verlor sie mit jedem Jahr ihrer Verheirathung mehr die Zeit für diese Lieblingsforschungen. Mit Heiterkeit that sie verzichten auf alles, wovon die Pflicht sie abrief, und brachte ein volles, frohes Herz zu dem, was dieselbe Pflicht ihr auflegte. Dem Bedürfenden auszuhelfen, dem Glück= lichen Genuß zu geben, das erschien ihr nicht einmal unter dem Gesichtspunkt der Pflicht; es war ihr vorzüglichster, fast ihr einziger Genuß. Schnell und tief durchschaute sie die Menschen, auch vermittelst eines glücklichen physiogno= mischen Blickes. Sie war ein Drakel ihrer Freunde und Freundinnen. Zu lieben, den Werth des Liebens und des Geliebtwerdens zu empfinden, verstand, möchte man sagen, nur sie, wenigstens wird, wer sie genau kannte, ihres Gleichen darin schwerlich gefunden haben. Darum war sie so freimüthig, mit unnachahmlicher Zartheit, gegen ihre Freunde, die sie veredeln wollte; darum so unbesiegbar schonend in ihrem Urtheil über die Getadelten. Wer kann die Wiedervereinigung solcher Ehegatten und Freunde, als hier schnell nach einander starben, denken, ohne gleichsam einen Blick zu thun in die höhere Ordnung der Dinge? "Fortunati ambo," ober vielmehr: "Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben von nun an, sie ruhen von ihrer Arbeit, ihre Werke folgen ihnen nach."

Es hat Einer gespottet: der Eiser um des Herrn Haus scheine die Männer dieses Schlags nicht verzehrt zu haben, sie seien mitten in ihrem Ruin alt geworden. Aber wenn's dem Herrn gefällt, einen Jünger so lange leben zu lassen, daß man an sein Sterben nicht denkt, wie er mit Johannes that, was geht's dich an? Lieblicher deutet Schleiermacher das lange Leben des shrwürdigen Mannes, der doch eine gar andere Frömmigkeit als er selbst darstellte. Wer in den Reden über "die Religion" Schleiermacher darlegen hört, daß die Religion nicht ein Wissen oder Handeln,

sondern Gefühl sei, wer Spalding's Warnung vor den Gefühlen an der Religion und seine ganze Art, religiöse Dinge zu behandeln, kennt, der hat den Eindruck, daß Schleiermacher gerabe die Spaldingsche Theologie bekämpfe. Und doch hatte der Erneuerer der Theologie für den Mann der frommen Aufklärung Sinn und Herz. Wie ein Batriarch erschien er auch ihm, dem die Unsterblichkeit schon bei Lebzeiten in Kindern und Kindeskindern blüht: "Wenn man so den Greis, auch in der trüberen Zeit des Lebens betrachtet, in dem Kreise von Geliebten, den er um sich gebildet hatte: so muß man sich gestehen, dies ist das sitt= lichste Bild des hohen Alters und des natürlichsten Sterbens. Wenn Gatten und Kinder dem Hinfälligen, dem eigenen äußern Organe versagen, die ihrigen bereitwillig leihen; wenn sie durch aneignende Anschauung in Stand gesetzt sind, auch die Klarheit und Lebendigkeit des Ge= dankens zu ergänzen, welche das eigene innere Organ nicht mehr auszuprägen vermag: so sind in der That die Kräfte des Greises nicht verringert, sondern nur verlegt in die= jenigen, die er selbst vorher gebildet hat, und dieses fast ohne den Körper in ihnen und durch sie Leben ist schon der Vorgenuß dieser Seite der Unfterblichkeit. Zieht sich dann der Geist auch immer mehr zurück aus dem Be= sondern und Sinnlichen in das Allgemeine und die Ideen: so löset sich das Band des Innern und Aeußern von selbst, und der Tod ist nichts anderes, als ein fast selbstthätiges Hinausschwingen aus der einer solchen Erhebung nicht mehr angemessenen Persönlichkeit."

Es ist ein Segen Gottes, daß die Aufklärung, wenn sie nun doch einmal mit dem blassen Lichte des einseitig gefaßten ersten Artikels kommen sollte, so edle Vertreter hatte, die an ihrem Theile den Glauben überwintern halsen für den Frühling, der im Reiche Gottes immer wieder anbricht.

## 5. Pas Pfarrhaus in der Literatur der Klassischen Zeit.

Unterschiede von der mittelalterlichen Fin Blüthe unfrer Nationalliteratur, welche auf dem Boden einheitlichen, volksthumlichen kirchlichen Anschauung gedieh, auch da wo sie die buntesten Farben der Weltlichkeit ent= faltete, kennzeichnet sich die neuere Literaturblüthe durch ihre Unkirchlichkeit. Das achtzehnte Jahrhundert drängte nach der Lösung des Einzelnen von den Banden der hergebrachten Ordnungen und glaubte in diesem Drang auf der Bahn zu gehen, welche die Reformation eröffnet. während Martin Luther das Gewissen von menschlicher Satzung befreite, um es durch das göttliche Wort zu binden, von der Angst der Schuld, indem er es zur Kindschaft Gottes in Christo führte, drang die Kühnheit Lessing's weiter vor: auch dem Worte Gottes gegenüber sollte die Vernunft sich nicht in den Gehorsam des Glaubens begeben, und lieber wollt' er zeitlebens nach der Wahrheit ringen, ob er sie auch nie erreichte, als sie wie einen fertigen Besitz sich schenken lassen. Wie man die Schrift darauf ausah, wie viel Moral sie lehre, so den Geistlichen auf seine "Nutbarkeit" für Verbreitung von Kenntnissen und für Zügelung der Leidenschaften. Das Pfarrhaus ward Schulhaus, in welchem Wirthschaftlichkeit gelernt werden konnte, in den Augen dichterischer Geister eine Stätte, in welcher mit allem Behagen des Daseins süße Gewohnheit weiter gesponnen wurde. Dennoch, wie wenig uns der tiefsinnige und schwertesscharfe Lessing und der leichtplaudernde und sinnliche Wieland, der alle Wirklichkeit dichterisch durchdringende Goethe und der über die Wirklichkeit auffliegende Schiller den Eindruck machen, daß sie mit der Kirche noch eine lebendige Fühlung gehabt: so leicht wie heute war man doch damals dem Schatten der Kirche nicht entronnen, und so wohlfeil wie heute war die Ver= achtung des geistlichen Standes nicht. Viele bewahrten aus der Jugenderziehung einen Schatz kirchlicher Erinnerungen, denn sie waren Kinder von Pfarrhäusern. Andre sprachen von der Kirche und vom Pfarrhaus, ohne drinnen zu stehen, als von einem überaus wichtigen Elemente der Volks=. gesittung. Und unter denen, die einen Namen in der Lite= ratur hatten, waren etliche selbst Pfarrherren. Es ist ein großer Unterschied zwischen heute und damals: die gelesensten Schriftsteller unfrer Tage, die Guttow und Hense, gefallen sich darinnen, die Pfarrer in verabscheuungswürdiger Ge= stalt in ihre Bücher einzuführen, während in Romanen und Idyllen der vergangenen Literaturperiode der Geistliche als Vertreter des Besten, was dem Volke noth thut, er= scheint.

Die Beobachtung hat etwas Ueberraschendes, daß die drei bedeutendsten Humoristen der klassischen Literatur Pfarrerssöhne gewesen, Hippel, Lichtenberg, Jean Man kann sagen: wäre ihnen nicht von Natur Paul. die Ader des Humors verliehen gewesen, sie hätten dieselbe auch im Pfarrhaus nicht empfangen. Man darf aber hinzufügen: in keinem andern Hause wird die humoristische Aber im frischeren Flusse erhalten als im Pfarrhaus. Ein rechtes Pfarrhaus und rechter Humor — ich weiß nicht, ob sie jemals sich geflohen haben. Der Humor, sagen uns die Aesthetiker, ist ein seltsames Nebeneinander und Ineinander von Realismus und Idealismus, ihm bünkt das Große klein, wenn es dem Kern des Menschen nicht eine Kraft der Ewigkeit nahe bringt, das Kleine groß, wenn an ihm die Seele neue Schwungkraft findet. "Der Humor," sagt ein Philosoph, "ist die Seele, in so fern sie

in ihrer endlichen Qual sich selbst als ideale freie Macht anschaut und darstellt." Leichter nennt ihn ein Dichter den Kuß, den Schmerz und Freude sich geben. Und wenn Frau von Staël für ihn den Namen findet: la tristesse dans la gaîté, so fällt uns der Andromache Lächeln mit Thränen im Blick ein: der Humor ist das Auge eines Herzensmenschen, das bald über die schlechte Wirklichkeit weint, bald wieder aus der Idealwelt ein Lächeln über die Wirklichkeit scheinen läßt, ein Lächeln, das erhaben wäre, wenn es nicht so viel Erbarmen in sich schlösse. Steht es aber so mit dem Humor — wo sollt' er besser gedeihen als im Pfarrhaus, wo Größtes und Kleinstes so nachbarlich zusammen wohnen, wo der ganze Jammer der Menschheit der ewigen Gotteskraft begegnet, wo das Leben seine Würze, das Amt seine Geschicklichkeit empfängt in der Herzens= stimmung, die bald mit den Weinenden weinen, bald mit den Fröhlichen sich freuen kann, die weint, als weinte sie nicht, und sich freut, als freute sie sich nicht?

Mit einer Wärme, die dem Herzen innig wohlthut, giebt uns Theodor Gottlieb von Hippel, geboren 1741 zu Gerdauen, das Bild des elterlichen Hauses in Ostpreußen. Den vollen Humor läßt er sprudeln, wenn er in den "Lebensläusen nach aufsteigender Linie" den Vater und die Mutter schildert, des Vaters Geheimthun mit seinen Ahnen, die ablichen Geschlechtes waren, und der Mutter Kühmen von dem levitischen Geschlecht, aus dem sie stammte, des Vaters Aufreihen von Lehren der Weißeheit und der Mutter unaufhörliches Singen und Sagen der geistlichen Lieder unsver Kirche. Es war ein piestistisches Pfarrhaus. "Mein Vater war, wenn ich so sagen soll, geboren, von der andern Welt zu reden. Seine Seele, man fühlte es, war im Buche des Lebens eingesschrieben und einer Veredelung durch den Tod so gewiß,

daß, wenn er davon sprach, man glauben mußte: er würde verkläret. Drei Viertheil war er dort und nur ein Vier= theil hier. Gott schenke mir, wenn mein Stündlein vor= handen ist, die Empfindungen, die damals in meiner Seele hervorschossen, als er mir den Himmel zeigte. Mir fielen die Worte aufs Herz: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen — mein Vater war ein Kind, um mit einem Kinde zu reden, und ich fand an mir er= füllet, was von den Kindern geschrieben stehet: ihrer ist das Reich Gottes ... Ich kann es nicht schicklicher anbringen, daß meine Mutter bei aller Gelegenheit feierlich Es ward im Pastorat mit nichts anders als mit Weihrauch geräuchert: alles was meine Mutter vornahm, ward besungen. Dieses ist der eigentliche Ausdruck. Die Natur hatte sie mit einer sehr melodischen Stimme ausgestattet. Sie fing, sobald ihr etwas zu Herzen ging, einen Vers eines bekannten geistlichen Liedes in bekannter Melodie aus freier Faust zu singen an, den alles, was zu ihrem Departement gehörte, mit anzustimmen verbunden Sie sang mit Kind und Rind. Es war daher natürlich, daß jedes, so bei ihr in Diensten war, Probe singen mußte, weil außer dem Hausdienst auch eine Art von Küsterstelle durch jedes Hausmädchen vergeben wurde. — Die singende christliche Hausgemeinde war noch an den Worten: "und was mich fränkt, das wende durch deinen Arm und Kraft" — und rasch fing meine Mutter an, als wenn sie festen Fuß fassen und occupieren wollte: "von Paul Gerhard"... Nach dem Luther, sagte sie, muß ich gestehen, keinen bessern Liederdichter als Gerharden zu Er und Rist und Dach sind ein Kleeblatt, auserwählte Küstzeug Luther aber die Gerhard dichtete während dem Kirchengeläute, könnte man sagen. Ein gewisser Druck, eine gewisse Beklommenheit,

eine Engbrüstigkeit war ihm eigen. Er war ein Gast auf Erden, und überall in seinen hundertundzwanzig Liedern — ich wünschte wohl, es wären einhundertund= siebenzig wegen der sieben — ist Sonnenwende gesäet. Diese Blume drehet sich beständig nach der Sonne, und Gerhard nach der seligen Ewigkeit."

So erzählt Hippel in seinem Roman, der aber ganz und gar, wenn auch in verhüllender Form, von eigenen Erlebnissen durchflochten ist. In der Beschreibung seines Lebens, die er hinterlassen, vervollständigt er das Bild des elterlichen Hauses. Die pietistische Richtung des Vaters war wohl Ursache, daß er den Sohn nicht forgfältig zu leiblichen Uebungen anleitete, seine tüchtige Gelehrsamkeit, daß er den Geist des Kindes zu stark anstrengte. Uebungen der Gottseligkeit aber war kein Mangel. "Es ward in unserm Hause alle Abend gemeinschaftlich gebetet. Nachdem zuvor ein kurzes Lied gesungen war, betete mein Vater, wie es hieß, aus dem Herzen, dann wurden noch einige Gebete allgemein gesagt, und zum Beschluß wieder gesungen. — In der Regel war ich, so lange ich mich in meines Vaters Lehre befand, verpflichtet, die Predigten durchaus nachzuschreiben, und zwar lateinisch, und dann war es üblich, daß ich sie des Sonntags Abends ihm ent= weder lateinisch oder deutsch wörtlich hielt. Ich sprach beständig mit ihm lateinisch: das Griechische übersetzte ich nach damaliger Weise ins Lateinische, ohne daß ich hiervon Nachtheile bemerkt hätte." Die Mutter, von Natur wizig und leichten Sinnes, ward bei der christlichen Richtung ihres Gemüths durch ihre natürliche Art oft in große Ge= wissensnoth gebracht. "Ihr Leichtsinn brach, wenn ich so sagen darf, nie in Handlungen aus; aber ich glaube, daß sie auch schon manches wizige Wort traurig gebüßt habe, wenn es dann donnerte oder sie zur Communion gehen wollte. — Gott, wie habe ich zuweilen ihre Seele ringen sehen, Dinge nicht erfüllt zu haben, die kein Mensch er= füllen kann. Wie hat sie gebetet, gewacht, gerungen, sich felbst gekreuzigt! Ihr liebevolles Herz verging in diesem Elende, weil es fürchtete, sich noch nicht genug wehe gethan zu haben... Späterhin nahm ich mir oft die Freiheit zu sagen: "Liebe Mutter, lassen Sie doch ab von Ihrer Aengstlichkeit! Wahrlich, Sie sind nicht blos in Gottes Händen, sondern in seinem Arm und Schooß!" — Sie hütete sich zu dieser Zeit, mir ihre Seelenleiden merken zu lassen; allein ich glaube gewiß, daß sie im Stillen zu kämpfen nie aufgehört hat, bis sie überwunden hatte. Ueber= wunden! D! du mir unvergeßliche theure Mutter, die du mich unter beinem Herzen getragen und blos darum nicht an deiner Brust gesäugt hast, weil es die Aerzte wider= riethen und weil alle meine mir vorhergegangenen Brüder darum als Kinder hinstarben — genieße unter den Vollen= deten des Herrn deinen Lohn! Du warst hier schon vollendet! Ein edles, gutes, würdiges Weib! Du warst es schon hier, und du wirst es dort ohne die marternde Furcht und Zittern sein, womit du schafftest, daß du selig würdest. Abgewischt sind die Bußthränen von deinen Augen, und wahrlich, du bist eingegangen zu deines Herrn Freude."

Außer den Bildern des Vaters und der Mutter hatte sich noch das der Frau Regine Hippel, deren Mann Vernhard, ein trefslich geschulter, geistig lebendiger Pastor, seines Großvaters Adjunkt gewesen, tief in sein Gemüth geprägt. In wenig Zügen giebt er uns ein warmes Gemälde einer Pfarrehe. "Regine war Ein Herz und Eine Seele mit Vernhard. Wenn er gleich außer seinem Hause Lanzen brechen mußte: hat doch selten ein Ehemann so vielen Hausfrieden gehabt. Der Friede Gottes, der höher als alle Vernunft ist, war in und mit diesem

Priesterhause. Er sprach den Segen über seine Gemeinde und sie zu Hause. Friede sei mit dir, war ihr Wesen und Sein. — Da er am 4. Abventssonntage gepredigt und zur Freude in Gott bei dem bevorstehenden Weihnachtsfeste auf= gefordert hatte, ging er ein zu seines Herrn Freude und gab seinen Geist voll herrlicher Weihnachtsgedanken auf. — Sie war so keusch, sagt ihr Leichenredner, und wenn ich mit Paulo reden soll, sie war so schüchtern, daß sie auf Rath ihrer Freunde Ja sagte, wie die Pathen Ja sagen. Sie hatte ihren Bräutigam nur halb gesehen, aber sie sah auf Gott. Wahrlich, sie zog in Segen mit diesem Manne. In ihrer Ehe war sie eine exemplarische Priesterfrau und eine geduldige Kreuzträgerin. — Mit Wonne erinnere ich mich noch der jungen Hühner, die ich auf einem Besuche in ihrer stillen Wittwenhütte aß; noch riech' ich die ge= streuten Tannen; noch entzückt mich die Simplicität ihrer Wohnung. Wie lebhaft schwebt dies alles vor meinem Auge! Ich habe ein Bild hiervon auf dem Hufen (auf seinem Land= haus) entworfen, wodurch indeß das Original bei weitem nicht erreicht ist, und so oft ich in mein sogenanntes Bauern= stübchen komme, bin ich im Pfarrwittwenhause zu Löwen= Die Gemeinde hatte ihr gutwillig dieses Haus ge= baut und liebte sie als einen schätzbaren Nachlaß eines so unvergeßlichen Mannes. Sie war dagegen in ihrer Er= kenntlichkeit so bescheiden, daß man sie fast für undankbar hätte halten können; sie wollte nicht die Eifersucht des Pfarrhauses auf sich ziehen und zum Mißvergnügen auch nur unschuldig Gelegenheit geben. Ihre Lebensart war fein, so sein als man sie sich nur denken kann. Freilich, wenn man einen gewissen Wortprunk zur Lebensart rechnet, so würde sie unfehlbar im Bloßen geblieben sein; allein das, was wirklich den Namen Lebensart verdient, ist allen eigen, die man wie sie eine Beterin nennen kann. Es

giebt einen gewissen Umgang mit Gott, den man z. B. einigen Herrnhutern nicht absprechen kann. Die Ehrfurcht und Liebe zu dem Wesen aller Wesen, die christliche Ver= bindung von Majestät und Baterschaft wirkt auf eine reine Seele, auf ein schuldloses Herz so schön und liebenswürdig, daß mir der Anblick solcher Kinder Gottes das Schönste ist, was ich je gesehen habe. Wenn ich bildlich reden wollte, so würde ich sagen: Gott neigt sich zu solchen Seelen; ein Strahl seines Lichtes fällt auf sie. Ihr fester prophetischer Glaube, daß ein Gott sei, der da lebet und regieret, macht sie so frei, so froh, so selig, daß eine gewisse Klarheit sich in ihnen spiegelt, die meine Beschreibung übersteigt. — Es hat kein Ange gesehen, kein Ohr gehört, es ist in keines Weltmenschen Herz gedrungen, was der Herr be= reitet hat, denen die ihn lieben. Ihre Sprache des ge= meinen Lebens wird durchs Gebet geheiliget, und ist, wenn gleich schön und deutlich, doch so edel, vom Herzen kommend und zu Herzen gehend, daß man den Umgang nicht ver= kennen kann, bessen sie gewürdiget sind."

Hippel blieb nicht bei der Bürgerlichkeit, in der er gestoren, in den bescheidenen Verhältnissen, in denen er aufsgewachsen, in der Theologie, in der er einen guten Ansang gemacht. Er ward Geheimer Rath, reich, adlich. Dennoch räth er in dem Vermächtniß an seine Verwandten zur Bürgerlichkeit, zur mittleren Lebensstellung, zur Theologie, ein Beweis, wie heilig ihm die Erinnerung ans Pfarrhaus seiner Eltern geblieben. "Ist je eine Lebensart, bei der ihr Mittelmäßigkeit und Studieren" — beides hatte er aufs höchste empsohlen — "verbinden könnt, so ist's der geistliche Stand, und diesem, ich bitte euch, widmet euch, so weit es immer möglich ist. Wo ist ein Beruf in der Welt, der diesem gleichkommt? Zwar ich gesteh' es, daß er besonders in den Preußischen Staaten zum größten Theil wenig Ein=

künfte giebt und die vierte Bitte sehr einschränkt; allein dagegen bekleidet ihr eine Stelle, welche die nütlichste im Staate ist. Wahrlich, Geistliche sind Diener Gottes und bekleiden ein Amt, das die Versöhnung mit Gott und mit dem Gewissen predigt. Sie, die einzigen, die zum Volk reden, wollen nicht durch Rednerkünste den Geift des Volks verblenden, nicht seine Kraft unterdrücken, ihn in ein po= litisches Net ziehen, um ihn als Schlachtopfer der regieren= den Herrschaft auszuliefern; sondern sie wollen ihn frei= machen von dem Uebergewicht der Sünde, ihn aufklären, ihn erleuchten und ihm bei den vielen den Zeitläuften eigenen Gräueln das politische Uebel erträglich machen. Und so wie die Lehre, so das Leben dieses Standes. Sein schlecht und rechter Anzug, sein Hauswesen, alles und jedes giebt den ächten wahren Ton des Mittelstandes an. Unter Prediger= frauen hab' ich bis jetzt noch die einfichtsvollsten des Ge= schlechts gefunden, und unsere Regine, welch ein Weib, welch eine Mutter, welch eine Gesellschafterin! — Ihr, die ihr das andere Geschlecht in den Puppengesellschaften der Höfe sucht ober euch am Marzipan der weiblichen Empfin= dung verschleimt, kommt und sehet ein Predigerweib in Denkart und Tracht, in Werken und Worten. — Der Cheftand hat wahrlich Empfehlung und Beispiel in dieser letzten betrübten Zeit nöthig, und wo, Menschenfreunde! werdet ihr beides so unverfälscht, so paradiesisch rein finden als im Pfarrhause? Wo ist noch das patriarchalische Leben so rein und unbefleckt als hier? — Immer leugne ich nicht, daß sich auch manche Tochter Lot's nach der Stadt umsehe, und so hat das Ende vom Liede des so herrlichen Predigerromans, der Priester von Wakesield, mir allemal diese so natürliche Mahlzeit verdorben: allein Eine Schwalbe macht so wenig den Sommer als zehn und zwanzig. Ziehen Predigerhäuser ihre Söhne zu Predigern und ihre Töchter

zu Predigerfrauen auf, so werden dergleichen Textsehler und Harmonievergehungen wenig vorfallen. Ich wüßte, wenn ich Töchter hätte, sie nicht besser zu verheirathen, als an Prediger, und meine Söhne zu nichts Gott und der Natur Gemäßerem zu erziehen, als zu Geistlichen." Ueber die Art der Einkünfte, welche die Geistlichen beziehen, beruhigt Niemand habe mehr Ansprüche auf Staatsein= Hippel. künfte als gerade sie, und die regierenden Herren nehmen mit weit weniger Anstand als sie. Und die Geschenke und freien Gaben, auf die sie gewiesen seien, dürfen sie nicht "Christus, euer Vorgänger, aß auch bei Kirchen= patronen und Vornehmen. Hier kommt es nur auf die Art an, wie ihr euch nehmt. Wenn euer Umgang den, der euch leiblich bewirthete, erbauet, so gebt ihr ihm leben= diges Brod und Wasser des Lebens." Dann schildert er die Vortheile, die der Geiftliche habe: die bescheidene Stellung wird nicht bemerkt, sein Umgang ist mit den seligen Geistern ber Schriftsteller. "Die Gewohnheit, Kranke und Sterbende zu sehen, macht ihn mit diesen letzten Lebensumständen so bekannt, daß er Leben und Tod zu würdigen lernt. Seine Kinder, die nur seinen ehrlichen Namen zu erben finden, drücken ihm gerührt die Augen zu, ohne das Loos um seine Kleider zu werfen. Prediger lassen nur Bücher und Kinder nach, sagt man in einem alten Sprichworte, und kann je eine bessere Leichenrede auf die Geistlichen gehalten werden? Was ist's denn, das man Besseres nach= lassen kann, als leibliche und geistliche Kinder? Dihr, die ihr diesen Spruch, dies wahre Wort in Spott verkehret, wisset ihr wohl, was ihr thut? — Wahrlich, liebe Verwandte, ich kann meinen Fehler, den ich beging, von der Theologie abzugehen, nicht inbrünstiger bedauern, als ich es durch diese Beichtandacht gethan. Und nun, meine Lieben, thut, wozu ich euch vor dem Herrn ermahnt habe;

habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist; denn so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, das ist die Liebe zur Menschheit, die Liebe zum Neich Gottes!"

1

Georg Christoph Lichtenberg, geb. 1742 zu Ober=Ramstadt bei Darmstadt, erzählt uns nichts aus seinem väterlichen Hause. Wir wissen nicht urkundlich, was für ein Leben in jenem Pfarrhause des Odenwaldes war, an welchem hundert Jahre nach Lichtenberg's Geburt dankbare Landsleute die ehrende Marmortafel befestigt. Aber es ist mir doch, als säh' ich den Knaben, wie er unter dem Einfluß frommer Eltern heranwächst, wie er am Sonntag mit der Mutter zur Kirche geht, des Vaters Predigt zu hören, wie er dem Vater auch auf den Kirchhof nachschleicht, wenn ein Todter bestattet wird, und wie er durch Wald und Wiese wandelt, den sinnigen Blick in die Natur ver= senkt und still vor sich hin ein Liedlein pfeift. "Ich ver= stehe von Musik wenig, spiele gar kein Instrument," so be= richtet er von sich selbst, "außer daß ich gut pfeisen kann. Hiervon hab' ich schon mehr Nuten gezogen, als viele andere von ihren Arien auf der Flöte und auf dem Clavier. Ich würde es vergeblich versuchen, mit Worten auszu= drücken, was ich empfinde, wenn ich an einem stillen Abend In allen meinen Thaten 2c. recht gut pfeife und mir den Text dazu denke. Wenn ich an die Zeile komme: Hast du es denn beschlossen 2c., was fühle ich da für Muth, für neues Feuer, was für Vertrauen auf Gott! ich wollte mich in die See stürzen und mit meinem Glauben nicht ertrinken, mit dem Bewußtsein einer einzigen guten That eine Welt nicht fürchten. Ich hielt mir ein Zettelchen, worauf ich gewöhnlich schrieb, was ich für eine besondere mir von Gott erwiesene Gnade ansah und nicht anders erklären zu können glaubte. Bei meinem inbrünftigsten Gebet sagte ich zuweilen: o lieber Gott, etwas aufs Zettelchen. Solche Ausbrücke, Ausbrüche der empfindlichsten Seelen sind gleichsam Vertrauensgeheimnisse zwischen Gott und der Seele." Ein Pfarrerssohn, der solche Erfahrungen von der Zwiesprache zwischen Gottes Geist und des Menschen Geist gemacht, kann wohl gelegentlich gegen die Geistlosigsteit der Geistlichen die Pfeile des Spottes richten, aber jedes wahrhaftige Pfarrhaus ist ihm allezeit ehrwürdig gestlieben.

Mehr als Lichtenberg webt Jean Paul Friedrich Richter, geb. 1762 zu Wunsiedel im Bairischen Fichtel= gebirge, die Erinnerungen ans elterliche Pfarrhaus in seine Schriften. "Nichts reizender," sagt Rudolf Gottschall, "als die Idyllen der Pfarr= und Schulhäuser und des Land= und Dorflebens, welche nicht nur in seinen Hauptwerken die anmuthigsten Episoden bilden, sondern wie er auch in Duintus Fixlein, Fibel, Wut selbständig behandelt hat." Man kann nicht sagen, was ihm besser zu schildern gelingt, das kleine, enge, arme, und doch warme, innige, reiche Leben im winterlichen Dämmerlichte des Hauses, oder der Maimorgen auf dem Lande, wenn der Himmel wie ein Bräutigam die bräutliche Erde küßt, wenn jede Anospe springt, jede Blüthe duftet, jeder Baum vom Gesang der Bögel belebt ist und zwischen Himmel und Erde, losgelöst von der Schwere dieser Welt, voll Ahnung des Zukünftigen, die Glockentone die Luft erfüllen. Wir lassen uns in den Flegeljahren den Frühprediger Flachs gerne gefallen, dem das Haus zufällt, weil er die Klausel des Testaments zuerst von sieben Concurrenten erfüllt und über den Erblasser weint. "Ich glaube, meine verehrteften Herren," sagte Flachs, betrübt aufstehend und überfließend umhersehend, — "ich weine" — setzte sich darauf nieder und ließ es vergnügter laufen... Der Bürgermeister gönnt' es dem armen Teufel von Herzen; es war das erste Mal im Fürstenthum Has= lau, daß Schul= und Kirchenlehrersthränen sich wie die der Göttin Freia in Gold verwandelten." Die humoristischen Behandlungen des geistlichen Standes nach seiner Dürftig= keit verletzen nicht, weil sie aus dem wahrhaftigen Humor kommen, der in die Liebe getaucht ist. Und in seinem vollendetsten Werke, Titan, hat er auch den Geistlichen mit dem ehrwürdigsten Glanze ausgestattet. Daß er ihn Spener nennt nach dem Gottesgelehrten, den kein anderer an ge= heiligtem Leben übertrifft, daß er ihm die Gestalt des Bischofs Spangenberg verleiht, des trefflichen Nachfolgers in dem Werke Zinzendorf's, deutet schon darauf hin, wie er den Mann und durch ihn den Stand ehren will. "Nun legte Albano knieend die Arme um den kalten Stein und betete für die, die er so liebte, und die gewiß auch hier gebetet: und ihm sank weinend und verdunkelnd das Haupt auf den Altar. Er hörte nähere Menschenschritte unten am Schneckenberge, und furchtsam freudig bachte er baran, es könne sein Vater sein; aber er blieb kühn auf den Anieen. — Endlich trat über den Blumenrand ein großer gebückter Greis herein, ähnlich dem edlen Bischofe von Spangenberg; das ruhige Angesicht lächelte voll ewiger Liebe, und keine Schmerzen standen darauf, und keine schien es zu fürchten. Der Alte drückte dem Jünglinge stumm und erfreut die Hände zum Fortbeten zusammen, kniete neben ihn hin, und jene Entzückung, zu welcher öfteres Beten verklärt, breitete den Heiligenschein über die Gestalt voll Jahre. — Sonderbar war diese Vereinigung und dieses Schweigen. Die nur noch aus der Erde ragenden Trüm= mer des Mondes brannten düsterer; endlich sank sie ein; da stand der Alte auf und that mit der aus Gewohnheit der Andacht kommenden Leichtigkeit des Uebergangs Fragen über Albano's Namen und Ort: — nach der Antwort sagt'

er blos: "Bete unterwegs zu Gott, dem Algütigen, lieber Sohn — und gehe schlafen, ehe das Gewitter kommt." Nie kann diese Stimme und Gestalt aus Albano's Herzen weggehen. Albano kommt eines Tags mit der geliebten Liane und andern zu Spener's Haus neben der Kirche. "Spener ging seiner Schülerin — nach Greisensitte um andere unbekümmert — entgegen, und ein junges Reh lief ihm nach. Eine schöne Stelle! Kleine weiße Pfauen freie Turteltauben — eine Bienenstadt mitten in ihrer Bienenflora — alles sagte den ruhigen Alten an, dem nun die ehrende Erde dient und der, gleichgiltig gegen sie, nur in Gott lebt. Er kam gegen die Erwartung eines kirchlichen Ernstes mit einem leichten Scherz über die bunte Reihe an und legte die segnenden Finger auf Lianens Stirn, die seine Enkelin zu sein schien, gleichsam eine zweite Baumblüthe im Spätherbst des Lebens. Sie steckte ihm töchterlich den Strauß der Zwergröschen an die Brust und gab sehr Acht, ob es ihn besonders freue." Und der Greis sprach zu der Jugend von der Liebe: "sie hebe ihren Gegenstand aus allen heraus und über alle, und verlange eine Gegenliebe ohne Grenze, ohne allen Eigennutz, ohne Theilung, ohne Stillstand, ohn' Ende. Das sei ja das göttliche Wesen, aber nicht der flüchtige, sündige, wechselnde Mensch. Daher müsse sich das liebkranke Herz in den Geber dieser und jeder Liebe selber, in die Fülle alles Guten und Schönen, in die uneigennützige, unbegrenzte Allliebe senken und darin vergehen und aufleben, selig im Wechsel des Zusammenziehens und Ausdehnens. sieht es zurück auf die Welt und sindet überall Gott und seinen Wiederschein — die Welten sind seine Thaten jeder fromme Mensch ist ein Wort, ein Blick des AU= liebenden; denn die Liebe zu Gott ist das Göttliche, und ihn meint das Herz in jedem Herz. "Aber — (sagte

Albano, bessen frisches energisches Leben aller mystischen Vernichtung widersträubte —) wie liebt uns denn Gott?" — "Wie ein Vater sein Kind, nicht weil es das beste ist, sondern weil es ihn braucht." "Und woher (fragt' er weiter) kommt denn das Böse im Menschen und der Schmerz?" — "Vom Teufel," sagte der Greis und malte ununterbrochen mit verklärter Freude den Himmel seines Herzens aus, wie es immer umgeben sei von all-geliebten AM-Liebenden, wie es gar kein Glück und keine Gaben von ihm begehre (die man nicht einmal in der irdischen Liebe wünsche), sondern nur immer höhere Liebe gegen ihn selber, und wie es, indem der Abendnebel des Alters immer dichter um seine Sinne ziehe, sich im Lebensdunkel immer fester von den unsichtbaren Armen umschlungen fühle. "Ich bin bald bei Gott!" sagt' er mit einem Glanze der Liebe auf dem vom Leben erkälteten und unter den Jahren einbrechenden Gesicht. Man hätt' es ausgehalten, ihn sterben zu sehen. So steht der Montblanc vor dem aufgehenden Mond: die Nacht verhüllt seinen Fuß und seine Brust; aber der lichte Gipfel hängt hoch im dunkeln Himmel, als ein Stern unter den Sternen." Und bei einer Trauerfeier führet ihn der Dichter in solchen Worten uns vor: "Die Musik hörte auf; Spener fing leise seine Rede an. sprach aber nicht von dem Fürsten zu seinen Füßen, auch nicht von seinen Geliebten in der Erbgruft, sondern von dem rechten Leben, das keinen Tod kennt und das erst der Mensch in sich erzeuge. Er sagte, daß er, obwohl ein alter Mann, weder zu sterben, noch zu leben wünsche, weil man schon hier bei Gott sein könne, sobald man nur Gott in sich habe — und daß wir müßten unfre heiligen Wünsche wie Sonnenblumen ohne Gram verwelken sehen können, weil doch die hohe Sonne fortstrahle, die ewig neue ziehe und pflege — und daß ein Mensch sich nicht sowohl auf die

Ewigkeit zubereiten, als die Ewigkeit in sich pflanzen müsse, welche still sei, rein, licht, tief und alles." Man kann fragen, warum ich diese Probe gebe, wie Jean Paul von dem Pfarrer spricht. Mit dem Pfarrhaus scheint ja dies alles nichts zu thun zu haben. Ich antworte: dem heutigen Geschlecht der Schriftsteller gegenüber, dem es bei gutem Willen viel leichter wäre, als es Jean Paul in seiner Zeit war, Pfarrer kennen zu lernen, welche Träger der ewigen Liebesgedanken Gottes sind, und dem es doch gefällt, den Stand der Geistlichen als bildungslos und lieblos zu carifieren, gewährt es eine wehmüthige Befriedigung, sich zu erinnern, wie Jean Paul den Pfarrer schilderte: los von der Welt, aber eben darum der Creatur in der Liebe zu= gethan, die aus der ewigen Liebe stammt, ehrwürdig, aber frisch mit der Jugend, weil die Liebe, die nicht aufhört, des Lebens Berjüngung ist.

Wir sind mit Jean Paul schon an die Schwelle des neuen Jahrhunderts gekommen. Noch einmal müssen wir zurück, um zu sehen, was die populäre Wissenschaft und die Poesie im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts aus dem Pfarrer und dem Pfarrhaus gemacht. Es war die klassische Zeit des sogenannten gesunden Menschen= verstandes, der alles prüfte auf die nächste und gewöhnlichste Nütlichkeit. Thomas Abbt aus Ulm (1733—66) war von dem berühmten Grafen Wilhelm zu Lippe in Bücke= burg der Freundschaft gewürdigt worden und hat durch seinen frühen Tod demselben eine schmerzliche Lücke und eine Sehnsucht nach geistig ebenbürtigem Umgang hinter= lassen, die erst durch Herder's Berufung nach Bückeburg wieder gestillt ward. Er war ein Hauptmitarbeiter an den Literaturbriefen, welche der große Aufklärer Friedrich Nikolai in Berlin unternommen. Die Hauptschriften, die er hinter= lassen, handeln "von der Liebe für das Baterland" und

"vom Verdienst". Noch ist er überzeugt, daß es kein ver= dienstlicheres Werk gebe als die Verbreitung der Bibel unter dem Volk, und der Cansteinschen Bibelanstalt in Halle spendet er volles Lob. Er ruft die Menschenliebe dazu auf, daß sie jedem Brautpaar am Altar ein gutes Er= bauungsbuch reiche. Freilich müsse es von der rechten Art sein. "Nicht das unsinnige wiedergekäuete und ekelhaft in einander gedrehete Geschwäße über den sogenannten Durch= bruch der Gnade; nicht das alberne Zeug von den Er= fahrungen, die man dabei will gemacht haben; nicht die heuchlerischen Schmeicheleien, die man selbst sich dabei sagt, und der ganze Unrath, der von Dummheit ausgebrütet, von Stolz vermehret und vom Neid herausgestoßen wird; nicht dieses macht die Erbauung aus. Finstere grausame Menschenbetrüger! wahnwitige Dummköpfe! auf denen der doppelte Fluch ruhet, daß sie nämlich nicht denken sollen und doch schreiben wollen!" Das Volk braucht etwas anderes — den Wandel. "Treu und fleißig in seinem Berufe wandeln; seinen Obern gehorchen; seinen Lüsten und Begierden nicht fröhnen; auf Gott vertrauen; in ihm seine Freude und Beruhigung suchen; einer fröh= lichen Zukunft des Herrn in einem ehrbaren Wandel der Seinigen warten mit gutem Gewissen! dies muß er lernen, dies muß ihm erklärt werden; davon überzeuge man ihn; darin wird seine Erbauung bestehen, die seinen Neben= menschen und seiner eigenen Seele nütlich ist. Sänger anstatt der Arbeiter; keine Besuche, um Gewissens= fragen sich auflösen zu lassen anstatt der Berussgeschäfte; keine eingebildeten Anfechtungen anstatt des Schweißes im Angesichte; keine Selbsterfahrer anstatt der Bürger, die der Obrigkeit ihre Abgaben richtig geben; kurz, kein seufzendes Gesindel anstatt rechtschaffener Unterthanen, die sich und andern zu gut leben. Wandel! Wandel! christliche Bürger

und bürgerliche Chriften!" Die Stelle ist klassisch durch das Aufeinanderstoßen des alternden Pietismus und des keden Rationalismus, das sie darstellt. Was hält nun Abbt von dem Verdienste des Geistlichen? Der Rede, die er hören muß: "Wozu nütt wohl der ganze Predigerstand? könnte nicht der erste beste vernünftige Mann auf die Kanzel steigen und eine Rede von ohngefähr einer Stunde hersagen?" tritt Abbt mit dem Einwand entgegen: die Predigt ist nicht alles, zum Amte des Predigers gehört auch die Seelsorge. Aber was denkt er sich unter der seelsorgerlichen Einwirkung? Das Heil der Seele kommt dabei am we= nigsten in Betracht, wie er ja die Lösung von Gewissens= fragen für ganz unnütz hält. Es handelt sich vor allem um Ruhe und Beruhigung im Diesseits. '"Laßt doch ein= mal die Herren, welche so unbesonnen wider den geistlichen Stand sprechen, laßt sie doch einmal in die Fälle kommen, wo sie der Hilfe des Geistlichen bedürfen. Laßt den Offi= zier, nach einem unglücklichen Feldzug, zur Ergänzung seines Regiments in seinen Kanton eilen, wo inzwischen der Feind wüthend gehauset hat. Der Bauer hat schon sein Letzets daran gestreckt; hat nichts mehr, als seine und seiner er= wachsenen Kinder Hände. Was kann er wohl noch verlieren, wenn er sich dem Offiziere, der ihm seine Söhne nehmen will, widersetzet? Das junge unbärtige Gesicht wird, auch mit dem Beistand seiner zween bärtigen Unteroffiziere, keine ganze Dorfschaft zwingen. Strahlen der Majestät fahren nicht von ihm aus! und ein paar neugelernte Flüche stoßen leicht auf ein paar alte, die eben so kräftig sind. Was will nun der junge Herr anfangen? Von der be= nachbarten Dorfschaft Hilfe holen. Aber wenn ihn diese mit Knüppeln wegjagten? D! hier ist kein andrer Rath als beim Geistlichen bes Orts. Dieser muß am Sonntage seine Zuhörer aus den Worten Gottes aufrichten:

sie ermahnen, ihr Herz nicht an das Zeitliche zu hängen; fie zu bedenken bitten, daß es eben derselbe Gott nehme, der es verliehen; sie erinnern dem Könige zu geben, was des Königs und des Vaterlandes ist, auch die angeborenen Unterthanen; und wenn schon der Prediger durch bergleichen fakliche Gründe keine großmüthige Einwilligung erregt: so verhütet er doch einen Aufstand.". Es ist die Truppen= aushebung nicht der einzige Fall, in welchem Abbt zu der Seelsorge des Geistlichen die Zuflucht nimmt: auch wenn Seuche, Hagelschlag, Feuersbrunft, Wassersnoth hereinbrechen, muß er den Leuten Besuche machen und aus Gottes Wort zureden. Und selbst über das ewige Wohl seiner armen Seele mag der Bauer getröstet werden, wer will es ihm übel nehmen, wenn er ein wenig mehr, als andere vielleicht, an seine Seele denkt? Aber klassisch erweist sich Abbt grade in der Darlegung, wie nutbar der Geistliche für den Staat ist! Fürwahr, es bedarf nicht erst der Versicherung, daß der evangelische Geistliche den Gehorsam gegen die Obrigkeit, die Gewalt hat, auch wo sie gewaltsam sich erweist, predigen soll. Aber die Seelsorge, die da sagt: laßt alles ruhig geschehen, was die Gewaltigen dieser Erde von euch verlangen, ohne zugleich das Reich Gottes mit allen seinen Gütern zu öffnen, erinnert doch ein wenig an den guten Rath, den mein Lands= mann, der alte Kirchenrath, auf dem Wege zur Richtstätte dem unruhig gewordenen Todescandidaten gab: "Ach, Heß, seid doch ruhig, laßt euch doch köpfen!"

Wir sehen, schon vor 1772, in welchem Jahre Spalding in seiner würdigen Weise über die "Nutbarkeit des Predigts amtes" schrieb, war die Frage erörtert worden. Und 1773 trat Friedrich Nicolai durch einen Roman in die Eröterung mit ein, "Sebaldus Nothanker". Hier wird uns in heftiger Besehdung der Orthodoxen und Pietisten, und damit zus gleich der tiefsten Wahrheiten des Evangeliums, namentlich

der Lehre vom Sühnopfer Christi, der Nützlichkeits-Prediger vorgeführt, der "den Bibeltext als ein unschädliches Hilfsmittel zu benuten weiß, um nütliche Wahr= heiten damit einzuprägen", der beständig beflissen ist, seinen Bauern zu predigen, daß sie früh aufstehen, ihr Vieh fleißig warten, ihren Acker und Garten aufs beste bearbeiten sollen, alles in der ausdrücklichen Absicht, daß sie wohlhabend werden, daß sie Vermögen erwerben, daß sie reich werden Die Bahn war gebrochen für alle die Prediger, sollen. welchen die gottseligen Geheimnisse der Menschwerdung Jesu Christi, seines Opfertodes und seiner Auferstehung ungenießbare Speise schienen, welche auf Weihnacht von der Stallfütterung, auf Palmsonntag wider den Forstfrevel, auf Ostern vom Nuten des Frühaufstehens, auf Pfingsten über den Werth geselliger Unterhaltung predigten, für alle die Prediger, welche die von selbst dem Gottestinde zufallenden Dinge als die nothwendigsten priesen, ohne auf das Eine, das Noth thut, die neue Geburt aus dem Geiste zu dringen.

Zehn Jahre, nachdem uns der Pfarrer im Roman er= schienen, tritt er uns in dem Idyll entgegen. Ungefähr um dieselbe Zeit, als Johann Heinrich Voß uns das Idyll des wohlhabenden Pfarrers in seiner "Luise" gegeben (1783), hat Johann Georg von Zimmermann in der "Einsamkeit" (1784) mit wenigen Strichen das Idyll des in Dürftigkeit lebenden Pfarrers gezeichnet, das für den Stand ehrenvoller ist als jenes. "Die Glückseligkeit eines Landpredigers übertrifft jede andre Glückseligkeit, wenn er will. Solche Glückliche giebt's in Hütten aus Holz und Lehm; wo man jedesmal in Gefahr ist, sich todt zu stürzen, wenn man eine Treppe hinunter gehen will; wo ein Mann, der nicht fünf Fuß hat, den Kopf an allen den niedrigen Thürbalken wund schlägt; wo man über den Mist ins Haus kommt, aus dem Stall in die Studierstube und durch

die Rauchkammer zur Frau Pastorin. Trockene Erbsen und rohe Schinken sind Leckerbissen für diese Patriarchen, Milch und Bier ist ihr Getränke und sie wissen nichts von Kolik. Kein Fenster ist dicht und sie verkälten sich nie. Die Frau Pastorin liest keine Romane und ihre Nerven sind stark. Ihr einziger Almanach ist der Gartenkalender-Flicken und Nähen ist die Wonne ihres Lebens und ihren Kopfput macht sie selbst. Ihre einzige Liebe sind ihre Kinder, jeder Verunglückter und ihr Mann. Der Herr Pastor lehrt Tugend auf der Kanzel und durch sein Leben. Alle seine moralischen Handlungen sind immerwährende Richtungen zu Gott. Christus ist sein Fels, Vernunft bei Tage sein Führer und Glauben sein Leitstern bei der Nacht. Von Religionszänkereien weiß er nichts. Er denkt über alles billig und mäßig. Beim Hagel freut er sich, wenn sein Feld am meisten leidet. So lange der Bauer noch einen Schinken hat, hungert kein solcher Pastor. Sein Beutel ist oft leer und sein Herz ist nie traurig, und darum ist er glücklicher als ein König und ein Consistorialrath in der Stadt." Es ist ein beschränktes Bild das des Pfarrers, der nur Tugend lehrt, ohne die Quelle des neuen Lebens zu zeigen, das der Pfarrerin, die zwischen Romanen und Gartenkalender kein drittes weiß. Es ist ein demüthigendes Bild, die Pfarrfamilie, welche unwürdig wohnen und von der Güte der Bauern leben muß. Aber die neidlose Ent= sagung, die Bereitwilligkeit, für andre sich zu opfern, ist zu aller Zeit ein ächter Zug wie im Leben des Christen so des Pfarrers. Und davon merken wir nichts in dem Leben des Pfarrers von Grünau, in dem Jdyll des wohlhabenden Pfarrers, das Voß uns giebt. Wundersame Wandlung der Zeiten — der Pfarrer Gegenstand eines solchen Idylls! Weder in der Heldenzeit der Reformation, noch unter den Trübsalen des dreißigjährigen Krieges, noch in den Buß=

kämpfen der pietistischen Zeit und ihrer Arbeit, Seelen zu gewinnen für das Himmelreich, wäre Jemand auf den Ge= danken gekommen, daß das Leben des Pfarrers und sein Haus vorzüglich sich eigne, ein Bild behaglichen, sorglosen Daseins zu bieten. Es mußte das Zeitalter der Aufklärung, der Aufweichung kirchlicher Lehre und Ordnung, des Sehnens und Suchens nach der bloßen Natur, des Drängens und Treibens auf reine Menschlichkeit, der poetischen Verklärung des Einfältigen und rein Menschlichen, der Eintauchung des harten Lebens in das laue Bad der Empfindsamkeit kommen, um unsere Gebildeten auf den Gedanken zu bringen, daß das Pfarrleben ein idyllisches, ein sorglos glückliches sei. Und Voß war es, der zuerst nicht blos den Pfarrer, son= dern das Pfarrhaus mit Weib und Kind, Knecht und Magd, Küche und Keller, Garten und See in das Idyll Welch ein Gegensatz, wenn wir uns der einzigen poetischen Darstellung des Pfarrerlebens aus früherer Zeit erinnern wollen, zwischen Johann Valentin Andreä und Johann Heinrich Voß! Dort das volle Evangelium, hier eine verblichene Weltanschauung, die in äußerster Duldsam= keit das Confessionelle, ja das Christliche Preis giebt, um nachher aufs heftigste gegen die Finsterlinge zu donnern. Dort der Pfarrer der Narr, der den schweren Karren zieht, hier der Weise, dem die Last des Amtes das behagliche Dasein nicht stört. Dort ein Süpplein, zu welchem der Pfarrer den Gast einlädt, hier ein lecker bereitetes Mahl, unter welchem die Tische sich biegen. Es ist seltsam, daß der wackere Enkel eines freigelassenen Mecklenburgischen Leib= eignen, der sich selbst durch ein Leben voller Entbehrungen ritterlich durchgeschlagen, uns so volle Tafeln beschreibt. Wir schreiben es lieber auf die Rechnung Mecklenburger und Holsteiner Landesart, als auf die Art des Dichters. Wir haben ein Johl von ihm "der Abendschmaus". Ein

Herbe an einen Hamburger Kaufherrn verkauft, zu Weib und Kind zurück und erzählt unerhörte Dinge von der Ueppigkeit des Mahls, zu welchem der Käufer ihn eingeladen. Im Gegensatz zu dem Hamburger Wohlleben tischt nun die wackere Fran ihr ländliches Abendessen auf. Es ist immerhin noch keine Kreuzigung des Fleisches.

Zuckererbsen in Schoten, gepflückt von der Rank' in den Tiegel, Schinken und treffliche Hausmannswurft und gebratene Küchlein, Dann noch zarte Radicschen und Felderdbeeren zum Nachtisch.

Dürftig geht's auch bei dem "Pfarrer von Grünau" nicht zu. Die Pfarrerin entschuldigt sich aufs höchste, daß sie die junge Gräfin nicht besser bewirthet.

Aber es schalt der Bater und rief die eifernden Worte: Ei, mit der unstatthaften Entschuldigung! War denn der Reisbrei Angebrannt? Und der Wein auf dem Reisbrei nüchtern und kahnig? Waren nicht jung die Erbsen und frisch und wie Zucker die Wurzeln? Und was sehlte dem Schinken, den Heringen oder der Spickgans? Was dem gebratenen Lamm und dem kühlenden, röthlich gesprengten Ropfsalat? War der Essig nicht scharf und sein das Provinzöl? Nicht weinsauer die Kirsche Dernat, nicht süß die Morelle? Nicht die Butter wie Kern? Nicht zart die rothen Radieschen? Was, und das kräftige Brod so weiß und locker! O schändlich, Wenn man Gaben von Gott aus Höslichkeit also verachtet!

Und an demselben Tage giebt's nach dem Kaffee im Walde: Bachtrebse, kalte Kapaunen, Waffeln, Melonen, Butter, Schafkäse, Holländischen Käse, Kirschen, Stachelbeeren und Iohannisbeeren. Und auch der Weinkord war zum Glück nicht vergessen. Jur Hochzeit aber, die Voß als eine improvisierte darstellte, wie sein Freund Claudius in Wands-beck sie mit seiner Rebekka wirklich gehalten, giebt es trots mangelnder Vorbereitung: Sandart, Hase, Geflügel in Menge und eine Kumme mit Vischof. — Mit diesem Phäakenleben stimmt es gut, daß der edle Pfarrer von

Grünau, wie ein alter Herr, der doch eine ganz jugendliche Tochter hat, aufs schmählichste verzogen wird. Der Schlaf= rock, die Pantoffeln, die Tabakspfeise, die Fürsorge für seine nächtliche Ruhe in der stillen Kammer, für das Mittagsschläschen in kühler, fliegenfreier Stube — welche Rolle spielen sie! Hat er denn so fleißig gearbeitet? Dem friedlichen Bild des Pfarrhauses fehlt der Hintergrund anstrengenden Bemühens für die Gemeinde. Daß die Ge= meinde ihren Pfarrer liebt, das wird uns in lebendigen Bildern vor die Augen geführt. Womit er diese Liebe erworben, tritt nicht hervor. Seine Obst= und Baumzucht, die uns geschildert wird, reicht dazu nicht aus. Auch der griechische Geist nicht, in welchem er athmet und lebt. könnte doch dem Bauer seltsam erscheinen, daß der Pfarrer vorm Einschlafen nicht etwa in der Bibel, sondern im Homer lieft. Und daß der griechische Geist, dem das Kreuz eine Thorheit ist, am besten den Pfarrer vor Ver= bauerung schützen soll, ist eine gewagte Anschauung.

Ein ländlicher Pfarrer verbauert, Haftet am Kloß und vergeht in Nichtigkeit oder Erwerbssucht, Wenn nicht griechischer Geist ihn emporhebt aus der Entartung Neuern Barbarthums, wo Verdienst ist käuflich und erblich, Zur altedlen Würde der Menschlichkeit: Geist des Homeros, Welchen das Kind anhöret mit Lust und der Alte mit Andacht, Pindaros' Schwung aus dem Staub und Platons göttlicher Fittig Und hochherziger Sinn unsterblicher Todesverächter, Sinn für gleiches Gesey, Freiheit und großes Gemeinwohl.

Es bedarf nicht erst der Versicherung, daß in dem evansgelischen Pfarrhaus, wie jedes andere Element menschlicher Vildung, auch Homer und Plato und Sophokles und wie die edlen Heiben alle heißen, die in ihrer Weise auf Christus deuten, ihre Stelle haben dürfen. Aber der Pfarrer von Grünau läßt sie nicht Sterne sein in der sonnenlosen Nacht, sondern neben Christus sollen sie als gleichberechtigte Sonnen

stehen. Wie andere Nationalisten liebt er es, den Spruch, "unter allerlei Volk, wer Gott fürchtet und recht thut, der ist ihm angenehm", aus dem Zusammenhang zu reißen, in welchem er zu Christus hinsührt, und so zu deuten, als ob es mit dem ewigen Heil zur Noth auch ohne Christus gehe. So freut er sich denn auf eine Ewigkeit mit Petrus, Moses, Consuz und Homer, dem liebenden, und Zoroaster, "und der für Wahrheit stard, mit Sokrates, auch mit dem edlen Mendelssohn, der hätte den Göttlichen nimmer gekreuzigt!" Und des Kreuzes Geheimniß, wie es allezeit dem griechischen Geiste eine Thorheit war, bleibt auch diesem deutschen Träger griechischen Geistes unaufgeschlossen. In demselben Athem, in welchem er gegen unverständliche Formeln, Tempelgebräuche und Satungen loszieht, ruft er aus:

Weg unmännliche Klag' um den Göttlichen, der, wie die Sünder, Als Unsündiger starb! Wer weint' um des Sofrates Giftfelch? Wer um die Flamm', aus welcher, ein Gott, aufstrahlte Heratles? Soll an erhabenem Sinn ein Heid' uns nehmen den Vorrang? Weg, ihr Martergebilde der Kreuzigung! Er, den des Todes Bittere Schmach nicht beugte, der Held mit dem Siegespanier schwebt Freudig empor, daß wir selber aus Staub nachstreben zum Aether.

Indeß, wie abgeschwächt das evangelische Leben im Pfarrhause zu Grünau erscheint, ist es durchaus ein menschelich edles und ein frommes im Sinne des ersten Artikels, so viel ohne den zweiten davon gesaßt werden kann. Poesie und Musik, Antheil an den großen Interessen der Menscheheit und an Freud' und Leid der Gemeinde, mitten in der vollen Behaglichkeit des eigenen Daseins das Streben, auch den Leuten im Dorse das Leben, freilich ohne Anstrengung, lieblich zu machen, der Christenglaube noch nicht so ermattet, daß das Tischgebet sehlte und die Verehrung des "unsündigen und göttlichen Jesus". Und wenn uns die Pfarrerin mit ihrer Sorge für das "Väterchen" zu weit geht, so vers

spricht Luise an der Seite des "edlen bescheidenen Walther" eine wirkliche Pfarrerin zu werden. Denn der alte Weber rühmt sie am Hochzeitsabend, daß sie bei Gott und Menschen beliebt sei, und hat seine guten Gründe.

Fragt nur, wer euch begegnet, im Dorf; ihr sollt euch verwundern, Was man euch alles erzählt von dem Jüngferchen: wie sie gefällig Ueberall mit den Frohen sich freut, mit den Traurigen trauert; Wie sie des Dorfs Jungfraun unverwerkt, als muntre Gespielin, Führet zu Handarbeit und Sittigkeit; wie sie ohn' Aussehn Dürftige speiset und tränkt, wie Nackende wärmt und bekleidet, Arm' und verwaisete Kinder zur Schul' anhält und versorget, Kluge Verwalterin stets der geheim zusließenden Wohlthat, Die nicht uns zu erforschen vergönnt ist, aber die Gott kennt, Wie sie das Lager der Kranken besucht mit Trost und Erquickung, Herr, und den heimlichen Armen, den kläglichsten! Wie sie ihn ausforscht

Und Barmherzigkeit übt, daß Einer nicht weiß, wo es herkommt! Kaum, daß sie selber es weiß! Vollbrachte sie eben ein Stücken, Daß auch die Engel sich freun, dann gehet sie, mir nichts, dir nichts, Ruhigen Gang und scheint nur ein hübsches und lustiges Mädchen!

In der That ein blanker Spiegel für die Töchter der Pfarrshäuser! Aber der ehrwürdige Pfarrer darf nicht poltern, was er so gerne thut, wenn ein jüngeres Geschlecht, dem der Beruf des Geistlichen wieder in seiner Fülle aufgegangen, als der Beruf, das Areuz zu predigen auch unter dem Areuz, das es wieder gewagt, Andreä's Wort sich zur Losung zu wählen: "so ziehen wir den schweren Karren und sind gehalten für 'nen Karren", den Pfarrer von Grünau durchaus nicht mehr für sein Vorbild gelten lassen will.

Man kann von Vossens "Luise" nicht reden, ohne an Soethe's "Hermann und Dorothea" erinnert zu werden. Richt ein Pfarrhaus schildert er mit dem Pfarrer, der Pfarrerin und deren Tochter, mit welcher ein edler Jüngling sich zu vermählen im Begriff steht, sondern ein Wirthshaus mit dem Wirthe, der Wirthin und dem wohlgebildeten

Sohne, dem eben die edle Jungfrau als Genossin zuge führt werden soll. Aber wir wissen, daß in der Geschichte dem Pfarrer eine nicht unbedeutende Rolle zugetheilt ist und daß ihn der Dichter in so trefflicher Gestalt uns vor= geführt, als er vermochte. Goethe hatte von Jugend auf mit Pfarrern und Pfarrhäusern gern zu schaffen. In seine Frankfurter Knabenzeit ragte noch die ehrwürdige Gestalt bes Seniors Johann Philipp Fresenius, ber nicht allein durch seine gut lutherische Bekämpfung der Brüder= gemeinde, sondern viel segensreicher durch sein Beicht= und Communionbuch und durch seine tiefgehende Seelsorge gewirkt. Weithin ist er bekannt geworden durch die Be= kehrung des im siebenjährigen Krieg verwundeten freigeistischen Generals von Dyhern, die er selbst beschrieben und deren auch Goethe in "Wahrheit und Dichtung" Er= wähnung thut. Fresenius Nachfolger Plitt, ein großer, schöner, würdiger Mann, hat auf den jungen Goethe einen tiefen Eindruck gemacht. Ihm hat er die lehrhaften, unter einander im Zusammenhang stehenden, wohldurchdachten Predigten mit solcher Aufmerksamkeit abgelauscht, daß er sie sofort nach beendigtem Gottesdienst dictieren und die Handschrift zur Freude seines Vaters noch vor Tisch über= reichen konnte. Zu Goethe's ältesten Schriften gehört der "Brief des Pastors zu \*\*\* an den neuen Pastor zu \*\*\*". Der Brief ist noch immer sehr lesenswerth, denn wie er den Stempel des Goethe'schen Genius an sich trägt, so ist er überaus bezeichnend für die Stellung zum Christen= thum, die Goethe im Großen und Ganzen, einige Schwan= kungen nach dem "decidierten Nichtchristenthum" abgerechnet, sein Leben lang eingenommen hat, von der Jugend, da er bei der schönen Seele, Susanne von Klettenberg, ein= und ausging, bis zum Alter, da er einen Versuch der Gräfin Auguste von Stolberg, ihn dem Heiland zuzuführen, freund=

lich, aber bestimmt ablehnte. Seine Stellung ist Leben und Lebenlassen. Den Christgläubigen läßt er nicht allein ihren Glauben, er empfindet sich selbst mit Wohlgefühl in benselben hinein, aber weil er die Energie nicht hat, sich vor dem heiligen Gott in seiner vollen Sündenschuld zu erkennen, kommt das Bedürfniß der Erlösung in ihm nicht zu jener energischen Gestalt, die unverwandt zu dem Ge= kreuzigten treibt. Der alte Pastor, in dessen Person sich der jugendliche Dichter verkleidet, ist innig gläubig, aber tolerant, und wie der alte Goethe später der Gräfin Stolberg es ausgesprochen, daß in des Vaters Hause viele Wohnungen seien, wohl auch eine für ihn, so traut der junge der ewigen Liebe zu, daß sie auf allerlei Weise ihre Kinder zu sich zu ziehen wisse — auch die, welche den Weg, ohne den nach der Schrift Niemand zum Vater kommt, verschmähen. "Mso, lieber Bruder, danke ich Gott für nichts mehr als die Gewißheit meines Glaubens; denn darauf sterb' ich, daß ich kein Glück besitze und keine Selig= keit zu hoffen habe, als die mir von der ewigen Liebe Gottes mitgetheilt wird, die sich in das Elend der Welt mischte und auch elend ward, damit das Elend der Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und so lieb' ich Jesum Christum, und so glaub' ich an ihn und danke Gott, daß ich an ihn glaube; denn wahrhaftig, es ist meine Schuld nicht, daß ich an ihn glaube. Es war eine Zeit, da ich Saulus war; gottlob, daß ich Paulus geworden bin; ge= wiß, ich war sehr erwischt, da ich nicht mehr leugnen konnte. Man fühlt einen Augenblick, und der Augenblick ist entscheidend für das ganze Leben und der Geist Gottes hat sich vorbehalten, ihn zu bestimmen. So wenig bin ich indifferent; darf ich deswegen nicht tolerant sein? Um wie viel Meisen verrechnet sich der Astronom? Wer der Liebe Gottes Grenzen bestimmen wollte, würde sich noch mehr verrechnen. Weiß ich, wie mancherlei seine Wege sind? So viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den Himmel komme, und ich hoffe, daß er andern auch auf dem ihrigen hineinhelfen wird. Unsere Kirche behauptet, daß Glaube und nicht Werke selig machen, und Christus und die Apostel lehren das ohngefähr auch. Das zeigt nun von der großen Liebe Gottes: denn für die Erbsünde können wir nichts und für die wirkliche auch nichts. Das ist so natür= lich, als daß Einer geht, der Füße hat; und darum ver= langt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Tugenden, sondern den einfältigsten Glauben, und durch den Glauben allein wird uns das Verdienst Christi mitgetheilt, so daß wir die Herrschaft der Sünde einigermaßen los werden hier im Leben, und nach unserm Tode, Gott weiß wie, auch das eingeborene Verderben im Grabe bleibt." diesem behaglichen Glauben heraus, der weder vorher um die Sünde, für die wir nichts können, gezittert, noch nachher um die Heiligung, aus der doch nicht viel wird, sich Angst sein läßt, spricht der alte Pastor von der ewigen Liebe Gottes und der Menschen Dulbung.

War für Goethe der Pfarrer ein Mann, mit dem er nicht ungern zu thun hatte, so ward ihm in der Straßburger Zeit das Pfarrhaus ein so liebes Haus, als er je eins betreten. Auf zwiefache Weise trat er ihm nahe: durch ein poetisches Interesse, welches die Macht des Herzensantheils gewann, und durch ein Herzensinteresse, welches durchaus poetisch sich gestaltete. Es war in den sechsziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dem Engländer Oliver Goldsmith; einem in Dürftigkeit des Lebens viel umhergetriebenen Wanne, gelungen, in seinem Roman "der Landprediger von Wasessield" eins jener Bücher zu schafsen, die durch ihre reine Wenschlichkeit eine under= gängliche Kraft der Anziehung haben. Herder, dessen Gabe gerade darauf ging, das rein Menschliche überall, wo es vorhanden war, voll und klar und warm herauszu= empfinden, predigte die Trefflichkeit dieses Buchs allen, die ihm nahe kamen. "Haben Sie den Landprediger von Wakefield gelesen?" schrieb Herder an seine Braut. "Ich lese ihn wohl jett schon zum viertenmal: es ist eins der schönsten Bücher, die in irgend einer Sprache existieren. Er ist von der Seite der Laune, der Charaktere des Lehrreichen und Rührenden ein rechtes Buch der Mensch= heit." Durch Herber lernte Goethe das Buch kennen und ward, als er es von ihm vorlesen hörte, ganz vom Ueber= maß des Gefühls überwältigt. Dem überfließenden Gefühl folgte das verständige Urtheil: "die Darstellung dieses Charakters des Landpredigers von Wakefield auf seinem Lebensgange durch Freuden und Leiden, das immer wachsende Interesse der Fabel durch Verbindung des ganz Natürlichen mit dem Sonderbaren und Seltsamen macht diesen Roman zu einem der besten, die je geschrieben worden, der noch überdies den großen Vorzug hat, daß er ganz sittlich, ja im reinen Sinne christlich ist, die Belohnung des guten Willens, des Beharrens bei dem darstellt, das unbedingte Zutrauen auf Gott Rechten bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über das Böse beglaubigt, und dies alles ohne eine Spur von Frömmelei oder Pedantismus. Vor beiden hatte den Ver= fasser der hohe Sinn bewahrt, der sich hier durchgängig als Fronie zeigt, wodurch dieses Werkchen uns eben so weise als liebenswürdig entgegenkommen muß". Von der Betrachtung des bestimmten Buchs erhebt sich dann Goethe zu einer allgemeinen Ansicht: "Ein protestantischer Land= geistlicher ist vielleicht der schönste Gegenstand einer mo= dernen Idylle; er erscheint wie Melchisedek, als Priester und König in einer Person. An den unschuldigsten Zu=

stand, der sich auf Erden denken läßt, an den des Acker= manns, ist er meistens durch gleiche Beschäftigung, sowie durch gleiche Familienverhältnisse geknüpft; er ist Vater, Hausherr, Landmann, und so vollkommen ein Glied der Gemeinde. Auf diesem reinen, schönen, irdischen Grunde ruht sein höherer Beruf; ihm ist übergeben, Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung zu sorgen, sie bei allen Hauptepochen ihres Daseins zu segnen, sie zu belehren, zu kräftigen, zu trösten, und wenn der Trost für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer glücklicheren Zukunft heranzurufen und zu verbürgen. Denke man sich einen solchen Mann, mit rein menschlichen Gesinnungen, stark genug, um unter keinen Umständen davon zu weichen, und schon dadurch über die Menge er= haben, von der man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten kann; gebe man ihm die zu seinem Amte nöthigen Kennt= nisse, sowie eine heitere gleiche Thätigkeit, welche sogar leidenschaftlich ist, indem sie keinen Augenblick versäumt, das Gute zu wirken — und man wird ihn wohl ausge= Zugleich aber füge man die nöthige Be= stattet haben. schränktheit hinzu, daß er nicht allein in einem kleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einen kleineren übergehen möge; man verleihe ihm Gutmüthigkeit, Berföhnlichkeit, Standhaftigkeit und was sonst noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches hervorspringt, und über dies alles eine heitre Nachgiebigkeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler: so hat man das Bild unsers trefflichen Wakefield so ziemlich zusammen." Um dieselbe Reit nun, als Goethe's Seele so ganz mit dem englischen Pfarrhaus gefüllt war, lernte er das deutsche in Sesenheim kennen. Kaum giebt es ein bekannteres Pfarrhaus als dieses. Wie die Inschrift auf dem Denkmal, das man der Friederike von Sesenheim auf dem Friedhof ihres Sterbe=

orts gesetzt, aussagt, daß ihr der Blick eines Dichters Unsterblichkeit verliehen, so ward ihr väterliches Haus durch den Eintritt des jungen Dichters zu einer der trautesten Stätten der deutschen Jugend, zu welcher auch die Alten immer gerne wieder wallen. Was ein Theologe in dem Hause gefunden hätte, wenn er nach evangelischem Leben und Wirken ausgegangen wäre, wir wissen es nicht. Durch den Wanderstab des Dichters, der sich hier als ein Zauberstab erwies, hat sich uns ein Leben erschlossen, das Wahrheit ist, aber im Morgenglanze, in der Thaufrische, in dem Sonntagskleid der Dichtung vor uns tritt.

Es hat denn auch in seinem Idyll "Hermann und Dorethea" der Pfarrer nicht fehlen dürfen. Wie oft ist daffelbe mit dem Vossischen verglichen worden! Männer wie Gleim hatten wohl den Gedanken, die Lorbeeren des Rectors von Eutin hätten Goethe nicht schlafen lassen. Der alte Kanonikus in Halberstadt konnte sich kaum fassen über diese "Sünde gegen seinen heiligen Boß". An diesen selbst schrieb er: "Boßens Louise will der Bube lächerlich machen! Robespierre beging kein größeres Bubenstück". Deffentlich drückte er sich glimpflicher aus. ',,Louise Voß und Dorothea Goethe, schön beide wie die Morgen= röthe, nahn da zur Wahl — und Wahl macht Qual!" Aber er ist klar: "Louise Voß ist mein im Lied und im Idyll — die andre nehme, wer da will!" Goethe selbst hat Voßens Gedicht herzlich anerkannt, und die Literatur= historiker traten im Ganzen in seine Fußtapfen. alles Gute zugegeben, wer zweifelt heute daran, daß doch mit ganz anderer Wahrheit als Voß der Dichter von "Hermann und Dorothea" das Wort sich zueignen darf: "Und die Sonne Homers, siehe, sie lächelt auch uns." Beiden Gedichten zu gleichem Loh gereicht es, daß sie landschaftlichen Athem spüren lassen. Wer an den Seen

in der Nähe von Eutin gewandert, und zugleich in den kleinen Städten am Rhein und Neckar und Main heimisch ist, der muß es bewundern, wie aus Voßens Louise die Stille und das Behagen des Lebens in dem Holsteinschen Lande, der kühle Hauch von Wald und Wasser uns anweht, und wie in Goethe's Gedicht das frische, rührige Bürger= leben am Rhein uns anmuthet. Sonst aber welch ein Unterschied! Bei Goethe der ernste, bedeutsame geschichtliche Hintergrund, auf dem das warme Gemälde tüchtiger Bürgerlichkeit erscheint, bei Boß nur ein' Leben festlichen Bei Goethe ein spannender Fortschritt in Genusses. der Handlung, Schürzung und Lösung des Knotens aus der Tiefe der geschilderten Charaktere, ihres Gegensatzes und ihrer Annäherung, bei Boß die lose Aneinander= reihung dreier Bilder behaglichen Daseins. Bei Goethe die angeborene, bei Voß die tiefempfundene, aber dann angelernte Homerische Art. Und der Pfarrer bei Goethe etwas besser erscheint er als bei Voß.

Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher dem Manne, Dieser kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürfniß, War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschen Geschick enthüllen und ihre Gesinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften.

Feingebildet und gewandt wie zum Lenken der Rosse so zur Schlichtung menschlicher Zerwürfnisse, im Verkehr mit Menschen sicher durch seinen Verkehr in der vornehmen Gesellschaft, durch tiesen psychologischen Blick herannahende Verwirrung anzeigend und ablenkend, eingebrochene in ihrer Ursache erkennend und heilend, erscheint er als eine höchst erwünschte Person für die Gesellschaft, als unentbehrlicher Helser in der Noth. Von der tieseren Gründung des Pfarrers in dem einzigen völligen Helser aus der Noth, von seinen höheren Zielen für die Menschheit sagt uns der Dichter nichts. Und wenn der große Meister auch sonst im Verkehr weder mit Herder noch mit Lavater das volle Bild eines evangelischen Geistlichen sich aneignet, wenn er im Laufe der Zeit von Lavater sich entsremdet, Herder's Berufung nach Weimar nicht gerade unter dem Gesichts- punkt der geistlichen Wohlfahrt der Stadt und des Landes betreibt, wenn er die tiessten Bedürsnisse des Menschen statt durch das Amt, das die Versöhnung predigt, durch die armseligen Surrogate von allerlei nach Maurerei schmecken- dem Geheimnißkram zu befriedigen sucht, soll doch dies nicht vergessen werden: der Hochmeister deutscher Poesie hat kein Wort der Verunglimpfung, sondern volle Anerkennung sür den Stand der Geistlichen, dem auch er die wohlthätigste Wirkung auf das Leben unseres Volks zuschreibt.

## 6. Herder's Pfarrhaus.

Einer der Literaturheroen von Weimar war doch ein Pfarrer — Johann Gottfried von Herder. Er war daneben sehr vieles andere, und sehr vieles, das zum ganzen Pfarrer gehörte, war er nicht. Aber unrecht wär' es, an dem Manne, der an Vielseitigkeit von keinem überstroffen wird, den Prediger, den Beichtvater, den Superinstendenten zu vergessen, unrecht, weil er uns das volle Vild eines Geistlichen nicht verwirklicht, an dem dichterischen Pfarrer mit amtsmäßiger Prosa stolz vorüberzugehen. Welche Interessen, Schauungen, Kenntnisse vereinigten sich in dem Manne, in dem bunten Reichthum seiner Schriften — zu wie viel heute ausgebildeten Wissenschaften liegen in ihnen die triebkräftigen Keime — zur Philosophie der Geschichte, vergleichenden Sprachwissenschaft, Völkerpsychologie, Aesthetik, Literaturgeschichte! Dem warmen Pulsschlag des

Mannes für die Menschheit stellt sich sein tiefes Auge zu Dienst, das überall das Menschliche herausfindet. War der Meister groß, der den Genie ist Congenialität. Riß zum Kölner Dom entworfen, so war auch der spät= geborene Jünger groß, der einem verblendeten Geschlecht die Nachricht, der Dom sei ein Bau von wundervoller Schönheit, wie eine neue Kunde wieder brachte. Kunde hat uns Herder gebracht, ob er den Geist der hebräischen Poesie uns erschloß und die Stimme der Bölker in ihren Volksliedern uns hören ließ, ob er des Jesuiten Balde Gedichte uns nahe brachte oder die "Pastoral= Theologie in Versen" von Andreä wieder auffrischte. Schleiermacher bei aller sonstigen Verschiedenheit darin verwandt, daß er, ein Geist des Uebergangs und der Ueber= leitung, alles Lebendige der Zeit in sich zusammenfassend, nach zwei Seiten balb anzog, bald abstieß, hat er sich wie der große Erneuerer unserer Theologie bald für einen Pantheisten, bald für einen Rationalisten müssen halten lassen. Denn das ist unsers Denkens Unzulänglichkeit, daß es, auf den Gott an sich gerichtet, bemüht, jede beschränkende Besonderheit von seinem Bilde fernzuhalten, in ein Allessein versinkt, welches dunkel wird wie das Nichts. Mit dem "Sosein" Gottes, wenn es dem denkenden Geiste nicht göttlich rein genug erscheint, verliert sich leicht selbst das Dasein. Und wenn dann das Herz sich dennoch nach des Lebens Bächen hinsehnt — Duellwasser sprudelt ihm, nachdem der Geist auf dürre Heide gerathen, wieder aus der Offen= barung, die von einem Herzen Gottes weiß: wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Ist nicht Ephraim sein trauter Sohn und sein liebes Kind? Darum bricht ihm sein Herz über ihn, daß er sich sein erbarmen muß. — Und der also erfrischten, lebendigen Religiosität wallt der Unmuth auf

gegen die Verknöcherung des religiösen Lebens, ohne Mark und Blut, und der Kampf gegen den Glauben, der leere Form gesworden, sieht manchmal aus wie das Gebahren der Vernunft, die nicht dem Worte Gottes gehorsam sein will. Aber laßt nur die hohlen Köpfe sich erheben, als hätten sie an dem Manne, weil er aus der gesunden Vernunft spricht, ihr Haupt gestunden — und dem Haupte entsahren zuckende Blize gegen die falschen Neuerer — wie hat Herder's Geist gegen die Verschlimmbesserr des Liedes und der Predigt gewettersteichtet! Die geschichtliche Vetrachtung, die Gottes segenstriesenden Fußspuren in dem Leben unseres. Volks überall nachgeht, nimmt alle Gabe Gottes dankbar an und schätzsseich dem Vedürsniß der damaligen Zeit und nach der Weisheit Gottes.

Wir suchen aus dem Leben Herder's ein Bild seines Hauses zu gewinnen. Dieses Hauses Sonne war Karo= line Flachsland — sie ist's geworden in der Weise der angebrochenen neuen Zeit. Der Pietismus hat zuerst dahin gewirkt, die Zeit des geistigen Aufschwungs in der Literatur hat die Wirkung verstärkt, daß hinfort mehr als sonst in der Ehe neben der göttlichen Ordnung die wechsel= seitige menschliche Anziehung betont ward. Die schöne Seele, die schöne Individualität war zu ihrem Rechte ge= fommen. Karoline Flachsland, aus guter alter Familie, aber in bürgerlich dürftigen Verhältnissen, durch ihre in Darmstadt verheirathete Schwester in den geistig lebendigsten Kreis der kleinen Residenz, in welchem auch Goethe ein= und ausging, hineingestellt, voll Empfänglichkeit für alles edle Geistesleben, lernte den sechsundzwanzigjährigen Herder etliche Jahre jünger bei seinem Aufenthalt am Hof in Darmstadt kennen. Sie erzählt uns selbst: "Wir sahen ihn fast jeden Nachmittag in unsern Wohnungen, in kleinen

Gesellschaften oder auf den angenehmen Spaziergängen der nahen Wälder um Darmstadt. Statt daß wir ihn unterhalten wollten, unterhielt er uns auf die mannigfaltigste, geistvollste Weise. Sein Urtheil, sein Gefühl war überall das rechte, verbesserte und erhöhte das unsrige. Klopstock's Messias die schönsten menschlichen Scenen, aus Klopstock's Oben, aus Kleist (seinem und meinem Lieblingsbichter), aus den Minnesängern las er uns vor. Unvergeßlich ist mir die Darmstädter Fasanerie, wo er in der Stille des Waldes, in der feierlichen Einsamkeit des Ortes Klopstock's Ode: als ich unter den Menschen noch war — mit seiner seelenvollen Stimme aus dem Gedächtniß recitierte! In Klopstock und Kleist haben auch unsre Seelen sich gefunden. — Am 19. August (10. Sonnt. nach Trin.) predigte Herder in der Schloßkirche. Ich hörte die Stimme eines Engels und Seelenworte, wie ich sie nie gehört!... Zu diesem großen einzigen, nie empfundenen Eindruck habe ich keine Worte — ein Himmlischer in Menschengestalt, stand er vor mir. — Den Nachmittag sah ich ihn, stammelte ihm meinen Dank... von dieser Zeit an waren unfre Seelen nur Eins und sind Eines: unser Zu= sammenfinden war Gottes Werk. Juniger können sich die Seelen nicht zusammen verstehen, zusammen gehören! — Er hörte von andern, wie ich meine Geschwister liebte. und auch hierin war unsre Liebe nur Ein Gefühl, Har= monie, Dank zu Gott. Ach gewiß hat Niemand seine heilige Seele so gekannt wie ich. — Von diesem Tage an sahen wir uns täglich. Ich fühlte ein nie empfundenes Glück aber auch eine unbeschreibliche Wehmuth und Schwermuth: ich glaubte, ich würde ihn nie wieder sehen. — Den 25. August feierten wir seinen Geburtstag in dem kleinen Kreis der Freunde, bei MUe. Ravanell im Schloß; da gab er mir seinen ersten Brief ... Ach ich empfing mit diesem Brief das Heiligste, was diese Erde für mich hatte! ich konnte nur Gott und ihm danken... Am 27. Aug. reiseten sie von Darmstadt nach Straßburg ab. Ich sprach ihn noch am Morgen der Abreise bei Merck — in dem Augenblick der Trennung zum erstenmal allein!... keiner Worte bedarf es hier — wir waren Ein Herz und Eine Seele: die Trennung konnte uns nicht trennen." Die Briefe, die Herder an die Braut schreibt, sind voll der Empfindsamkeit, welche Klopstock in seinen Lesern nährte und zugleich in jener genialischen Weise, die bald "Du" bald "Sie" sagt, wie wir sie in Goethe's Briefen an "Gustchen" Stolberg und Frau von Stein finden. Es ist bekannt, daß Herber, nachdem er in Straßburg sein Verhältniß zum Prinzen von Eutin, als dessen Begleiter er auf Reisen gegangen war, gelöst, einem Ruf des Grafen Wilhelm von Schaumburg = Lippe nach Bückeburg folgte (Mai 1771). Durch die wechselvollen Erlebnisse seiner letten Jahre, durch den Aufenthalt in Straßburg, wo er sich eine Thränen= fistel operieren ließ, und durch die edle Großartigkeit, mit welcher er Geldverhältnisse behandelte, war er in Schulden gerathen und außer Stand, die Braut sofort heimzuführen. Vettern und Basen, Gevattern und Freunde im Darmstadt machten ihr bange: ob der seltsame Mann mit den mannig= faltigsten Interessen, in die eine gut bürgerliche Auffassung des Lehens sich schwer zu finden wisse, auch wohl ein Charakter sei? ob er wohl wirklich wiederkommen und nicht die Braut sitzen lassen werde? womit wolle er denn auch eine Frau ernähren? Zwei Jahre mußte er in Bückeburg allein haushalten — eine schwere Zeit. "Ich bin jetzt unter einer Wolke, wie ich vielleicht Zeitlebens nicht ge= wesen bin; ich will sie auch so still dusdauern, als ich's vielleicht noch nie gethan, aber immer und eher hätte thun sollen." Es war nicht leicht, in Bückeburg Wurzeln zu

schlagen. Den ehrsamen Bürgern der kleinen Stadt, den prächtigen Bauern der Nachbarschaft, die in Bückeburg eingepfarrt waren, mochte der Ton seiner Predigt anfangs befremdlich klingen. Er predigte in keinem hergebrachten Stil, weder in dem orthodoxen, den die Gemeinde wohl bisher gewohnt war, noch in dem rationalistischen, der jetzt in der Kirche aufkam. Er predigte, wie er selbst bachte und fühlte — einfach, lebhaft, bald ganz nüchtern zum Verstand, bald das Gefühl mächtig fortreißend. Man erzählt, nicht lange hab' es gebraucht und die Bauern hätten nach dem Gottesdienst seine Predigten in den Wirthshäusern auf= gesagt. War der Eingang in die Menge schwer, so hat's ihm auch bei dem frommen Häuflein, das aus Jacob Böhme Nahrung suchte, um sie unverdaut zu lassen, nicht gefallen. Manchmal schien es, als ob die Gräfin Maria seine ganze Gemeinde wäre, — eine Frau von tiefer Frömmigkeit, in der Brüdergemeinde erzogen, schüchtern neben dem Gemahl, Herder ihr ganzes Herz erschließend. Aber am Sonntag nach Ostern 1772 schrieb er: "Ich habe die erste Confir= mation der Kinder gehabt — es ist die erste Grundlage zu meiner Gemeinde, und unbeschreiblich, wie mich die Kinder liebten und mir anhingen. Das giebt doch wenig= stens süße Viertelstunden!" Seine Sehnsucht wuchs von Tag zu Tag nach der Pfarrfrau. "Der Stand eines edlen, treuen Weibes und Priesterweibes ist, ohne Eigenheit und Selbstheit gesprochen, der würdigste und schönste auf der Welt, und mit guten Kindern muß er ein himmlischer Stand werden können. Aber auch selbst ohne sie (ob es gleich für mich ein böser Gedanke wäre) noch immer himm= lisch, wenn er wirksam ist, wenn er zwei Menschen zu= sammen knüpft, die ohne einander ermattet wären, aber sich so stärken und tausendfachen Beruf Gottes von einander Iernen. Luther (bessen Lebensumstände ich jetzt recht mit

innerer Stärkung lese) heirathete eben in den mißlichsten Umständen seines Lebens." Und daß er in diesem Stücke Luther nicht nachgefolgt, das reut ihn bitter. "Gott, wo wären wir jett! Aus dem Trödeln und Säumen wird nichts in aller Welt. Drei Jahre vergnügt gelebt und auch ein bischen gedarbt und sich gequält, ist besser als brei Jahre unthätig, müssig, unlustig, wo Seele und Leib verdirbt. Ich bin in den Lumpen zwei Jahre, wie D. Swift in Irland, zwanzig Jahre älter geworden. — Daß ich in diesen zwei Jahren nichts gearbeitet, so müssig gesessen daß ich mich todt schämen möchte!" Im wunderschönen Monat Mai 1773 führte er endlich die Braut heim. Eine Freundin, Frau v. Bescheffer, die sich Herder schon ge= wonnen, ward der jungen süddeutschen Frau Rathgeberin in den norddeutschen Verhältnissen. Auf dem gräflichen Landsitz "zum Baum", in tiefer Waldeseinsamkeit, saß das Pfarr-Chepaar mit dem gräflichen Paar zusammen, und zwischen der Gräfin und der Pfarrerin ward in der innersten Stille des Gemüths das Band heiliger Gemein= schaft sofort gewoben. Was für ein Segen das Pfarrhaus für den Pfarrer ist, leuchtete aus dem einfachen Wort eines Gemeindegliedes hervor: "Wenn Sie nicht geheirathet hätten, so hätten wir Bückeburger Sie nie ganz kennen gelernt und Sie auch uns nicht." Und während die Gemeinde sich ihm aufthat, kam die wissenschaftliche Arbeit wieder in Fluß. Je mehr der Mensch thut, desto mehr Kraft zum Thun gewinnt er. Die "Provinzialblätter für Prediger", die Ideen "über die Philosophie der Geschichte der Mensch= heit", die "Stimmen der Bölker", die Berliner Preisaufgabe "über die Ursachen des gesunkenen Geschmacks" schäftigten ihn. Auch als Superintendent und Consistorial= rath stand er seinen Mann — mit tapferm Muth ist er der Cabinetsordre des Grafen entgegen getreten, welche die

Ordination eines unwürdigen Candidaten befahl — die Ordination geschah nicht. Herbst 1776 verließ Herber "Die drei und ein halbes Jahr, die wir da zusammen verlebten, waren die paradiesischen Jahre unsers häuslichen Glückes, die goldene Zeit unserer Ehe." Herder folgte dem Auf nach Weimar, wo er Pfarrer und General= superintendent ward. Goethe hatte den Ruf vermittelt, hatte aber viel mehr daran gedacht, der Stadt den großen Geist, als der Kirche einen frommen Prediger zuzuführen. Die Berhältnisse waren außerordentlich schwierig. denke sich in die Geistlosigkeit des damaligen Pfarrergeschlechts, in die genialische Art des Hossebens hinein, man stelle sich die mannigfaltigen amtlichen Verpflichtungen vor, die Herber oblagen, in der Kirche, dem Consistorium, den Schulen — — so z. B. hatte er gegen die Forderung zu kämpfen, daß die Schulseminaristen den Sängerchor des Theaters bildeten man vergesse nicht Herder's in manchem Betracht schwierige Gemüthsart — und eine Summe von Leiden steht vor den Augen, die Herder von 1776 bis 1803 zu dulden hatte.

Aus Goethe's Aeußerungen über Herder und die Literatur, die sich daran geschlossen, tritt Herder's Bild und selbst
das seiner Karoline zwar bedeutsam, aber nicht sehr liebenswürdig hervor, und die Vermuthung liegt nahe, das Haus,
das dieses Paar gegründet, lasse es an der Gemüthlickeit
des deutschen Pfarrhauses sehlen. Aber um einen Menschen,
um ein Haus in ihrer besten Eigenart zu erkennen, muß
man sie lieben, — nicht lauernd sie umschleichen, sondern
vertrauensvoll sie besuchen. Und in unzähligen Fällen
wird sich herausstellen, daß der Mensch, der im Kamps
mit Menschen seine Stacheln heraussehrt, in der Häuslichteit seine weiche Liebe ausathmet. Jenen Segen des Pfarrhauses, den es immer jugendlichen, nach der Wahrheit

dürstenden Seelen gespendet und den wir für alle Zukunft gern von ihm möchten ausgehen sehen — wir haben ihn kennen gelernt in Spalding's Hause, als Lavater eintrat, wir lernen ihn noch reiner kennen im Hause Herder's. Es war am Mittwoch, den 4. Oct. 1780, da wanderte ein Schweizer Jüngling von Göttingen, wo Thologie' er studierte, aus und legte den weiten Weg nach Weimar, 30 Stunden, zurück, in der Hoffnung, über Herder's Schwelle, vor Herder's Augen treten zu dürfen. Es war Georg Müller, des Geschichtsschreibers Johannes jüngerer Bruder, aus Zürich, Sohn einer Theologen-Wittwe, Jahre, von Kind auf einundzwanzig reich frommem Leben, jetzt mit der heiligsten Begeisterung für die Gottesgelehrtheit beflissen, aber in Göttingen fremd dem Land und den Leuten und von den Theologen wenig befriedigt. Schon in der Schweizer Heimath war ihm Herder im Traum erschienen, und nun rang der Jüngling, muthig bald und bald verzagt, nach des Traumes Verwirklichung. Wir folgen ihm auf seinem Weg und das Pochen seines Herzens theilt sich unserm Gefühl mit. Am Freitag Abend war der Wanderer — ein runder schwarzer Hut, weißer Charlesdoux, ein guter Flaus, schwarze Beinkleider, weiße Strümpfe, neue Halbstiefel, so beschreibt er seine Kleidung — Weimar angekommen und im Wirthshaus eingekehrt. Früh halb neun Uhr am andern Worgen schickt er ein Billet in Herder's Haus. Die Familie war beim Kaffee. Die Sheleute machten sich ihre Gedanken über den Gemel-Karoline aber hat den Eindruck, der Fremdling müsse ein guter Mensch sein. Um zehn Uhr soll er kommen. Noch eine lange, bange Stunde. Er hält's nicht aus im Wirthshaus. Er schleicht um die Kirche herum. trachtet jedes Haus, ob es wohl das Ziel seiner Sehnsucht sei. Endlich war die Zeit da — er ließ sich das Haus

weisen, tritt ein. "Wenn er nur nicht so plötlich daher= kommt!" Er klopft an dieser und jener Thür. "Herein" läßt sich hören. "Wie wird mir's gehen? Er wird mich kalt wie ein Theolog empfangen, und höflich, wie ein Staatsmann, wieder gehen lassen!" Er möchte davon laufen. Da kommt der Diener und läßt ihn ein= treten. "Der Herr Generalsuperintendent werden sogleich ihre Aufwartung machen." Er tritt in ein hübsches Zimmer mit Kupferstichen. Endlich Schritte — der lette Donner auf die Nerven, die Thür ging auf, da stand — Herder! — voll Huld und Milde, lächelnd wie ein Früh= lingsmorgen. Der Mann, damals ein Sechsunddreißiger, nimmt den Jüngling an der Hand, führt ihn ins Zimmer dancben, läßt ihn auf dem Kanapee Platz nehmen und setzt sich auf einen Sessel neben ihn. Während er den Brief eines Zürcher Theologen liest, den Müller ihm einhändigt, verschlingt dieser des Zimmers Gestalt und Schmuck. Dann neue, wärmere Begrüßung und ein Gespräch, das sich an den Brief knüpft. Herder ruft seine Frau. "Das war mir recht und doch nicht recht. Ich hatte ihre Silhouette in der Physiognomik gesehen und eben kein gutes Omen da= raus gezogen. Ich hielt sie für sehr gelehrt und ihre Ge= lehrsamkeit fühlend. Er ging in ein Nebenzimmer und blieb eine gute Weile aus. Endlich kam er wieder und bald hinter ihm sie — o! das ist nun gar ein herrlicher, freundlicher Engel! Sie schwebte daher, leicht und fanft und so mild, so freundlich und lieblich, so zart und treu und vertraulich, nahm gleich einen Sessel, setzte sich an meine Seite, fragte mich tausend Dinge aus: ich saß mitten inne, wie einer aus ihnen. Auch mußten ein paar Buben kommen, weiß nicht mehr, welche, die waren auch freundlich und strotten in ihrer Jugendkraft." Der Jüng= ling kommt auf den tiefsten Grund seines Besuchs: er

braucht Rath für seine Studien. Herber schenkt ihm seine "Briefe über das Studium der Theologie". Der Morgen ging unter den besten Gesprächen hin. Der Gast muß zu Mittag bleiben — und er sitzt glückselig oben am Tisch, Herder zur Rechten, Karoline zur Linken, die vier Buben unten am Tisch herum, und sieht die Verheißung verwirklicht: "Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock, deine Kinder wie Delzweige um den Tisch her. Siehe. also wird gesegnet der Männ, der den Herrn fürchtet." Es war eine fröhliche Mahlzeit für Geist und Leib, alles mit Salz gewürzet. So reich und mannigfaltig wie Herder im Buch ist, zeigt er sich im Gespräch. — Der Sonntag brach an. Ehe Müller, Morgens um 8 Uhr, die Thürder Stadtkirche suchte, klopfte er ernstlich an jene Thür, an welcher geschrieben steht: "welche ihn ausehen und an= laufen, die werden nicht zu Schanden werden". Diakonus Schröder predigte gewöhnlich orthodox, wie da= mals noch fast alle in Weimar. Die gesprächigen und höslichen Thüringer schwatzten auf der Emporkirche überlau und quälten den Fremdling mit Fragen über die glückliche Schweiz und über das geldarme Sachsen. Wie Müller nach der Kirche zu Herder's kommt, war der Diener schon nach ihm ausgegangen: er müsse in Herder's Haus wohnen, alles hatte die Hausfrau schon zugerüstet. "Ich dankte Gott und freute mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe," ruft der Jüngling aus und fügt zu dem Wort des Wandsbecker Boten Salomo's Wort: "Die Hoffnung, die sich verzeucht, ängstet das Herz. aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens". Das war die Melodie des Lie= des, das für Müller eine Woche lang immer schöner sich fortsang. Herder kam im schwarzen ehrwürdigen Staats= Heid, schwebend über der Erde im Flor der Jugend, mit

der Grazie eines Bräutigams und dem Lächeln eines freudigen Menschen und verbreitete wie die aufsteigende Sonne einen neuen Glanz von Freude und Leben. Nach einiger Zeit, die im Gespräch über Winkelmann hinging, führte Herber den Gast in sein Schlafzimmer. Bei dieser Gelegenheit lernte er Herder's Wohnung erst recht kennen. Neben dem einfachen Schlafzimmer ein andres mit einem Theil seiner Bibliothek: Griechen, Kömer, Engländer, Franzosen, Spanier, Italiener, dazu die Bilder von Winkelmann, Füßli, Swift — dann ein Luther von Kranach. Zimmer neben diesem hatte Hamann's Bild — auf der Rückseite war geschrieben: Hic est homo, qui libertatem malitia invenit sua. Dominum invocavit. An dieses Rimmer stößt ein Saal — die eigentliche Bibliothek, reich und mannigfaltig, wie die Gegenstände von Herder's Schrift= stellerei. Endlich das letzte Zimmer, seine Studierstube, groß und schön, hellblau und schwefelgelb, im Schatten der Kirche, — wenig Schmuck, im Winkel eine römische Büste, auf dem Tische ein Psalter, auf dem Fenstersims Lilienthal's Liederbuch. — Sie aßen und nach dem Essen setzte sich Herder ans Klavier und schlug Klopstock'sche Oben an: Hermann und Thusnelde, der Zürichersee, "der Welten erschuf", zu welchen ihm Reichardt die Melodien geschenkt. Karoline, die ihr Gemahl täglich im nahen Wald, dem Webichte, einübte, sang mit. "Ich habe noch nie so viel beim Klavier gefühlt, wie diesmal," schreibt Müller, "es waren nur einzelne Schläge, aber diese und sein lebhafter Gesang waren so herrlich, so genievoll, daß ich bei der ersten Zeile tief empfand, so und nicht anders muß das gesungen werden. Ich wußte nicht, wo ich hinkam, solches Leben, solche überirdische Herrlichkeit füllte mein Herz." Am Abend — da stellte sich der ganze Segen eines Feier= abends ein. "Da die Dämmerung kam, wo gewöhnlich

unser Geist wie einen andern Aether fühlt, Vorschmack der Ruhe und ewiger Seligkeit und sich weiter öffnet als am brennenden Strahl des Tages, unter den Sorgen des Lebens — da saß ich so neben ihm allein auf dem Kanapee, wir hatten noch kein Licht; mir war so wohl, er blickte mich liebreich an und so kamen wir nach und nach ins Gespräch und zwar von den alten Kirchenliedern. Das war nun mein Element. In meiner Jugend haben sie mir so manche Stunde versüßt, so manche frohe Empfindung ge= geben, so manchen Trost und Muth in froher Aussicht, und nun muß ich sehen, wie jeder dies mein Heiligthum mit verachtendem Auge beschielt, wohl gar wild zertritt, wie sie allenthalben verdrängt und neue mattere, für die ich keinen Sinn habe, an ihre Stelle gesetzt werden. lange habe ich keinen Menschen gefunden, mit dem ich frei darüber reden mochte, der frei mit mir redete und die gleichen gerechten Alagen in meinen wie ich in seinen Schooß schüttete. Da er nun so darauf kam, überließ ich mich völlig und sagte rund alles, was mir auf dem Herzen lag. Er sah mich lächelnd an und freute sich gewiß herzlich über dieses Zeichen; denn gleich nachher, als seine Frau kam, sagte er ihr mit dem gleichen Lächeln diese Nachricht." Und hatte der Jüngling sein Herz aufgethan, so blieb das des Mannes nicht verschlossen. Herder sagte ihm Lieder vor, namentlich von Dach und von Michael Weiß, dem Sammler der Böhmischen, die er immer so hochhielt. "Ach, hätte ich doch meine Freunde um mich gehabt," ruft Müller aus, "hätten sie auch gesehen, mit welch väterlicher, liebe= voller Miene er mich ansah; wie er mir treu und er= mahnend, wie ein Bater seinem einzigen Kinde, die Hände drückte und mir das Lied vorsagte, ganz so, als wenn er's diesen Augenblick und ganz für mich gemacht hätte, als wenn dies das letzte Wort wäre, das er mir sagen könnte,

wie er mir die schönsten Stellen wiederholte, daß sie mir ewig unvergeßlich sein müssen! Ach, er wußte nicht, wie mir geschah; Thränen zitterten in meinen Augen, ich konnte nur wie ein Kind aufhorchen, um recht aufzufassen diesen köstlichen Samen für jene Welt. Er war Ruhe, Heiterkeit, Vaterliebe, Frömmigkeit, Erhst selber." — Müller wollte bis Mittwoch bleiben, er ließ sich nöthigen und blieb bis Montag. Das Leben ward immer vertraulicher. Herder und Müller mischten sich wie Kinder unter die Kinder. Abends ward ein Spaziergang ins Webicht gemacht. Müller wagte alles zu sagen: seine tiefsten Erlebnisse, seine gegenwärtigen Seelenbedürfnisse. Auch Goethe und Wieland wurden besucht, — was war das Interessanteste gegen das Heiligthum des Verkehrs zwischen Jünger und Meister? Am Vorabend des Abschiedes von Herder ging das Chepaar mit dem Gaft und dem ältesten Söhnlein ins Webicht. Das Wetter war lieblich. Die Stimmung weich. "Die sanften Flaumen des göttlichen Geistes um= schweben uns," sagte Herder. Er ging an Müller's Seite, der ihn oft mit inniger Liebe ansah, kaum den Boden be= rührend, still, sanft, gerade wie ein Lamm, leise, bedächtlich redend; sie frei und fröhlich, ohne allen Prunk der Welt, voll Geift und Liebe. Immer tiefer gingen sie in den Wald, immer tiefer ward das Gespräch. "Luft — Licht — Wärme — diese drei sind Eins, — wie der Geist, der Sohn, der Vater." Dann Theosophisches über die Dreieinigkeit. "Die Dreieinigkeit haben die meisten Heiden erkannt. Wer den Logos hatte und erkannte, der wurde selig. Dies sagen viele der ersten Kirchenväter. Die sicht= bare Schöpfung ist das Modell und Schema der unsicht= baren. D unerkannte Offenbarung Gottes!" — "Ich war ganz Auge, ganz Dhr. — Sie ging seitwärts mit dem Gott= fried, der an den Stauden und Gräschen so viel Vergnügen

hatte, so ganz im Stande der Unschuld und sie, wie die freundliche Göttin Asträa, die milde Mutter der Menschen. — Gerade vor uns ging die Sonne unter — der Himmel war prächtig — die Stadt mit einem Nebel getauft. Ach, Sonne, wie still und geräuschlos endigst du deine Bahn! Hinter uns schimmerte der Wald in ihrem röthlichen Abschiedsstrahl — ich war voll Andacht und Entzückung und preisete Gott in der Stille für diesen herrlichen Abend. — Er sah wenig auf, sein Gesicht voll Ruhe, sein ganzer Gang, sein ganzes Wesen so ohne alle Prätension, so von Herzen demüthig, so voll sichtbarer innerer Andacht! Oft macht er mit den Händen einige Bewegung, als wenn er etwas bei sich declamire. — In Liebe und Eintracht ver= siegelt kamen wir ins Haus zurück. Abalbert und die andern Knaben empfingen uns jauchzend unter der Thür des Hauses, ich lief auf mein Zimmer und wußte mich vor Freude nicht zu fassen. Salomon, du hast's aus tiefer Erfahrung geschöpft, "wenn kommt, was man begehrt, das ift ein Baum des Lebens" — ein Vorschmack jener Früchte am Baum des Lebens — ein ferner Vorschmack!!! Ich ging herunter, wir waren alle etwas müde und tranken Thee; die Kinder um den Tisch herum, Speise fordernd, nach dem 128. Psalm." Und nun der Abschied: "Ich ging mit ihm in die Studierstube. Ich dankte ihm, rühmte, wie glücklich er mit seiner Frau sei. Er sagte lächelnd mit der schönsten Zufriedenheit: ""Ja, dadurch hat Gott alle meine Wünsche erfüllt. Ich kannte viel Menschen, aber es ist doch nichts mit ihnen. Sie ist für mich bestimmt, meine Einzige."" — Er nahm mich bei der Hand, führte mich noch einmal in den Garten hinunter. Es that mir innig weh, ihn zu verlassen; wir redeten von dem, was ich Geist und Buchstaben nenne. Je simpler die Bibel verstanden, desto beseligender. ""Er hoffe, ich werde

recht glücklich werden"", das sagte auch seine Frau viele Male. ""Das stille Leben im Schooß seiner Familie sei etwas Unschätzbares. Er habe keinen Wunsch, als vor seinem Ende noch in Ruhe zu kommen und seine Tage in Frieden zu beschließen, auf dem Lande, fern von Fürsten, und daß ihn doch ja Gott kein Unglück an den Kindern erleben lasse. Das sei sein herzlichster Wunsch."" klagte ihm, wie ich oft zu Boden gedrückt sei, Freiheit und Ruhe ahnde, und sie nicht erreichen könne — könnt' ich nur aus diesem Körper fliegen!! Er wies mich zur stillen Geduld und Warten. Es werde alles befriedigt werden 2c. — Herder ging einmal hinauf und ich ihm ge= schwind mit schwerem Herzen nach. Da stellte er sich vor mich hin, nur Milde und Liebe winkte mir aus seinen Augen. — ""Nun, mein lieber M."" — er breitete seine Arme aus und umfing mich, — ""nun wollen wir Ab= schied nehmen."" Ich umfing ihn auch, mein Herz schmelzte, ich weinte häufige Thränen auf seine Wangen. mich: ich dankte ihm aus vollem Herzen. Wir gingen noch einige Male die Stube auf und ab, immer wiederholte er's: ""Behalten Sie mich in gutem Andenken! Gott segne Ihre Arbeit, öffnen Sie mir Ihr ganzes Herz."" — Noch ein= mal umfingen wir uns; er ging die Treppe hinunter, ich in meine Kammer und weinte. — Gebe mir Gott, daß ich ihn bald wieder mit reinem Gewissen sehe!!! — Ich habe wenig mit ihm geredet, aber sein Leben an= gesehen, und das ist's, was tief auf mich gewirkt hat. — Mann Gottes, du bleibst in meinem Herzen geschrieben, denn du bist Einer der Sethiten, dessen Name — wie jene über die Wassersluth — über die Feuersee hinüber= schallen wird, wenn die Berühmten und Gewaltigen in der Welt mit jenen Riesen in der Unberühmtheit des Hades liegen und den Kommenden aufstehen. Du haft dir dort schön geweissagt. Ich bin ergrimmt über die Lästerungen gegen dich, aber du erträgst sie geduldig, schiltst nicht wieder, und wirst leuchten wie des Himmels Sterne."

Nicht alle Tage erschien solch ein Jüngling bei Herber. Müller war wohl der Einzige unter dem jüngern Geschlecht, der in ein so tiefes Verhältniß mit Herder kam, von seinem Geiste angezogen, von seiner Liebe festgehalten. ehe er in die Schweiz heimkehrte, einen ganzen Winter in Herder's Haus zugebracht. Der Briefwechsel blieb lebhaft: er ward Bathe eines Herberschen Kindes und das Haus der Freunde in Weimar nahm aus der Ferne den innigsten Antheil an seinem aufkeimenden Familienleben. Fast ein Vierteljahrhundert noch grünte die Freundschaft. Und als Herder heimgerufen war, übernahm Müller die Heraus= Wir haben mit Müller's Auge das gabe seiner Werke. Pfarrhaus des Generalsuperintendenten in Weimar in seiner innigen Wärme, tiefen Vertraulichkeit und ernsten Frömmig= keit gesehen. Sollten wir's lassen, weil andere es anders sehen oder gar nicht sehen wollten? Wir gönnen jeder Seele, jedem Hause ein Auge der Liebe, die nicht blind ist, sondern sehend, die nicht nach der Sünde lauert, sondern die Gottespflanzung aufspürt. Und jedem suchenden Herzen des jungen Theologen, das von Zweifeln gequält wird, wünschen wir die offene Thür eines Pfarrhauses, aus welcher der Segen, der Frieden des geistlichen Berufs ihm erfrischend entgegenathmet. "Meine Freude war, mich mit jungen Leuten abzugeben — und es ist sie noch," sagte Herder zu Müller. Und wenn auch in Zukunft das deutsche evangelische Pfarrhaus Brunnenstube und Leuchter für die Gemeinde bleiben soll, dann ist's nöthig, daß den zu= künftigen Pfarrern nicht blos vom Katheder die Lehre leuchte, sondern aus dem Pfarrhaus das Leben des Evan=

geliums quelle. Denn es bleibt dabei, daß das Leben das Licht der Menschen ist.

## 7. Das Pfarrhaus des Erneuerers der deutschen Cheologie, D. J. Schleiermacher.

Nur selten gelang es Herder, einer suchenden Seele wie Georg Müller, den Stoß und die Richtung zur ewigen Bewegung zu geben; Schleiermacher dagegen hatte eine große Schaar von Jüngern. Während der Generalsuper= Sächsischen Herzogthums in dem kleinen intendent des Weimar den Areis, in welchem er lebendigen Widerhall für seine tiesste Aussprache gefunden hatte, sich nicht zu bilden vermochte, war Schleiermacher in dem großen Berlin schon als Prediger der Charits der Mittelpunkt, um den sich edelste Menschen, nicht blos nehmend, sondern auch gebend, in freister Freude bewegten. Man klagt, daß in Herder im Laufe der Jahre das ursprüngliche Feuer des religiösen Lebens und Wirkens sich abgekühlt, an Schleier= macher darf man rühmen, daß die Gluth an Reinheit gewonnen, ohne an Macht zu verlieren. Schleiermacher's Haus als vorbildliches Pfarrhaus zeigen zu wollen, gleichwohl vielen, die vor seiner Theologie gewarnt sind ein seltsames Unternehmen erscheinen. Aber das ist grade das Treffliche an dem Mann, daß er nicht in der Studier= stube, auf dem Katheder, auf der Kanzel allein arbeitete und wirkte, daß all sein Denken Leben war, daß er in alle seinem Verkehr bildete. Und was nun gar das Fa= milienleben betrifft, so wüßten wir keinen, der über das Geheimniß der zur Ehe führenden wechselseitigen Anziehung tiefer gebacht, über das Zustandekommen jeder wahrhaftigen Ehe heller gejubelt und im eigenen Hause ein treuerer Fa= milienvater gewesen als er. Zum drittenmal treten wir in ein Berliner Pfarrhaus ein: haben wir in Spener den Mann kennen gelernt, der bei seinem ausschließlichen Trachten nach dem Reiche Gottes die Freude des Familienlebens als eine von selbst ihm zufallende hinnimmt, ohne sie sonderlich zu pflegen; erschien uns in Spalding der Patriarch, der andre gern am Frieden seines Hauses Theil nehmen ließ, ohne ihn anzupreisen, ohne zu gleichem Leben zu drängen: Schleiermacher, indem er die schöne Individualität zu wecken und die schöne Ehe zu bilden suchte, vergaß weder das Eine, daß alles schöne Leben vor allem der Freiheit zur Entfaltung seiner duftigen Blüthe bedürfe, noch das Andre, daß jede Eigenthümlichkeit, die Gott wachsen lasse, zur Be= reicherung des Nächsten da sei. So strömt von seinem Leibe lebendiges Wasser und sein Haus wird ein Brunnen der Erquickung.

Man kann nicht fagen, daß Schleiermacher (geb. 1768 in Breslau) aus dem elterlichen Hause das Urbild des Pfarrhauses mit auf die Wanderung des Lebens genommen, um nach demselben einst das eigene zu gründen. Zwischen seinen Eltern und ihm war zwar ein Band innigster Liebe Aber die Unruhe des amtlichen Lebens führte gewoben. den Bater, der reformirter Feldprediger war, viel umher, die Mutter, in der heißen Sehnsucht, ihre Kinder aus der argen Welt in einer sichern Zuflucht geborgen zu sehen, war glückselig, als sie in der Brüdergemeinde diesen Ort gefunden zu haben meinte, und Vater und Mutter gaben den vierzehnjährigen Knaben, nachdem er schon zwei Jahre in Pleß in Pension gewesen, nach Niesky. Und während der häusliche Segen: die innige Liebe der Eltern, ihre aufopferungsvolle Fürsorge für das leibliche Wohl, ihr gebetsinniges Hoffen auf der Seele Gründung in Christus ihm folgt, weilt er an keinem Ort seiner Lehrjahre, ohne

· die besten Menschen anzuziehen, ohne ihre besten Gaben sich Die Brüdergemeinde konnte ihm das volle anzueignen. Bild des Hauses nicht geben, denn so einseitig ward in ihr die Verbindung der mit Chrifto Verbundenen zur Gemeinde betont, daß das Familienleben im Gemeindeleben fast auf= ging und über der freien wechselseitigen Anziehung der Herzen das Loos wie ein Geschick schwebte. Aus dem Aufenthalt des Knaben in Niesky, des Jünglings in Barby zog Schleiermacher den doppelten Segen des christlichen Gemeingefühls, das ihn niemals verließ, auch wenn seine Theologie von der Lehre der Brüdergemeinde am weitesten abwich, und der edelsten Freundschaft mit strebsamen Ge-Die Befreiung seines Geistes aus der Enge, in welche die Schule ihn gebracht, der Riß, der zunächst dadurch zwischen ihm und seinem Bater entstand, führte ihn in ein edles Haus, das seines Onkels Stubenrauch, der nach seiner Versetzung von Halle nach Drossen dem Jüngling für seine Vorbereitung zum Examen Gastfreundschaft gewährte, und Schleiermacher beweist durch seinen Brief= wechsel und die Widmung der zuerst gedruckten Predigten, wie dankbar er seinem Oheim ist. Nachdem er 1790 die theologische Prüfung bestanden, ward er durch Vermittlung seines Gönners, des Hofpredigers Sack, Hauslehrer bei dem Grafen von Dohna=Schlobitten in Preußen, und der Eintritt in dieses gräfliche Haus ist für die Entwicklung seines häuslichen Sinnes und seiner Gedanken über das Familienleben und den geselligen Verkehr von der größten Bedeutung. Ein Dreifaches ist der Erwerb dieser Hauslehrerzeit: zuerst die Sicherheit im Umgang mit Menschen der höheren Gesellschaft, denn dem Geburtsadel fühlte er sich durch seinen geistlichen Adel ebenbürtig und die Bande, welche dem Hauslehrer die Eigenart der Eltern und die Ueberlieferung der Familie anzulegen pflegen, durch=

brach er zum Wohle der Zöglinge und zur Wahrung seiner Ueberzeugung; sodann die Gewöhnung an ein Familien= leben, das von der Wärme der Liebe durchdrungen, durch hohe Interessen gehoben und durch edle Formen geschützt war; endlich die Erfahrung davon, was die Frauen in der Familie und der Geselligkeit bedeuten als stille Mahne= rinnen, daß die Männer ritterlich sich verhalten, als treue Hüterinnen der besten Güter des Gemüths. Man spürt's den Briefen aus Schlobitten an, wie innig wohl dem Jüngling dort geworden, wie ihm ein neues Leben aufge= Mit welchem Herzensantheil schildert er den Ge= burtstag des Hausvaters und wie die soldatische Stramm= heit desselben an der Seite der frommen Gemahlin unter den Glückwünschen der Kinder zur innigsten und demü= thigsten Dankbarkeit erweicht wird! Wie lebhaft wird der Candidat und wie kommt seine Gabe, die Individualität zu fassen und zu schildern, zur Geltung, wenn er seinem Freunde Catel die sämmtlichen Glieder der Familie vor= führt! Welch eine Gunft für die eigene Entwicklung, für die Ausreifung seiner Gedanken, für die Uebung in der Aussprache derselben, daß er den Töchtern des Hauses, die in dem Alter der innigsten Sehnsucht nach geistiger Nahrung, nach Erfüllung des Gemüths mit dem höheren Leben standen, Unterricht zu geben hat! Und Friederike zumal, die zweite der Töchter, "zwischen sechszehn und siedzehn Jahren," so erzählt er selbst, "vereinigt alles, was ich mir jemals von Reiz und Grazie des Geistes und Körpers gedacht habe. Jede Beschreibung wäre gewagt. Zu allen geselligen Empfindungen geschaffen und gestimmt, mit einer ruhigen Einbildungskraft, einem tiefblickenden Verstande und dabei so voll attachement und ohne Prätension: glücklich wird sie nicht einen Mann machen, der dieses Schapes würdig ift." Und grade in dieser Zeit hatte die

Jungfrau vor ihrem Gott den Kampf durchzukämpfen, den ihr die Ueberzeugung bereitete, eines Mannes dargebotene Hand zurückweisen zu müssen — wie gern mag das durch= furchte Gemüth die Samenkörner hoher Lebensanschauung aufgenommen haben, welche der junge Hauslehrer und Hauskaplan ausstreute! Aber Schleiermacher gab kaum mehr, als er empfing. "Für die Frauen," so hat er nach Jahren noch bezeugt, "ging mir der Sinn erst in dem häuslichen Cirkel in Preußen auf. Dieses Verdienst um mich hat Friederike mit in die Ewigkeit genommen. Und nur durch die Kenntniß des weiblichen Gemüthes hab' ich die des wahren menschlichen Werthes gewonnen." Es fehlte nicht an Zusammenstößen zwischen der gefestigten Eigenart der Eltern und dem selbstbewußten Hochflug, den des Lehrers Gedanken nahmen, und ein solcher Zusammenstoß ward auch die Ursache zu allerdings friedlicher Scheidung. Die Jahre des gemeinsamen Lebens waren köstlicher Gewinn für den Jüngling. Der Vater hatte gewünscht, der Sohn möchte sich durch seine Thätigkeit der Familie in Schlobitten gleichsam nothwendig machen. "Sie ist mir beinahe noth= wendig geworden," antwortete der Sohn. "Es sind alles so gute Menschen und es ist eine so lehrreiche und zugleich so liebe Schule. Mein Herz wird hier ordentlich gepflegt und braucht nicht unter dem Unkraute kalter Gelehrsamkeit zu welken, und meine religiösen Empfindungen sterben nicht unter theologischen Grübeleien; hier genieße ich das häuß= liche Leben, zu dem doch der Mensch bestimmt ist, und das wärmt meine Gefühle." Es ist das Dohnasche Haus in Schlobitten gemeint, wenn Schleiermacher acht Jahre, nach= dem er dasselbe verlassen, in seinen "Monologen" schreibt: "Im fremden Hause ging der Sinn mir auf für ein schö= nes gemeinschaftliches Dasein, ich sah, wie Freiheit erft veredelt und recht gestaltet die zarten Geheimnisse der

Menschheit, die dem Ungeweihten immer dunkler bleiben, der sie nur als Bande der Natur verehrt." Doch war es nicht das Grafenhaus allein, in welchem Schleiermacher das schöne gemeinschaftliche Dasein fand — auch ein Pfarrhaus hatte er in Preußen kennen gelernt, in welchem ihm unaussprechlich wohl ward, das Haus des Pfarrers Wedecke in Hermsdorf, der Mann mystisch zugleich und von hoher Sittlickfeit, patriarchalisch froh in dem engen Bezirk seines Familienlebens und zugleich voll Theilnahme für das Heil des Baterlandes, das Haus dieses Mannes ein Bild mehr, das sich in Schleiermacher's Seele senkte, um die Sehnsucht nach gleicher schöner Lebensfülle zu näh= Von Preußen wandte er sich zunächst wieder zum Dheim nach Drossen. Im Herbst und Winter finden wir ihn in Berlin als Mitglied des Gedikeschen Seminars und Lehrer am Kornmesserschen Waisenhaus. Im Frühjahr 1794 zieht er nach Landsberg an der Warthe, um als reformierter Prediger einem Verwandten, Schumann, beizustehen. Es fehlte auch hier nicht die Gelegenheit, mit einer edlen weiblichen Seele zu verkehren. Eine verheira= thete Cousine hatte für ihn die Anziehung der lieblichen Erscheinung, und zugleich eines gefährdeten innern Lebens. Und bilden — aus schwierigen Verhältnissen einer gebun= denen Seele zur Freiheit und zur schönen Entfaltung zu helfen, war seine Sache, seine edle Kunft. Nach zwei Jahren ward er nach Berlin an die Charits berufen. Sechs Jahre blieb er dort — eine Zeit, in welcher er zu der Lebensanschaung reifte, die auch für die Ehe, das Haus, die Familie und damit für das Pfarrhaus von großer Bedeutung ist.

Es ist hier nicht der Ort, das reiche und eigenthümliche Leben zu schildern, das er in Berlin geführt — wie er, seit einigen Jahren des Vaters beraubt, mit seinen treuen

Geschwistern in wärmster Liebe verbunden bleibt, wie er mit Henriette Herz eine dauernde, mit Friedrich Schlegel eine vorübergehende Freundschaft schließt, von jeder in be= sondrer Weise gefördert, wie in den Kreisen der angesehenen und würdigen Männer der Stadt, namentlich bei seinem Gönner, dem Hofprediger Sack, der seltsame Verkehr des Charitspredigers mit der jüdischen und schöngeistischen Ge= Anstoß erregt. Wir suchen seine Anschauung sellschaft kennen zu lernen. Das alte Jahrhundert hat er mit den "Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern" geschlossen — in ihnen hat er seine religiöse Anschauung gegeben. Das neue Jahrhundert hat er mit den "Monologen" begonnen, die seine sittliche Anschauung Derselbe Mensch, der in der Religion an das enthalten. allgemeine Leben mit dem Gefühl schlechthiniger Abhängig= keit sich hingiebt, erfaßt sich in der Sittlichkeit wieder als ein freies Wesen. Und das eben ist die Geburtsstunde des höhern Lebens, wenn der Mensch sein Ich, sein Urbild, den Schöpfergedanken Gottes in seiner Individualität er= kennt und in frischem fröhlichem Schaffen als Glied des Ganzen die ewige Jugend seines eigenthümlichen Daseins. Die schöne Individualität in ihrer Berechtigung wird von Schleiermacher mit begeisterten Worten gepriesen. wollte nicht genügen, daß die Menschheit nur da sein sollte als eine gleichförmige Masse, die zwar äußerlich zerstückelt erschiene, doch so, daß alles innerlich dasselbe sei. nahm mich Wunder, daß die besondere geistige Gestalt des Menschen ganz ohne innern Grund auf äußere Weise nur durch Reibung und Berührung sich sollte zur zusammen= gehaltenen Einheit der vorübergehenden Erscheinung bilden. So ist mir aufgegangen, was seitdem am meisten mich erhebt; so ist mir klar geworden, daß jeder Mensch auf eigene Art die Menschheit darstellen soll, in eigener

Mischung ihrer Elemente, damit auf jede Weise sie sich offenbare, und alles wirklich werde in der Fülle des Rau= mes und der Zeit, was irgend Verschiedenes aus ihrem Schooße hervorgehen kann. Wich hat vorzüglich dieser Gedanke emporgehoben und gesondert von dem geringern und ungebildeten, das mich umgiebt; ich fühle mich durch ihn ein einzeln gewolltes, also auserlesenes Werk-der Gott= heit, das besondrer Gestalt und Bildung sich erfreuen soll; und die freie That, zu der dieser Gedanke gehört, hat ver= sammelt und innig verbunden zu einem eigenthümlichen Dasein die Elemente der menschlichen Natur." thümlicher aber das Einzelwesen ist und je tiefer es sich in seiner Eigenthümlichkeit erfaßt, desto stärker der Drang nach Gemeinschaft, damit es gebend empfange. "Es trocknen mir in der Einsamkeit die Säfte des Gemüths, es stocket der Gedanken Lauf: ich muß hinaus in mancherlei Gemeinschaft mit den andern Geistern, nicht nur zu schauen, wie viel es Menschliches giebt, was lange, ja wohl immer mir fremde bleibt, und was hingegen mein eigen werden kann, nein, auch immer fester durch Geben und Empfangen das eigene Wesen zu bestimmen... beim innern Denken, beim Anschauen, beim Aneignen des Fremden bedarf ich irgend eines geliebten Wesens Gegenwart, daß gleich an die innere That sich reihe die Mittheilung, und durch die füße und leichte Gabe der Freundschaft ich mich leicht ab= finde mit der Welt." Bei einer solchen Anschauung von der Individualität als einem eigenthümlichen Gottesge= banken und von der Gemeinschaft als der freien wechsel= seitigen Anziehung und Hingabe mußte die Ehe grade in der freisten Anziehung ihre innerste Gebundenheit haben und in dieser Innerlichkeit des Bandes wieder die freiste Lebenswonne. Wo aber dieses tiefinnerliche Band der freien Hingebung fehlt, welch ein Zerrbild der Ehe! "Es

bindet süße Liebe Mann und Frau, sie gehen den eigenen Heerd sich zu erbauen. Wie eigene Wesen aus ihrer Liebe Schooß hervorgehen, so soll aus ihrer Natur Harmonie ein neuer gemeinschaftlicher Wille sich erzeugen; das stille Haus mit seinen Geschäften, seinen Ordnungen und Freuden soll als freie That dessen Dasein bekunden. Allein wie muß ich immer und überall das schönste Band der Menschheit so entheiligt sehen! Ein Geheimniß bleibt ihnen, was sie thun, wenn sie es knüpfen: Jeder hat und macht sich seinen Willen nach wie vor, abwechselnd herrscht der Eine und der Andere, und traurig rechnet in der Stille Jeder, ob der Gewinn wohl aufwiegt, was er an baarer Freiheit gekostet hat: des Einen Schicksal wird der Andre endlich, und im Anschauen der kalten Nothwendigkeit erlischt der Liebe Gluth. Alle bringt so am Ende die gleiche Rechnung auf das gleiche Nichts. Es sollte jedes Haus der schöne Leib, das schönste Werk einer eigenen Seele sein, und eigene Geftalt und Züge haben; doch fast alle werden sie in stumpfer Einförmigkeit das öbe Grab der Freiheit und des wahren Lebens. Macht sie ihn glücklich, lebt sie ganz für ihn? macht er sie glücklich, ist er ganz Gefälligkeit? macht Beide nichts so glücklich, als wo Einer dem Andern sich aufopfern kann? O quäle mich nicht, Bild des Jammers, der tief hinter ihrer Freude wohnt, des nahen Todes Zeichen, der ihnen diesen letzten Schein des Lebens, sein gewohntes Gaukelspiel vormalt!"

So die Monologen. Die Klage über schlechte Ehen war wohl berechtigt. Es war die Zeit oberflächlicher Schließung und darum leichtfertiger Trennung oder gleichgiltiger Führung der Ehe. "Nichts ist jetzt gemeiner," schreibt Schleier= macher an seine Schwester Charlotte, "als traurige Ehe= verhältnisse, und wenn das zu Christi Zeiten mehr die Härtigkeit des Herzens bewies, so scheint es jetzt mehr

von der Erbärmlichkeit desselben herzurühren, davon daß es die Leute von Anfang an mit ihrem Leben und Lieben auf nichts Ordentliches anlegen und keinen Begriff und keinen Zweck damit verbinden." Es nahm sich denn die geniale Jugend, selbst durch das Band der Ehe noch nicht gebunden, durch das Geschick edler Frauen, die in unwür= digen Verhältnissen lebten, beleidigt, der Ehe an und machte das Recht der Individualität gegenüber der äußeren Ord= nung, des Herzens gegenüber der kalten Gewöhnung geltend und suchte die Liebe zu schildern, wie sie Leibliches und Beistiges, Freiheit und Gebundenheit allmächtig zu ver= söhnen und zu durchdringen verstehe. Friedrich Schlegel, der seine Jugend und. seine Geistesgabe in einem wüsten Leben beschmutt hatte, brachte es in diesem Streben, der Ehe aufzuhelfen, zu zwei großen Ausartungen: die eine war sein Roman "Lucinde", ein ästhetisch und sittlich gleich verfehltes Machwerk, gleich leichtfertig und zerfahren in der Geftalt, wie im Gehalt, die andre war seine Verbindung mit einer verheiratheten Frau, Dorothea Beit, geb. Mendels= sohn. Und Schleiermacher, der zu Frauen nie ein andres Verhältniß gehabt als das edler, bildender Freundschaft, gerieth in dieser Zeit in eine doppelte Verirrung: er ver= suchte, Schlegel's Buch durch seine "vertrauten Briefe über die Lucinde" zu retten, indem er dem liederlichen Machwerk die reinsten Gedanken unterlegte, und der Versuch, eine verheirathete Frau, Eleonore Grunow, aus ihrer unglücklichen Ehe zu retten, gedieh in ihm bis zur Hoffnung, die ge= schiedene in sein eigenes Haus als seine Frau heimzuführen. Von beiden Verirrungen, den traurigsten seines Lebens, ward er durch bittre Schmerzen geheilt, und Gott gab ihm das Glück, ein Haus gründen zu dürfen, wie es lange vor seiner Seele gestanden. Wir sehen, wie ihm dies Haus beschieden ward.

Nichts ist an Schleiermacher merkwürdiger als die große Anzahl tiefgehender Herzensverbindungen, in denen er steht. Wenn ihm Gott einen Menschen zuführte, aus dessen Gemüth ein verwandter Ton in sein Gemüth klang, so hielt er ihn fest zum Austausch des Lebens. Mit der Schwester Charlotte, die in der Brüdergemeinde geblieben war, pflegte er diesen Austausch, bei aller Verschiedenheit der Lebenslage und Lebensauffassung, aufs treueste. Von Stufe zu Stufe des Lebens begleitete ihn die Freundschaft mit ihren Er-"Ich strecke alle meine Wurzeln und Blätter quictungen. aus nach Liebe," so bekennt er von sich selbst; "ich muß sie unmittelbar berühren, und wenn ich sie nicht in vollen Zügen in mich schlürfen kann, bin ich gleich trocken und Das ist meine innerste Natur, es giebt kein Mittel dagegen und ich möchte auch keins." Im Mai 1801 hatte er einen jungen Theologen, Ehrenfried von Willich, den die Monologe ihm zugeführt, zuerst in Prenzlau gesehen: es war eine jener Freundschaftsscenen, wie sie heute kaum noch vorkommen. Henriette Herz, die zugegen war, schreibt davon an Schleiermacher: "Ihr und Willich's Näherkommen während des Gefangs hatte ich mit inniger Freude und Rührung gesehen und stimmte ich nicht ins Chor mit ein, so war es die Unmöglichkeit, einen Ton von mir zu geben, denn die Bewegung des Gemüths erstickte Worte und Töne: gerne aber hätte ich nur beider Hände an mein Herz gedrückt und dem andern Freundschaft gegeben, wie sie der eine schon hat." Schleiermacher fühlte sofort, was er an dem Freunde gewonnen: "Er hat nicht das Große, nicht den tiefen, alles umfassenden Geist von Friedrich Schlegel: aber meinem Herzen ist er in vieler Hinsicht näher und hat im Leben und fürs Leben mehr einen dem meinigen ähnlichen Sinn." Ein Briefwechsel, der aus der Tiefe ging, unterhielt die Freundschaft. Jeder

der Freunde ließ den andern an den Gütern der Freund= schaft, die er schon gewonnen, theilnehmen: so ward Schleiermacher mit Charlotte von Kathen, gebornen von Mühlenfels, auf Rügen und später mit der Schwester der= selben bekannt, Henriette von Mühlenfels, der sehr jugenblichen Braut Ehrenfried's von Willich. Das Kind trefflicher Eltern, namentlich einer geistvollen und hoch= gebildeten, einer gottesfürchtigen und willensfräftigen Mutter, hatte sie, früh verwaist, die Ungunst menschlicher und die Gunst göttlicher Erziehung erfahren. Hungernd in der Uebersättigung durch Lectüre nach dem lebendigen Gott, hörte sie im jugendlichen Alter die Stimme Gottes in der Tiefe ihres Gemüths. Der Mann ihres Herzens führte sie in einen geistig bedeutenden Kreis auf Rügen, und die Bekanntschaft mit Schleiermacher gab ihrem Leben neue Anregung, Leitung und Fülle. Wie eine Tochter schloß sich die Jungfrau an Schleiermacher an, wie ein Vater segnete er sie. Es war dem Alter nach fast möglich, sie war sechszehn und er fünfunddreißig Jahre. Es war durchaus möglich nach ihrem Gemüth, das eben seine Knospe entfaltete, nach seinem Geiste, der zu voller Reife gekommen war. Die Freude Schleiermacher's an dem Glück der Freunde war bei der Reinheit seines Sinnes um so größer, je unglücklicher er selbst war: das Verhältniß zu Eleonore Grunow, das er nicht ohne Jammer ansehen und das er doch nicht ändern konnte, hatte mitge= wirkt, daß er nach Stolpe als Hofprediger gegangen war. Von da ward er als Professor nach Halle versetzt, wo er seine Halbschwester Nanna, die nachmalige Frau E. M. Arndt's, zu sich nahm. Das bräutliche und eheliche Glück, das ihm selbst versagt war, leuchtete ihm fernher ins Haus. Und es ist rührend zu lesen, wie er im Briefwechsel mit den Freunden die tiefsten Empfindungen eines Verhältnisses

ausspricht, in welchem er selbst nicht steht. "Glaube mir, Chrenfried," schreibt er nach einem Besuch auf Rügen, "ich kann mich ganz rein und ungetrübt über das freuen, was ich nicht haben werde. Ich sage das, weil mir oft einfiel, ob ihr nicht glauben möchtet, meine Rührung über euch, die ihr so oft gesehen habt, wäre vielleicht nicht reine Freude, sondern euer Glück mahnte mich auf eine störende Weise Aber euer Glück war mir nie eine an mein Geschick. störende Mahnung, sondern ein stärkender Trost. Die Ueberzeugung, ihr würdet ein solches Leben darstellen, als ich wollte, und ich würde mit darum wissen und mein Theil daran haben, dazu hat euch jeder meiner Blicke, jeder Händedruck und jeder Kuß gesegnet." Und diesen Segen sprach er, da er am Hochzeitstage, 5. Sept. 1804, fern von den Freunden sein mußte, in einem Briefe feierlich "Ihr wißt, wo das Wesentliche meiner Traurede steht, in den Monologen. Ihr kennt auch das schöne Ge= heimniß von Christo und der Kirche, wie sie sich bildet durch seine Liebe, wie sie auch ihn verherrlicht und erhöht, und wie sie die ganze Welt aufs neue gebiert und heiligt. Ihr wißt das schöne Gebet Christi, daß sie mit ihm und in ihm eins sein möge, und so könnt ihr auch wissen, was ich euch sagen würde. — Liebe Tochter, ich vertrete heute Vaterstelle, und gebe dich dem Manne, der mein Freund und Bruder ist. Du kennst das Auge voll süßer Thränen, das oft auf beinem Gesichte geruht hat. So schwimmt es auch jetzt in väterlicher Wonne und in heiliger Wehmuth und segnet dich zu allen Freuden und Sorgen, die aber dir immer beides sein werden, und zu allem, was die Menschen Pflichten nennen, was aber aus beinem schönen Herzen immer als freie Liebe hervorgehen wird, und zu dem großen Berufe, dem du entgegen gehst, dem heiligsten, den der Mensch erreichen kann. — Und du, mein geliebter

Bruder, wenn du das süße Mädchen aus den Händen unster theuren Charlotte empfängst, nimm sie auch aus den meinigen. Sie hat sich mir als Tochter gegeben und meine Liebe zu ihr ist ein Brautschatz, den du nicht verschmähen wirst. Du wirst ihr alles sein, Vater, Bruder, Sohn, Freund, Geliebter; und doch werden wir alle auch euch sein können, was uns gebührt. Ihr wurzelt die junge Pflanze eurer Ehe in ein schönes Land, von herrlichen Freunden umgeben. Einem immer schöneren Leben ent= gegensehend, wird sie herrlich gedeihen von dem vielfachen Segen, der darauf ruht. Auch ich will noch unter ihrem Schatten ruhen, von ihrem Blüthendufte genießen und von ihren Früchten brechen, wenn ich die eigene kränkelnde Pflanze nicht groß ziehen kann. Gebeihe ich aber auch noch, so wollen wir gemeinschaftlich ein wirthbares freund= liches Obdach bilden, unter dem alle unsere Freunde die einsame Ruhe und Thätigkeit finden, und zu dem alle, die das Gute und Schöne lieben, gerne wallfahrten sollen. — Auch unser Bund, lieber Freund, wird heute aufs schönste gekrönt. Du und sie, ihr werdet mir heute über alle Gefahren hinausgerückt, und durch eure Liebe, wie durch eure Ehe, nenne ich euch mit rechter Sicherheit mein. wiege eure Ehe am Tage ihrer Geburt in Vaterarmen und lächle sie an mit Vateraugen. Laßt mich sie recht oft sehen in schmeichelnder Kindlichkeit, in fröhlichem Muthwillen, in heiligem Ernst! Laßt all unsre Freunde mit mir eurem Bunde zurufen: frühe Weisheit und ewige Jugend! Ber= borgenes Leben vor der Welt, aber reich und rüftig im Gefühl der Unsterblichkeit! Ich fühle mich stark in euch und eurem Heil, und umarme euch mit aller Liebe, deren mein Herz fähig ist!" Und wie dann die ersten Nachrichten kamen von dem Glück, das die Freunde genossen, leuchtete Schleiermacher's Freude neu auf. "Habe ich nicht ordent-

lich geweissagt von euch in den Monologen?" so schreibt "Glaubt nur, liebe Menschen, ich schwärme ordent= er. über euch; ich liebe eure Che gleichsam lich außer euch selbst, wie ein eignes Wesen, leidenschaftlich möcht' ich sagen, aber zart und heilig, und so soll es auch wohl sein in mir; denn sie ist ja etwas Wahres, Schönes, Heiliges ganz eigen für sich." Und weil er die Ehe der Freunde als so vorbildlich schön ansah, war es ihm selbst darum zu thun, daß sie auf andere wirke: "Isolieren müßt ihr euch nicht von Anfang an. Jede Familie, und zumal eine solche wie ihr, muß von Anfang an das Missions= wesen treiben und sehen, wo sie Einen an sich ziehen kann ober retten aus der rohen Wüste. Und so denke ich mir auch jede Familie als ein niedliches trauliches Cabinet in dem großen Palast Gottes, als ein liebes sinniges Ruhe= plätchen in seinem Garten, von wo aus man das Ganze übersehen, aber doch auch sich recht vertiefen kann in das enge, beschränkte, trauliche. Da müssen also die Thüren nicht verschlossen sein, sondern es muß hinein können, wer Bescheid weiß, wer den magischen Schlüssel hat, oder weiß, wie er die Aeste wegbiegen muß, um den Eingang zu Giebt es keine Menschen in eurer Nähe, die bei euch anklopfen und gern ein wenig mit euch leben möchten? Ihr glaubt nicht, was für Drang und Eil ich mit euch habe; ich möchte nun auch gern schon wissen, daß ihr euer Licht schon leuchten laßt. Und es scheint mir immer ein großer Vorzug des Predigers, daß er, als zum zurückgezogenen Leben berechtigt, sich von den lästigen Conventionsver= bindungen frei halten kann, und daß ihm dagegen so leicht aus den schönen Wirkungen seines Berufs auch die wahren Zöglinge und Freunde seines Hauswesens hervor= gehen, denen er zu treuer Sittlichkeit und einfachem sinnigen Lebensgenuß vorleuchtet." In der That, das Leben im

Pfarrhaus war ein liebliches. "Uns ist beiben nie wohler," schreibt die Frau, "als wenn wir ganz allein sind, und doch kommen wir selten einen Tag dazu, und dann haben wir so viel mit einander zu plaudern, zu lesen und zu schreiben, daß uns dünkt, der Tag sei recht im Fluge dahin gegangen und wir müssen uns recht sehnen nach einer stillen Stunde für unsre Freunde. Mir kommt dies selbst wunderlich vor, was kann ich große Geschäfte haben? — So gut ich kann, will ich Ihnen unser Leben beschreiben. Unser Vorsatz ist, Morgens um 5 Uhr aufzustehen, bis jett ist es uns nur selten gelungen. Wenn wir Licht er= halten haben und aufgestanden sind, gehen wir nach unserem Wohnzimmer, wo wir Feuer im Ofen und den Kaffeetisch bereit finden. E. lieft dann einige Capitel aus der Bibel und dann etwas anderes recht Ernstes — jett haben wir den Platon vor. Die Reden über Religion haben wir beendet und dazwischen auch ein schönes Buch: "Herzens= ergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, von Wacken= rober und Tieck" gelesen. Sie können denken, wie werth mir diese Stunden sind und die Verbindung mit Ihnen während des Lesens. Ihnen wird der Gedanke auch lieb sein, daß wir Ihre Schriften zu unserer Erquickung und Erbauung erwählt haben und uns so sehr wohl dabei fühlen. Der frühe Morgen ist an sich so schön: die Ruhe und Dunkelheit allenthalben und des Menschen Geist so wach und neu belebt. Wenn es Tag wird, gehe ich an meine kleine Wirthschaft."

Der Verkehr mit den Freunden behielt seine Innigkeit. Ihr erstes Kind besiehlt die junge Mutter dem väterlichen Freunde, wie einem zweiten Vater. Der Ernst der Zeit brachte im Jahre 1806 in das trauliche Gespräch den Ton der mannhaftesten Vaterlandsliebe. Im Lauf der politischen Ereignisse lag die Belagerung Stralsunds, wo Willich

Pfarrer war: Nervensieber brach aus und raffte den Mann weg, der sein dreißigstes Jahr noch nicht vollendet hatte. Die Wittwe, erst achtzehn Jahre, führte ein Kind an der Hand und trug ein andres unter dem Herzen. sich an Schleiermacher in ihrem Schmerze lehnte, bedarf nicht der Beschreibung. Und er that sein Bestes, sie zu trösten — kein leichtes Werk, denn die Wittwe stand in der Einfalt des Glaubens, Schleiermacher wagte nichts be= stimmt auszusprechen, das er nicht denkend ergriffen hatte. Die Trauernde begehrte farbenhell das individuelle Leben ihres Heimgegangenen in der Ewigkeit zu schauen und der Freund glaubte, ihr aus seiner Anschauung sagen zu müssen, das persönliche Leben sei nicht das Wesen des Geistes, es sei nur eine Erscheinung, wie sich diese wieder= · hole, das wissen wir nicht, wir können nichts darüber erkennen, sondern nur dichten. "Aber laß in deinem heiligen Schmerz deine liebende fromme Phantasie dichten nach allen Seiten hin und wehre ihr nicht. Sie ist ja fromm, sie kann ja nichts wünschen, was gegen die ewige Ordnung Gottes wäre, und so wird ja alles wahr sein, was sie dichtet, wenn du sie nur ruhig gewähren läffest!" Sommer 1808 konnte Schleiermacher von Berlin aus die Freunde in Rügen besuchen. Das Wiedersehen führte zur Verlobung mit Henriette von Willich.

Kaum mag es irgendwo köstlichere Briefe der Liebe geben, als Schleiermacher mit Henriette gewechselt. Die Braut steht in dem Alter, in welchem jungendliche Bräute zu stehen pslegen, und ist voll lebhastester und zärtlichster Empfindung, aber als Mutter und Wittwe hat sie den Ernst des Lebens zur Heiligung ihrer Empfindungen bereits gesichmeckt. Nur wie eine Tochter hat sie sich bisher an den gesreisten Wann angeschmiegt, die tiese Theilnahme aber an dem Höchsten, was sein Geist hervorgebracht, hebt sie zur

Höhe seines Lebens empor. Schleiermacher aber — wie reich entfaltet er sein Leben vor uns, wenn er, ein Denker ersten Ranges, die Sprache des Herzens redet, wenn er, ein Mann, der thätig in das öffentliche Leben eingreift, den größten Männern des Staats und der Wissenschaft eben= bürtig zur Seite, zugleich an den kleinen Einzelheiten des Lebens, die doch für das Gemüth so große Bedeutung haben, innigsten Antheil nimmt! Rückblicke in den seit= herigen, Ausblicke in den künftigen Lebenskauf, Ergießungen des augenblicklichen Gefühls, Erörterungen bleibender Wahrheiten, von Seiten der Braut die Bangigkeit, ob sie dem großen Mann auch genügen werde, von Seiten des Bräutigams die Bersicherung, so wie sie sei, so sei sie gerade die rechte — das ernste und liebliche Trachten, die eigene Individualität herzustellen und die andere zu verstehen, das holde Geheimniß der Liebe, die gebend empfängt, empfangend giebt, das ist der Inhalt dieses Briefwechsels. schwer, Einzelnes herauszugreifen, man muß das Ganze lesen. Henriette, von Kind auf innig fromm, war allezeit für die Einwirkung der heiligen Musik auf die religiöse Stimmung sehr zugänglich. "Ich hatte in so langer, langer Beit keine Orgel gehört," schreibt sie einmal, "gestern war sie so wunderschön — ich kann dir nicht sagen, wie mir in der Kirche zu Muth war, und wie du mir gegenwärtig warst, obgleich meine ganze Seele auch beim Gottesdienste war, wie ich an der heiligen Stätte in den innigsten Augenblicken auch meine Liebe zu dir so ohne Maß fühlte, daß auch da= durch die Göttlichkeit unsrer Liebe wieder recht mit Ent= zücken durchdrang. — Nur ein Zweifel fiel mir ein und ich nahm mir gleich vor, dich darum zu fragen. Ob ich auch wohl Unrecht habe, die Empfindungen, die durch die Musik in der Kirche in mir erzeugt werden, religiöse zu nennen? Siehe, ich muß dir gestehn, daß mir ganz anders ist, wenn

sie den Gottesdienst begleitet, als wenn nicht. Wie meine Seele von den Tönen hinaufgetragen wird, welch eine Freiheit mir entsteht, welch ein Fühlen des Heiligen und Unendlichen, das kann ich dir nicht beschreiben. was ich dir neulich klagte, daß mir sei, als drücke mich das Körperliche und hindere mich, mich frei in Empfindungen und Thränen zu ergießen — dies Gepreßte wird wie sanft von mir gehoben, und frei bewegt sich meine Seele. die Bilder des Ewigen und Unendlichen, die Liebe zu den theuren Menschen, die Gott mir gegeben, erfüllen mich ganz. Mit welchen Thränen und Gelübden ich dann im Seist unsre Kinder an mein Herz drücke! — — Sage mir, mein Ernst, ist es wohl rein christlich, daß etwas außer mir solche Gewalt über mich übt im Religiösen, daß es etwas außer mir bedarf, um mich recht ganz in Gott zu senken?" Die Antwort lautete: "So wenig ich auch schreiben konnte, so hab' ich doch die ganze Zeit fast nichts gethan als an dich gedacht. Ich mußte auf Bitten eines Freundes sitzen und mich zeichnen lassen. Als Richtpunkt für meine Augen hatte ich vor mir eine sehr gute Copie von dem herrlichen Johannes in der Wüste von Raphael, den du vielleicht aus einem Kupferstiche kennst. Das Bild stimmte mich zu einer ernsten schönen Andacht, und weil mir dabei einfiel, was du mir schreibst von der Erhöhung des religiösen Gefühls durch die Kunst, so warst du mir auf das lebendigste Liebe, sei ja nicht bedenklich, und wolle nicht gegenwärtig. scheiden, was Gott selbst aufs innigste verbunden hat. Religion und Kunft gehören zusammen wie Leib und Seele. Wenn du rein von innen heraus im höchsten Grade erregt bist, so strömst du bei beiner musikalischen Anlage gewiß aus im Gesang, und so ist auch in der Kirche Gesang und Musik das Band und das Pfand der gemeinsamen Erregung, und eben die Gemeinschaft erhöht ja natürlich das, was

in jedem Einzelnen vorgeht. Es würde mir ordentlich traurig sein, wenn dir Musik und Gesang gleichgiltig wären in der Kirche und du irgend glaubtest dasselbe haben zu können ohne sie, und zumal die Orgel hat sich das Christenthum ganz eigens erfunden, sie gehört ihm an und ist auch fast zu sonst nichts zu gebrauchen. — Freilich kann wohl in Menschen, die selbst gar nicht fromm sind, durch diese Künfte allerlei aufgeregt werden, was sie für Frömmig= keit halten und was sie nur täuscht; aber der Zuwachs, den sie einem Frommen geben in seinen Empfindungen, ist gewiß ächt religiös. Es ist ja auch an sich selbst etwas wahrhaft Göttliches dem, der nur für dieses empfänglich ift: es ist der innerste, lebendige Geist der Natur, der sich ausspricht. Und wenn du dich auf die Singakademie freust, so thue es nur auch vorzüglich deshalb, weil da fast lauter große Kirchenmusik aufgeführt wird". — Der Braut ward manchmal recht bange, ob sie dem geliebten Mann auch die rechte Frau sein werbe. Bald im Ernst, wenn sie sich so gar klein vor ihm fühlt, spricht er ihr die herrlichsten sitt= lichen Eigenschaften zu, bald scherzt er die Furcht hinweg, die sie beschleicht, daß sie, die schlichte Frau, neben dem geistreichen Manne leben solle. Er schlägt ihr vor, daß sie sich beide nie mit andern vergleichen, es komme nicht das Mindeste dabei heraus. Und wenn ihm zugemuthet würde, seine Braut durch Vergleichung zu beschreiben, so wolle er antworten: "Ja, meine Gnädigste, sie ist nicht so liebenswürdig als Sie, nicht so geistreich als eine zweite, nicht so verständig als eine dritte, nicht so liebevoll als eine vierte, nicht so unterrichtet als eine fünfte, nicht so hübsch als eine sechste, aber alles zusammengenommen ist sie doch die Einzige, die ich liebe". Und ihr wird denn auch wieder ganz zuversichtlich in der anschmiegenden Unterordnung. "Ich habe mich immer viel mehr für die Ehen

interessiert, wo die Frau ganz durchaus unter dem Manne steht, so daß sie allein durch die gegenseitige Liebe und die Mutterwürde zu ihm hinaufgehoben wird, als für solche, wenn beide einander fast gleich sind an Geisteskraft und Bildung. Ist gar die Frau mehr, so, behaupte ich, kann es gar keine Che sein. Das muß ganz unerträglich sein. Ich bin ganz glücklich, dich so groß zu lieben und mich so klein zu fühlen, denn ich bin doch groß durch deine Liebe, die auf mir ruhet. Ja, wenn ich erst werde hineingeschlichen kommen in dein Zimmer — gar nicht um dich zu ftören — aber du mich dennoch bemerkft und mich liebend zu dir winkst — ja dann wirst du fühlen, wie mir ist. Aber sei nur ja nicht bange, als werde ich dich zu oft stören; du wirst sehen, wie ich wohl Respect für deine Arbeiten haben werde." Und Schleiermacher, je ernster und gefähr= Licher die Zeit ist, desto inniger freut er sich der Verbindung seines Geschicks mit dem der geliebten Frau. "Wit rechter Lust hab' ich mir die Bilder einer verhängnißvollen Beit ausgemalt, dich immer an meiner Seite gber mich zu Hause sehnsuchtsvoll empfangend, wenn ich zurückkehrte von irgend einem Geschäft, das alle Kräfte aufgeregt und in Anspruch genommen hatte! Es ist eine herrliche Gabe Gottes, in einer Zeit zu leben, wie diese; alles Schöne wird tiefer gefühlt, und man kann es größer und herrlicher darstellen. Ja, auch wenn von reinem Genuß der Liebe die Rede ist, will ich dich lieber in diese Verhältnisse hineinführen, als in irgend ein verborgenes idyllisches Leben. Denn was kann die Liebe mehr verherrlichen, als wenn man so alles, was es Großes giebt in der Welt, mit hineinzieht in ihr Gebiet. — Darum laß uns frisch und selig allem entgegen gehen, was da kommen kann." im letten Brief vor der Eheschließung — Schleiermacher kam eben vom heiligen Abendmahl: "Im Gebet habe ich

unfre Che geheiligt zu einer driftlichen, daß unser ganzes Leben von frommem Sinn und von heiliger, göttlicher Liebe erfüllt sei und unser Thun und Dichten auf das Himmlische hingewendet, für uns und für unsre Kinder. So habe ich uns Gott empfohlen und dargebracht, und es als einen herrlichen Segen gefühlt, daß du zu gleichen Gesinnungen dich mir vereint hast in derselben Stunde. schöner Friede und eine heitere Zuversicht ist für das ganze Leben über mich gekommen, und so innig wohl ist gewiß dir auch. — O wie wollen wir auch immer unsre frommen Rührungen mit einander theilen, und am wenigsten soll ein heiliger Augenblick, deß der eine sich erfreut, jemals ver= loren sein für den andern. Das Selbstaufgebot ist mir sehr gut von Statten gegangen. Nanni sagte aber: sie hätte eine schreckliche Angst dabei gehabt. Wir sind her= nach zusammen in dem Gärtchen gewesen, wo die Rosens stöcke eben anfangen, auszuschlagen, und haben da den Grasplat für die Kinder bestellt, wo sie sich tummeln können... Der Krieg ist nun ausgebrochen, Gott sei Dank, aber bei uns wird alles leider ruhiger bleiben, als zu wünschen wäre, und an eine Störung in unsrer Reise ist gar nicht Hiernach komme dann alles, wie es wolle, zu denken. wenn ich dich nur erst habe, meine herrliche, einzig Geliebte, ganz und ewig bein Ernst!"

Und nun endlich, nachdem die Trauung im Mai 1809 ftattgefunden, das Schleiermachersche Pfarrhaus — wie ist's geworden?

"Ich strecke alle meine Wurzeln und Blätter aus nach Liebe", so hatte Schleiermacher einst gesagt. Jest stand er, durch die Ehe zur vollen Häuslichkeit gekommen, ein herrlicher Baum, der Frucht und Schatten der Liebe bot und mit Wurzeln und Blättern Liebe einsog. Wie sich's Bräutigam und Braut geweissagt, so hat sich's erfüllt.

Es ergeht Einem mit Schleiermacher's Briefen der Liebe wie mit Rückert's "Liebesfrühling": es wird aus der Liebe, die in so hellen Tönen erklingt, "etwas Orbentliches", wie der Gottesgelehrte sich ausdrückt, es ist mit ihr, der Dichter sagt, "keine wilde, schwärmende Sinnesüber= meistrung", sondern "eine milde, wärmende, haltende Be= geisterung". Und wie Rückert seinem "Liebesfrühling" mehr als einen Anhang hinzufügt, zum Zeugniß, daß seine Liebe noch immer Blüthen treibt, so wissen wir von Schleiermacher und seiner Frau: sie haben einander gehalten, was sie gelobt. Die Jugend, die er sich selber ge= schworen, hat er seiner Liebe bewahrt, namentlich auch in dem selbstlosen und zarten Gewährenlassen der Eigenart, die seiner Frau Theil war: die Hingabe, mit welcher sie zu dem Manne hinaufsah, war ohne Furcht, denn des Mannes Liebe hatte die Furcht ausgetrieben. Zwei Kinder brachte die Frau aus der She mit Ehrenfried von Willich mit, vier hat sie in der Ehe mit Schleiermacher geboren. Wenn das Märchen, das so viel von bosen Stiefmüttern erzählt, die Stiefväter ungetadelt läßt, so hat Schleiermacher so reich als irgend Einer bewiesen, daß ein Vater auch die Kinder der Frau, die nicht die eignen sind, mit der= selben Liebe wie die eignen zu umfassen fähig ist. ächter Geschwisterlichkeit lebten alle Kinder untereinander. In spätern Jahren kamen noch zwei Kinder einer Halb= Eine Pflegetochter, die nicht aus dem schwester hinzu. Kreise der Verwandten stammte, lebte mit vollem Kindes= rechte im Hause. Der Liebe Schleiermacher's, welche den eignen Familienkreis so gern erweiterte, wurden große Opfer an irdischem Gut aufgelegt: er brachte sie fröhlich. Auch außer dem Hause sorgte er reichlich — und nicht blos für die geliebte Schwester Lotte, mit der er als Kind in die Brüdergemeinde eingetreten war und die er nun im

Alter in der Brüdergemeinde in Berlin wohl geborgen wußte. Einmal fragte er einen Geistlichen, dessen Predigt er gehört, wie's ihm ginge. "Wie's Einem geht," war die Antwort, "wenn man so viel Enkel auf der Tasche hat." Nichts war ihm mehr zuwider als die niedrige Gesinnung, welche in dem Geld etwas anderes sah als ein Mittel, fröh= lich zu helfen. Der tiefste Schmerz, den er als Vater er= lebte, war das Hinscheiden seines einzigen, eigenen Sohnes Nathanael, eines reichbegabten und von allen geliebten, blondlockigen Knaben. Das Scharlachfieber brachte ihm den frühen Heimgang. Schon hatte der Bater die Freude gehabt, den Knaben in seinem Studierzimmer neben sich arbeiten zu lassen, und welche Freude erst, wenn er nun seine Kunft zu erziehen und zu bilden an dem geliebten Kinde von Stufe zu Stufe des Alters neu bewähren konnte! "Er ist zu gut für die Erde," sagte der alte Goßner. In wunderbarer Rede eignete sich der Vater am Sarge das Wort des Herrn an: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast," — und wehrte dem nicht, der das Kind zu sich kommen ließ. Schleiermacher's Schüler hatten sich's erbeten, ben Sarg zu Grabe tragen zu dürfen. Dort ward er unter Blumen gebettet. Es lag nahe, daß bei einer neuen Einkehr des Scharlachs im Hause — die Erzieherin erkrankte daran, — dieselbe von den Kindern sorgfältig abgeschlossen wurde. Schleiermacher besuchte sie täglich und wies ihre Besorgniß mit dem Scherze zurück: "Unkraut vergeht nicht."

Die Amtswohnung, die Schleiermacher als Geistlicher der Dreifaltigkeitskirche hatte, mit ihrem kleinen Gärtchen, vertauschte er mit Nr. 73 in der Wilhelmsstraße. Dort hatte er in dem stattlichen Hause seines Freundes, des Buchhändlers Reimer, die großen, schönen Räume nach dem Garten hin, der sich bis heute bis zum Thiergarten erstreckt. Schöner kann man in Berlin kaum wohnen. Aber sein Leben bewahrte für die eigne Person die schlichte Einfalt des Stils, die den Geistesmächtigen am meisten eigen zu sein pflegt. Er las im Sommer von sechs bis neun, im Winter von sieben bis zehn Uhr in der Uni= Da war frühes Aufstehen nöthig. Damit aber Niemand sonst in seinem Schlafe gestört würde, ward ihm Abends das Holz im Osen zurechtgelegt, und er brauchte es am Morgen nur anzuzünden. Die Tasse Kassee, der er vor dem Colleg bedurfte, bereitete er sich selbst. verging in ununterbrochener Thätigkeit. Nach der Vor= lesung machte er wohl noch einen Besuch in der Stadt. An den Tagen, in welche die Confirmandenstunden fielen, mußte er um elf Uhr zu Hause sein. Er gab den Unter= richt im Hause, die Jugend sammelte sich, während er an seinem Tische saß und arbeitete. Der große Gottesgelehrte, von dem die Erneuerung der deutschen Theologie datiert, vermochte es nach seiner Weise, Leben zu wecken und selbst= ständig wachsen zu lassen, auch auf jugendliche Gemüther den heilsamsten Einfluß zu üben. Die Zeit der Einfeg= nung war häufig der Anfang eines dauernden tiefen Ber= hältnisses zwischen ihm und der jungen Seele. "Wie ich über meinen Antheil daran denke," so schreibt er einer gräflichen Schülerin, "wissen Sie schon. Es ist Gottes Wort und Kraft, die verherrlicht sich in diesem Geschäft gar oft auch durch das unscheinbarfte Wertzeug, und auch der wohlmeinendste und treueste Lehrer kann doch nichts, als nur, daß er die Verwirrungen aufspüre und löse, die schon da sind, die zugänglichen Seiten der Gemüther auf= finde und ihnen seine eigne Liebe zum göttlichen Borte darlege. Nur Eines lassen Sie mich Ihnen noch bekennen, daß auch der Segen, den der Lehrer selbst davon hat, nicht

gering ist. Daß wir lehrend lernen, gilt nicht nur von den weltlichen Dingen, sondern auch Glaube, Liebe und Hoff= nung befestigen und verjüngen sich täglich durch das wohl= thuende Gefühl, daß die jungen Gemüther die edelste Gabe Gottes durch unsern Dienst empfangen, und was von Herzen kommt, auch wieder zu Herzen geht. Darum fühle ich mich denn immer von Herzen und aufs engste ver= denen ich die Heiligthümer des Christenthums bunden, habe aufschließen helfen, und bleibe gern auf immer ihr Schuldner. Und das möchte ich auch Ihnen gerne bleiben, liebstes Kind, und bitte Sie, daß Sie mich so ansehen, damit, wenn Ihnen irgend etwas vorkommt in Ihrem Leben, wo Sie eines recht vertrauten Herzens bedürfen, um sich Rath oder Trost, Ermunterung oder Gewißheit zu holen, Sie dann meiner gedenken mögen, daß ich Ihnen das schuldig sei vor allen andern." Der Tag brachte mannigfaltige Arbeit: neben der Versenkung in die Wissen= schaft ging der Dienst an der Gemeinde her. Die fröh= lichen Ereignisse im Christenleben, wie Hochzeit und Trauung, führten ihn zur Theilnahme an fremden Familienglück. Wissenschaftliche und freundschaftliche Verbindungen forderten ihren Zoll, so die "gesetzlose Gesellschaft", in welcher sich Männer von ausgezeichneter Begabung und Stellung Sonnabends zusammen fandeu, so die "Griechheit", jene Gesellschaft, in welcher er die von Jugend auf ihm so liebgewordene Lectüre der griechischen Schriftsteller mit Män= nern wie Buttmann, Böckh, Lachmann, Hirt, Klenze fort= setzte, so auch die Gesangbuchscommission, die ihn mit an= gesehenen Gottesgelehrten Berlins zusammen brachte.

Es ist das Geschick anregender Männer in den großen Städten, daß sie bei aller Sehnsucht nach dem Familiensleben, bei allem Preis häuslichen Glücks eben diesem Leben, diesem Glück durch ihre Verpflichtungen gegen die Gesellschaft

und das öffentliche Wohl mehr entzogen werden, als sie es wünschen. Um so ersehnter und erfreuender sind dann die Stunden des Zusammenseins. Für Schleiermacher's Hausgenossen war es allemal eine besonders festliche Stunde, wenn er am Sonntag aus der Frühkirche in Dreifaltigkeit schon um acht Uhr in die nahegelegene Wohnung heimkehrte. Heute wenigstens frühstückte er mit den Seinen. Hatte er dabei das behagliche Gefühl, schon eine wichtige Arbeit gethan zu haben, und waren die Seinen glückselig, den geliebten Bater in einigem Behagen bei sich zu sehen, so klang in dem ganzen Familienkreise die gottesdienstliche Feier nach. Die paradiesischen Güter des Sonntags und des Familienlebens wirkten zusammen das schönste Glück. In der schönen Sommerzeit bot auch die Natur dem Zu= sammensein ihren Schmuck. Die Treppe, welche von der Wohnung nach dem Garten führte, war mit Blumen geschmückt. Im Garten stand im Schatten der Bäume der große Tisch, an welchem die Familie sich so gerne sammelte. Wie Morgenglanz der Ewigkeit schien die Sonne durch die Bäume, der Thau des Himmels hing an den Blumen. Und wer den Mann kennt, der in der heiligen Frühe dort mit seiner Liebe die Seinen umfaßt, der fühlt sich in das tiefe, fromme und freie Gespräch hinein, das sich entspann. Auch das Mittagsmahl fand im Sommer draußen Statt. Er war, nicht blos seines Magenkrampses wegen, überaus mäßig beim Mahle und eben darum geistig mittheilsam. Wenn es gehalten war, so erzählt eine Hausgenossin, legte der Hausvater so säuberlich als irgend Einer seine Ser= viette zusammen, denn klar und rein, wie sein Stil in den Schriften, war auch der Stil seiner kleinsten Lebens= gewohnheiten. Es war nicht seine Art, nach Tisch sich zum Mittagsschläschen zurückzuziehen, den Uebergang von dem Mahl zur Arbeit suchte er lieber in einem Schachspiel

mitten unter den Seinen, zu welchem sich oftmals Prediger Pischon als Genosse fand. Die Abende sind in den großen Städten die Rettungshasen sür das Familienleben. Was war's für eine Wonne, wenn Schleiermacher mit den Seinen allein zusammen saß und ihnen vorlaß! Er wählte am liebsten recht poetische und gemüthliche Sachen. Und wenn seine Stimme zitterte, weil sein Herz von der Gewalt des Gegenstandes oder von dem Zauber der schönen Darstellung ergrissen war, da rieselte der selige Schauer auch durch die Hörer. Weist Sonnabends stellten sich die Studenten ein, nicht bloß Deutsche, sondern auch Fremde, namentlich Amerikaner, die ins deutsche Leben eingeführt wurden und zum Dank den heranwachsenden Töchtern ihr Englisch mittheilten.

Auch wenn er predigte, konnte er an diesen Abenden bei der Familie sein. Es ist bekannt, daß er nur ein Zettelchen schrieb und daß der geistestiefe Mann eine ungewöhnliche Gabe rascher Sammlung und klarer Darstellung hatte. Obwohl er selbst weder sang noch spielte, hatte der mit aller Muse befreundete Mann an der Musik große Freude. Die musikalischen Abende, an denen die Kinder, ihre Lehrer und Freunde des Hauses zur Aufführung ernster Musik zusammen wirkten, z. B. des Stadat mater von Pergolese und auserwählter Stücke aus Gluck, waren ihm Hochgenuß. Wer den Mann kennt, wird nicht erwarten, daß er der Jugend die jugendliche Freude versagt, aber eben so gewiß fein, daß er Maß gebot und geistloses und freudloses Ge= fellschaftsleben haßte. Als die Kinder einst geklagt: "wie langweilig war es in der Gesellschaft", verwies er's ihnen ernstlich: es liege nur an uns, wenn wir selbst nichts zu geben und aus andern nichts zu locken verstünden. Ins Theater ging er nicht, oder sehr selten. Neben der Ab= neigung, die er aus seiner tiefen Achtung für ausgebildete Eigenart gegen das Sichbewegen der Schauspieler in aller= lei Rollen schöpfte, hat doch wohl auch sein Sinn für das mitgewirkt, was für den Diener der Kirche sich schickt. Denn bei aller Freiheit war seine Theologie nie von dem Be= wußtsein verlassen, daß sie der Gemeinde zu dienen habe. Derselbe Mann, der in seinem Entwurf einer Kirchenver= fassung von den Vertretern der Gemeinde sleißigen Besuch des Gottesdienstes und jährlich zweimalige Theilnahme am Abendmahl verlangte, konnte auch eine Sargrede verweigern, wenn die heimgerufene Seele am Altar der Gemeinde nicht heimisch gewesen. Als Rahel gestorben war und Varnhagen am Sarge der Frau gern den großen Theologen als Redner gehabt hätte, antwortete er ihm, es sei doch passend, daß der Geistliche, aus dessen Hand sie das Abendmahl empfangen, die Leichenfeier halte. Sonst wußte er, wo es mit der Wahrheit sich vertrug, die Verbindungen mit bedeutenden Männern und Frauen als freundschaftliche festzuhalten. Die alte Freundschaft mit den Gliedern der Gräflich Dohna= schen Familie und mit Henriette Herz dauerte bis zu seinem Tobe. Neue Freunde kamen hinzu, wie der Staatsminister Eichhorn und der Staatsrath Nikolovius, die Gräflich Schwerinsche Familie, die Gräfin Münster, die Gräfin Boß Brinz August von Preußen lud ihn oft an und andere. seine Tafel. Die Prinzessin Radziwill, die in der Franzosen= herrschaft durch ihre vaterländische Gesinnung mit den besten Männern Preußens sich zusammen gefunden, ließ ihm bei seinem Heimgang einen Kranz von Lorbeeren und blühenden Granaten auf den Sarg legen.

Wir kehren aus der vornehmen Welt in das Haus des Pfarrers und Professors zurück. Der Geburtstag war jedes Jahr ein hochsestlicher Tag. In den Frühstunden fand sich die Familie voll Dankes zusammen. "Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren" ward gesungen.

Dann umwanden die Kinder den Bater mit einer Guirlande. Den Vormittag hörte das Glückwünschen nicht auf. Mittagsmahl war dann ein großer Freundeskreis von fünfzig bis sechszig Personen geladen. Das Mahl war mit feinen und gemüthlichen Tischreben gewürzt. Noch am letten Geburtstag, den die Familie feiern durfte, erhob sich nach vielen Trinksprüchen, die andre ausgebracht, Schleiermacher, und mit bewegter Stimme pries er seine treue Hausfrau und all das Glück, das sie ihm gebracht. Am Abend schlichen sich dann die Studenten in den Garten, im Fackelzug traten sie aus dem Hintergrunde des Barks nach dem Hause, "Ein feste Burg ist unser Gott" erscholl. Einer hielt eine Rebe, und Schleiermacher verstand es meister= lich, in seinem Dankeswort der Jugend neue Begeisterung für ihren Beruf einzuhauchen. — Die "Weihnachtsfeier" hat er nicht allein in jungen Jahren sinnig beschrieben, sondern bis ins Alter innig gehalten. Um die Familie sammelte sich ein Freundeskreis namentlich von Familien= losen. Sein Freund Bleek und seine Freundin Hert fehlten nicht, eine Anzahl Studenten feierten mit. Namentlich freute sich dann die Familie an der Verwunderung, welche in den Amerikanern die deutsche Weihnachtsfeier erregte. Mit den ernstern Gesprächen flang der Jubel des Juklapps zusammen. Es kamen wohl einmal die Töchter des Hauses, eine nach der andern, als die vier Jahreszeiten gekleidet, jede brachte überraschende Gaben, die letzte hatte die Freude, Weihnacht als des Winters schönste Herrlichkeit zu preisen. Auch der kleine Nathanael rollte schließlich seine Geheimnisse in seinem Wagen herein. Wenn um Oftern schon Frühlings= lüfte wehten und wenn um Pfingsten der Frühling auch um Berlin die Welt mit jedem Tage schöner machte, dann bot nach der kirchlichen Feier eine Ausfahrt nach Schön= hausen oder den Müggelsbergen, nach Pichelsberg oder gar

Potsbam ein ungewöhnliches Entzücken. In der eisenbahn= losen Zeit waren diese Familienfeste noch viel samilienhafter als jett. Schleiermacher war mitten unter den Seinen. Und mochten die Pferde langsamer zum Ziele bringen als heute die Locomotiven — wo der geliebte Vater war, konnte keine Langeweile aufkommen. Viele seiner feinen, sinnigen Räthsel und Charaden sind auf solchen Ausfahrten mitten aus der angeregten Stimmung des Augenblicks ent= sprungen. Bei der Berührung mit allerlei Menschen, welche diese kleinen Reisen brachten, zeigte sich Schleiermacher in seiner schönften Menschlichkeit. Mit dem Kellner des Gasthauses in Potsbam, in welchem er mit den Seinen zu wohnen pflegte, stand er auf so gemüthlichem Fuße gegenseitiger Mittheilung, daß der Jüngling, der sonst wohl nicht viele tiefere Beziehungen hatte, sich rühmte, er hab' auch einen guten Freund in Berlin, das sei der Professor Schleier= macher. Herzlich verkehrte er mit seinem Küster Grahl. Wenn er ihn "lieber Grahl" nannte, das war dem dankbaren Mann das größte Entzücken. Mit den Dienst= boten sprach er verständig und sanft.

Die Hausandacht konnte nach der Eintheilung des Tages von Schleiermacher am Morgen nicht gehalten werden. Die Hausfrau übernahm dann das hauspriesterliche Amt, wohl auch nicht ganz regelmäßig. Aber eine Hausgenossin bezeugt, wie innerlich diese Andacht gewesen sei und wie das von der Hausfrau gewählte und in tieser Bewegung gelesene Wort die Hörer sympathisch ergriffen habe. Es war in Schleiermacher's Art, die Pslege des religiösen Lebens nicht zu einem Monopol des Hausvaters zu machen. "Höre, Kind," so hatte er einst seiner Braut geschrieben, "wenn du erst hier bist, sollst du nicht immer zu mir in die Kirche gehn, sondern auch zu andern." Die Frau hat keine Veranlassung gehabt, eine andere Predigt der ihres Mannes

vorzuziehen. Aber als er heimgegangen war, wandte sie sich zu Goßner. Kann man sich unter Geistlichen eine größere Verschiedenheit denken als Goßner und Schleier=macher? Dennoch — Schleiermacher erkannte in Goßner den "Kernmenschen". Und von allen Geistlichen der Landes=kirche in Verlin hatte Schleiermacher allein den Freimuth, dem Kanzellosen seine Kanzel einzuräumen. Goßner erschien auch wohl in einer Abendgesellschaft bei Schleiermacher. Kur wird erzählt, daß er einst, heiß von Stubenlust und geistreichem Gespräch, durch das Fenster die Flucht nach dem Garten ergriffen.

Unter einem vielverbreiteten Bilde Schleiermacher's steht das Wort: "Nur das hab' ich mir immer gewünscht, recht bei voller Besinnung zu sterben, ohne Ueberraschung und ohne Täuschung, den Tod recht sicher und bestimmt kommen zu sehen". Gott gewährte ihm seinen Wunsch am 12. Febr. 1834 nach sechstägigen schweren Leiden. Das Pfarrhaus zeigte sich in der Stunde seines Heimgangs noch einmal in eigenthümlicher Schönheit — Hausvater und Priester, Familie und Gemeinde waren Eins. Klar genug, obwohl durch Opium in einen Zustand versetzt, der zwischen Bewußtsein und Bewußtlosigkeit schwankte, erkannte er, was ihm bevorstand. "In meinem Innern verlebe ich die gött= lichsten Momente," so rief er, für seine Art überaus bezeichnend, aus, "ich muß die tiefsten speculativen Gedanken denken, und sie sind mir völlig Gins mit den innigsten religiösen Empfindungen." Einmal hob er die Hand und sagte feierlich: "Hier zünde eine Opferflamme an!" ein andermal: "Den Kindern hinterlasse ich den Johanneischen Spruch: Liebet euch untereinander!" Am letzten Morgen, als der Todeskampf nahte, sprach er die erste und einzige Rlage aus: "Ach, Herr, ich leide viel!" Dann legte er, die Züge des Todes im Angesicht, die beiden Vorderfinger an

das linke Auge, wie er that, wenn er tief nachdachte, und sprach: "Ich habe nie am tobten Buchstaben gehangen, wir haben den Versöhnungstod Jesu Christi, seinen Leib und sein Blut. Ich habe aber immer geglaubt, und glaube auch jetzt noch, daß der Herr Jesus das Abendmahl in Wasser und Wein gegeben hat". Dem Kranken war näm= lich Wein verboten worden, so hielt er sich an die morgen= ländische Sitte, Wasser und Wein zu mischen, um zu ent= schuldigen, daß er nur Wasser genießen wollte. Während dessen hatte er sich aufgerichtet, seine Züge belebten sich, seine Stimme ward rein und stark. Er fragte, ob die Seinen mit ihm Eins seien, daß Jesus auch das Wasser im Wein gesegnet habe. Auf ihr Ja fuhr er fort: "So lasset uns das Abendmahl nehmen, euch den Wein und mir das Wasser". Dann als das Nöthige herbeigeholt war, fing er an, mit verklärten Zügen und Augen, in denen ein wunderbarer Glanz, eine höhere Liebesgluth leuchtete, einige betende Worte zur Einleitung der Handlung zu sprechen. Und dann theilte er den Seinen und sich das Abendmahl aus, Jedem die Einsetzungsworte mit lauter Stimme sprechend. Und als die Feier beendet war, bezeugte er sein Bleiben auf dem Grunde, auf dem er eben mit den Seinen gestanden, sprach den Segen, und mit voller Liebe in den Blicken wendete er sich zu seiner Frau: "in dieser Liebe und Gemeinschaft sind und bleiben wir Eins!" Und sich auf das Kissen zurücklegend, suchte er einige Augenblicke eine bessere Lage, unter der Hilfe der liebenden Hände that er die letzten Augenblicke und sein Auge schloß sich allmälig. Ungeschwächt, wie er einst verkündet, hat er den Geist in die spätern Jahre gebracht, nimmer ist ihm der frische Lebensmuth vergangen. Die gefürchteten Schwächen bes Aters hat er nie gesehen, und die ewige

Jugend, die er auf Erden ergriffen, hat ihn aufwärts geleitet.

War denn das Schleiermachersche Haus wirklich ein christliches Pfarrhaus? Fehlte ihm nicht manches, was das christliche Haus macht? War nicht manches darin, was mit dem christlichen Haus sich nicht verträgt? Die ge= schichtliche Betrachtung des Pfarrhauses nimmt die Gaben Gottes, wie sie in jeder Zeit gegeben worden — will Gott irgendwo größere geben, sie sind willkommen. Aber was be= deutet alles Zweifeln und Mäkeln an dem Mann und seinem Haus, wenn die frömmsten, in ihrer Lehre biblischen und kirchlichen Männer dem Mann und Haus ihr Loblied singen. Ein innig gläubiger Theolog, Enkel des Philosophen Jacobi, schreibt an eine Genossin des Schleiermacherschen Hauses am 27. Juni 1824: "Immer fließen mir Vater, Mutter und die Kinder mit Ihnen in Ein Bild zusammen, in ein liebliches, stärkendes Bild, das schon in manche dunkle Nacht meines Innern gleich einem Sterne mild hineingeschienen hat. Wenn ich so Sie allezusammen meinem Gemüthe vor= stelle, so ist es mir immer, als riefe eine nahe unsichtbare Stimme mir leise zu: Friede! Friede! — Und das kommt daher, daß, wie verschieden auch die Eindrücke sein mögen, die ich aus Schleiermacher's Unterricht und Predigten, aus dem wohlthätigen Erguß Ihrer Liebe und der Liebe Ihrer Herzensfreunde, endlich aus dem heitern Zusammensein mit der lieben Kinderschaar empfangen habe, ich doch durch dieses alles bin hingeleitet worden und gleichsam hingezogen zu der ewigen Quelle des Friedens, aus der allein seine Segnungen uns zufließen können, aus der sie endlich auch mir in reicheren, reineren Strömungen zugeflossen sind. So gehören Sie alle wegen des gemeinschaftlichen Werkes an meiner Seele, zu welchem die göttliche Gnade Sie auß= ersehen hatte, in mir zusammen, und ich trage Sie alle mit

gleicher Liebe in meinem Herzen, befehle Sie alle im Gebete dem Herrn an, und so möchte ich auch diese Worte zu Ihnen allen geredet haben." Der junge Theologe ist zehn Jahre älter geworden und seit Jahren ein gesegneter Pfarrer in Westfalen, als die Kunde von dem Heimgang Schleiermacher's zu ihm dringt. In dem Briefe an die Wittwe heißt es nach dem Preis des wunderseligen Heim= gangs: "Mir bleibt es eines der größten Güter meines Lebens und ein Besitz für immer, an seinem Herzen ge= legen, ihm angehört zu haben, von ihm geliebt gewesen zu Mein Dank für alles, was er mir gewesen und ge= worden, kann nie enden. Ach, wie gerne hätte ich den lieben Bater noch einmal gesehen! Ich darf nicht daran denken. Gott hat es anders gefügt. Auch ihn, auch ihn sollte ich haben, als hätte ich ihn nicht!... Aussprechen muß auch ich es Ihnen, wie ich Ihnen und Ihren Kindern für immer mit treuer Liebe zugewendet bleibe und des Tages mich freuen werde, wo es mir vielleicht vergönnt wäre, einem von Ihnen auch nur den geringsten Dienst zu Wir bleiben ewig verbunden in dem geliebten erweisen. Bater. Sagen Sie das aus meiner Seele Ihren Lieben, die weinend um Sie stehen, und bitten Sie alle, mich immer als Ihnen angehörig zu betrachten. So seien Sie denn gegrüßt und der Gnade Gottes empfohlen, liebe, liebe arme Freundin, reich im Himmel, reich in der Liebe, die stärker ist als der Tod. Ich fasse Ihre Hand, ich hebe meine Hände mit Ihnen empor. Lobe den Herrn meine Seele."

Und wenn kein Zweifel ist, daß Christus auch in Schleiermacher's Haus mehr als einen Strahl seiner Herrslichkeit offenbarte — war denn das christliche Haus ein Pfarrhaus? Ich meine: obwohl der vielbegabte Mann mit gleicher Kraft auf dem Katheder wie auf der Kanzel wirkte — sein Haus war doch wesentlich ein Pfarrhaus.

Wie ihm die Theologie mit ihren mannigfaltigen Ver= zweigungen nur durch das alles Einzelne durchdringende Interesse für die Kirche zusammengehalten schien, so war all sein Denken, Reden und Bilden auf das Reich Gottes auf Erden gerichtet. Und wenn es sein Berdienst war, nachzuweisen, daß die Religion in den Tiefen des Gemüths ihre Wohnung habe, daß das Christenthum Gemeinschaft sei mit Christus und daß nur dieses Christusleben in jedem Einzelnen die Gläubigen alle zu einer Gemeinde zusammen= bringe, so war das Wesentlichste in seinem Leben, in welche Gebiete es auch wirksam sich hinausstreckte, die Wurzelung in Christus, die Befruchtung der Gemeinde. Wie eigenartig darum Schleiermacher's Haus sich gestaltet hatte durch das Gepräge, das der Hausvater ihm aufdrückte, durch die Füllung, welche die große Stadt ihm zuführte, durch den Geist der Tage, der es durchwehte — als Pfarrhaus halten wir es doch fest. Und das um so mehr, als dieses Pfarrhaus Züge an sich trägt, die wir gern als vorbild= liche rühmen: die Herausbildung der schönen Individualität, die Freude an dem Eigenthümlichen, das jeder einzelne Hausgenosse darstellt, das Wandeln der Frau neben dem Manne, in wie demüthiger Hingabe immer, doch auf gleicher Höhe des geistigsten und edelsten Lebens, die Pflege der Freundschaft und die Kunft, das gesellige Leben mit Salz zu würzen, mit Frieden zu durchhauchen und zu einer Stätte zu weihen, wo die Geister in inniger wechselseitiger Anziehung und in freiem Austausch ihrer selbst und andrer froh werden. Viele, die von Schleiermacher's Theologie nichts lernen zu können meinen, könnten von seinem Hause lernen. Dazu aber ist's nöthig, daß man es liebevoll betritt. "Ach," rief der oft verkannte Mann einmal aus, "auch um das Schattenbild des Menschen, um das Urtheil, das von ihm gefällt wird, um die Vorstellung, welche von ihm zurückbleibt, steht es schlimm, wenn er nicht geliebt worden ist, im ganzen Sinne des Worts. Die Liebe ist blind, das ist die gemeine Rede, deren Stempel nicht zu verkennen ist; aber ist sie nicht im Gegentheil allein sehend? und allein wahr?" Hoffentlich trägt die Darstellung, die wir geben, das Zeichen an sich, daß sie aus der Liebe hervorgegangen ist, welche an dem bedeutenden Wanne nicht blos beklagt, daß ihm vieles gesehlt, sondern vor allem erkennt, was Christus in ihm gewirkt.

## 8. Das Pfarrhaus der Erweckung. David Spleiß.

Es sind nun hundert Jahre, da pflegte zu Schaff= hausen vor dem Schwabenthor, wenn der Feierabend ge= kommen war oder die Sonntagsruhe zu sinnender Betrach= tung lockte, der Bürger und Buchbindermeister Johannes Spleiß in seiner Gartenhütte zu sitzen. Er stammte aus einem Geschlechte, das seit Jahrhunderten eine Reihe treff= licher Geschäftsleute, aber auch eine viel berühmtere Reihe ausgezeichneter Kenner und Lehrer mathematischer und physikalischer Wissenschaft und in den zwei letzten Jahr= hunderten nicht weniger als zwölf Buchbinder hervorge= bracht hatte. Johannes Spleiß, in jener dem Verfall entgegen eilenden Zeit vereinsamt in seiner Gesinnung, führte auch ein einsiedlerisches Leben. Schon hatte er das fünf= zigste Jahr zurückgelegt, und noch immer saß er in den Feierstunden bei seinem Glase Wein allein; nur die Bücher, die er die Woche über gebunden, ließ er ihre Blätter öffnen und ein vertraulich Gespräch mit ihm halten. Er hatte aber einen Gartennachbar, den Haupkmaun Hurter. gehörte das Fulacher Bürgly, und an diesem entspringt ein lebenbiges Brünnlein, das sein Wasser durch den Garten

des Junggesellen führte. Von diesem Brünnlein geleitet, erschien Rahel, des Hauptmanns freundliche Tochter, bis= weilen am Zaune des Nachbars, um sich von ihm einen Dienst zu erbitten. Die liebliche Stimme that dem Ein= siedler wohl, er gab gern Rede und Antwort, und unver= sehens war in seinem Herzen eine so frische Liebe zu dem Mädchen entglommen, daß er es wagte vor den gestrengen Hauptmann hinzutreten und bescheidentlich um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Der Vater wies den Bewerber, wie sich's gebühret, an das Herz der Tochter, diese aber hatte ein freudiges Ja und zog mit dem Zweiundfünfzig= jährigen in sein Haus. Ein Knäblein ward den beiden am 13. Februar 1786 geschenkt, unser David Spleiß. Wenn Gott aus einem Knaben einen rechten Mann gemacht hat, der vielen zum Labsal und zum Halte dient, so fragt man nach der Kindheit des Mannes und sucht in kindischem Spiele die Anzeichen des künftigen hohen Sinnes. hat sie auch bei Spleiß gefunden. Einst setzte die Mutter den Dreijährigen auf den Heerd, während sie in der Küche beschäftigt war. Sie singt unter der Arbeit ein frommes Lied, und wie sie nach dem kleinen David sich wieder um= sieht, so wirft dieser, außer sich vor Entzücken über das Lied, Hände und Füße in lebhaftester Bewegung umher. Da kündigte sich die ungemeine Lebhaftigkeit an, mit welcher der Mann später vor dem Volke die Geheimnisse Gottes offenbaren sollte. Die fromme Mutter starb am Kar= freitag des Jahres 1795, während die Münsterglocke des Herrn Tod verkündigte. Ihr Bild blieb dem Sohne tief in die Seele geschrieben. Doch schien auch der Geist der Bäter auf ihm zu ruhen, der Geist, der über Wesen und Form der sichtbaren Dinge sich gern in inniges Nachdenken versenkt. Halbe Tage konnte er auf einem großen Holz= stoße sitzen, auf welchem er sich wohnlich eingerichtet hatte,

und mathematische Figuren zeichnen und stereometrische Körper schnitzen. Stundenlang konnte er Steine in den Rhein werfen und sich an den schönen Kreisen betrachtend ergößen, die in dem Wasser entstanden und wuchsen und zerflossen. Das begriffen die Altersgenossen nicht. ging schon jetzt, ein vornehmer Geist, incognito durchs Denn nicht allein der Reichthum seines inwendigen, sondern auch die Dürftigkeit des äußerlichen Menschen wies ihn auf einsame Bahn. Die Mutter war todt, der Bater nicht reich und jedenfalls um den Schnitt und Stoff der Aleidung des Sohnes nicht sehr bekümmert. Da ging dieser gar unansehnlich daher, daß ihn die Mitschüler ver= spotteten, selbst ein Lehrer ihn hart anfuhr. O was für ein Segen kann ein solches Incognito werden! Je ärmlicher der äußerliche Mensch erscheint, desto reicher wird sein Inneres; je schroffer die Welt uns entgegentritt, besto inniger vertieft sich die Seele in Gott. "Es glänzet der Christen inwendiges Leben, obwohl sie von außen die Somie verbrannt." So war's bei Spleiß. Einst ging er wieder auf einsamem Weg in trübseliger Stimmung. Da, als er auf dem hölzernen Steg des Mühlenthaler Baches weh= müthig in die Tiefe blickte, fiel sein Auge auf eine Lilie, die in einem Gärtchen am Bache blühte. War auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit gekleidet wie derselben eine? Die ganze leutselige Liebe Gottes schien ihm aus der Blume ins Herz. Er war von dem Augenblicke an nicht nur über seine ärmlichen Kleider getröstet, sondern für sein ganzes Leben über alle Sorgen um Nahrung und Kleidung hinaus. Ein lieblich Zeichen Gottes war ihm hinfort die Lilie, und eine wunderbare Liebe faßte er zu dieser Blume. Auf die Lilienwoche freute er sich jedes Jahr, dann durfte die Lieb= lingsblume nicht auf seinem Tische fehlen. Ja so weit ging seine Liebe, daß er in einem Schächtelchen Liliensamen bei sich trug, den er auf seinen Gängen und Wanderungen in die Gärten streute, unter dem stillen Gebete, es möchten auch andern Gottes schöne Blumen zu solchem Segen gereichen als ihm.

Das Lernen fiel ihm leicht. Rasche Fortschritte machte er in den Sprachen. Der Prediger J. E. Maurer, Vor= steher einer französischen Privatschule, gab ihm ein über= schwängliches Lob. Aber sein Durst stand nach Mathe= matik und Physik. Es war kein Drang nach Gelehrsamkeit, aber ein Verlangen, ins Wesen der Dinge einzudringen. Das Brünnlein am Fulacher Bürgly, das er oft sinnend betrachtete, ward ihm Symbol seines Strebens: um leben= dige, geisterfrischende, ins ewige Leben quellende Erkennt= niß war es ihm zu thun. Was sollte, als der Knabe zum Züngling heranreifte, aus ihm werden? Da der Sonderling zu nichts recht zu passen schien, so vereinigten sich aller= hand äußerliche Gründe leicht dahin, daß er zum Kauf= mannsstand bestimmt ward. Ostern 1802 trat er in ein befreundetes Haus in Schaffhausen ein. Er hatte den redlichsten Willen, die Pflichten des ergriffenen Berufes treulich zu erfüllen, aber immer mehr widerten die Arbeiten des Comptoirs den Jüngling an, dessen Seele nach leben= digem Wasser dürstete. Er warf sich ins Gebet. flehte zu Gott, daß er ihm Klarheit gebe, welches sein Beruf sei. "Du wirst mir beistehen mit deinem Geiste, der mich in alle Wahrheit leitet," schrieb er in sein Tage= buch, "du wirst, wenn du bist, dich als seiend und wirkend erzeigen auch an mir, wie an vielen Tausenden." Noch ringt sein Geist um die unerschütterliche Gewißheit, daß Er ist, aber sobald er gewiß ist, daß Gott ist, weiß er auch, daß Er um ihn, den Einzelnen, sich liebevoll kümmert und für die eigenthümliche Lage die richtige Er= leuchtung geben wird. Was er hat in der Erkenntniß, das will er auch haben in der Kraft. Wie er nun durch die Gewissensth wegen seines irdischen Beruses erft ein= mal ins Gebet getrieben worden ist, betet er auch um Festigkeit im himmlischen Beruf. Er will ein Christ sein, sich selbst verleugnen, sein Fleisch kreuzigen, der Sinnlich= keit den Willen nicht lassen. Er will "einen neuen Schwung im Christenthum nehmen", und weil er wohl weiß, daß sogar zur Hölle der Weg mit guten Vorsätzen gepflastert ist, so bittet er um den heiligen Geist. Sowie ihm aber das Ziel der himmlischen Berufung deutlich vor der Seele steht, wirkt dies auf die Wahl des irdischen Berufs zurück. Er erkennt, daß selbst dann, wenn er statt der Arbeit des Comptoirs Fülle geistiger Beschäftigung in Mathematik und Physik fände, dennoch der Durst seiner Seele nicht "Seelenhirt", ein Lehrer der christlichen gestillt sei. Religion will er werden; nur eine Seele retten zu dürfen, bünkt ihm köstlicher als aller Reichthum des Kaufmanns= standes. Wie sollte er aber zum Ziele kommen, da er bei seinem Vater kein Verständniß, keine Hilfe erwarten durfte? Zwei Jahre hatte er den Kampf im Heiligthum des Herzens mit Gott allein gekämpft. Er lief nicht vom Schreibpult weg, sondern verrichtete seine Geschäfte mit der Kraft, die er sich von Tag zu Tag erbetete. Endlich schlug die Stunde der Erlösung. Am 12. Januar 1804 wendet er sich in einem andringenden Gebete zu Gott. Er sagt ihm, daß er von ihm, nicht vom Pfarrer Maurer, nicht vom Professor Müller, nicht vom Rector Altorfer Aufschluß wünsche. Er will nichts weiter als Gewißheit, ob er in dem ergriffenen Berufe bleiben oder einen andern ergreifen soll. Das Blatt, worauf er das Gebet geschrieben, steckt er ein. Es entgleitet unterwegs der Tasche, wird gefunden und zu Professor Müller gebracht, dem treff= lichen Lehrer und Freunde der Jugend, der einst in Herder

seinen Führer gefunden. Der wird von des Jünglings Seelennoth gerührt, bietet seinen Einfluß auf, ihn zu besfreien, und es währt nicht lange, so tritt Spleiß aus dem Comptoir ins collegium humanitatis, um sich zum Studium der Theologie vorzubereiten.

Die Wahrheit war es, nach welcher der Knabe ge= dürstet, und welcher der Jüngling, von hemmenden Schran= ken frei, nun mit allem Ernste nachjagte. Sie war ihm die "hochheilige, über alles reizende, schöne, liebe, holde Göttin und reichste Quelle aller höchsten Seligkeit", und daß sie nicht nur Einbildung, sondern ein wirkliches, existentes, freilich geistiges Wesen sei, das hoffte er zu er= fahren durch ihren Besitz. Gleich beim Eintritt ins collegium humanitatis hatte er sich ein Heft angelegt mit der Ueberschrift: "Mein Wahrheitsfonds. Nur was in meinem Herzen und in meiner Seele lebendig ist und herrscht, kurz, was mein ist, gehört hierher." Es waren dürftig scheinende Sätze, die da eingeschrieben wurden: die Gewißheit, daß Gott ist, und daß er, Spleiß, denke, fühle, wolle, kurz: sei. Aber für ihn waren das Gewiß= heiten, die ihn mit heiligen Wonneschauern durchbebten. Denn das ist seine ausgezeichnete Eigenthümlichkeit gewesen, die sich schon jetzt bemerklich macht, daß ihm die Worte Kräfte sind, daß jede Erkenntniß in vollem Leben ausschlägt. Und so war ihm Sein nicht bloß ein Dasein, sondern ein Leben, ein Ewigsein, ein Sein im dynamischen Sinne des Wortes.

Wer sich aber so wie Spleiß "nach des Lebens Bächen und nach des Lebens Duellen" hinsehnt, in dem Jünglings= alter, wo das Verlangen nach Wahrheit mit der ganzen Gluth persönlicher Erregtheit erscheint, dem kann Gott keine köstlichere Zugabe zu der köstlichsten des Strebens nach der Wahrheit und des Wahrheitsbesitzs geben, als

einen Freund, mit dem er Ein Herz und Eine Seele ist und die heiligen Empfindungen und Schauungen theilt. Dies Glück ward Spleiß zu Theil. Es hielt schwer, daß er den fand, mit dem er Hand in Haud gehen wollte: bas Incognito seines äußerlich und innerlich sonderlichen Wesens, das sich bis zu Selbstkasteiungen und bis zu dem Verlangen, daß die Freunde an ihm Kasteiungen zur Dämpfung der Sünde vollzögen, steigerte, entfremdete ihm die oberflächlicheren Genossen seiner Jugend. Gott selbst mußte ihm den Freund in die Arme führen. Ostern 1805 machte Spleiß mit einigen Bekannten eine Fußreise nach Zürich, wo diese einen gewissen Johannes Keller besuchten, der dort die Handlung erlernte und den Spleiß nur sehr wenig kannte. Es war Dämmerung, als die Jünglinge bei dem Landsmann ankamen, und dieser in der Meinung, lauter nahe Freunde vor sich zu haben, küßte sie alle, auch Da durchzuckte diesen eine wunderbar selige Spleiß. Ahnung: du haft den Freund gefunden, den du suchtest. Am andern Morgen, als sie im Begriffe, das heilige Abendmahl mit einander zu genießen, sich einander sagten, wie sie die Nacht über das selige Geheimniß gedacht und gebetet, ward das Band fester angezogen. Die heilige Feier selbst aber war die Weihe dieses Bundes, der, zart wie ein Brautstand, den beiden dazu diente, in wechselseitiger-Liebe in der höchsten Liebe sich zu vervollkommnen. Wie manchmal schritt von nun an Spleiß am Samstag Abend aus dem Thore Schaffhausens, eilte auf Flügeln der Liebe die Nacht durch, und wenn der Morgen graute, klopfte er an des Frenndes Thüre und faßte ihn in die Dann hörten sie eine Predigt des ehrwürdigen Arme. Antistes Heß, machten eine Fahrt auf dem See ober eine Wanderung auf den Bergen, und wenn der Abend kam, trat er seinen Rückweg an und saß am andern Morgen

wieder im Collegium, voll süßer Erinnerung an die Stun= den der Freundesgemeinschaft. Auch in des Freundes Familie, im Pfarrhaus zu Illnau, trafen sie sich, und die Predigten und Kinderlehren des Pfarrers riefen ihn zum Ernst, der Umgang mit der Geschwisterschaar, die Lieblich= keit der Natur erquickten die Seele. Zu diesen persönlichen Begegnungen kam dann noch ein reger Briefwechsel und das beständige freie Aussprechen des Allerinnersten vor dem geistigen Bilde, das er von ihm im Herzen trug. Aber kaum waren drei Jahre vergangen, so konnte Spleiß unter die Silhouette des Freundes ein Kreuz machen und die Worte dabei schreiben: "Or geleë Jeds, Infonee véos, wen Gott liebt, der stirbt in der Jugend." Er hatte Gott brünstig um die Erhaltung' des theuern Lebens angerufen. "Laß ihn mir! Ich will nie wieder abgöttisch werden, nicht ihm, aber mit ihm täglich mehr nachfolgen dem Heiligen, der in sich den Vater darstellte." Aber der Freund starb. Lange Jahre noch feierte Spleiß Todestag, indem er sich festlich kleidete, in Gebet und Ge= danken mit dem Verklärten umging und ein schriftliches Bekenntniß an den Seligen ablegte. Diese Blätter sind ein rührendes Zeugniß innigster, geistigster Liebe, die in die künftige Welt hineinragt und "nimmer aufhört". die Zeit seiner Freundschaft mit Keller siel das Beziehen der Universität. Tübingen ward erkoren als die nächste, wohlfeilste und positivste. Er lernte treulich von dem dortigen Supranaturalismus eines Storr, Flatt, Bengel. Doch war dieser Supranaturalismus nicht das lebendige Wasser, das den Durst des Jünglings löschen konnte. Einmal saß er bei Storr im Colleg, die Himmelfahrt. Christi war der Gegenstand. Spleiß brannte in Begier, über verklärte Leiblichkeit und Aehnliches ein geisterfrischen= des Wort zu hören, aber einige historische und sprachliche

Bemerkungen waren alles. Es ist benkwürdig, daß dieser Theologie gegenüber Schleiermacher's "Reden über die Religion" wie ein frischer Trunk für den Durstigen waren. Hier schien die Duelle aufgethan, aus welcher das religiöse Leben sprudelt, und mit kühner Hand zerschlagen, was den Wohl war auch das pantheistische Ele= Zutritt hemmte. ment für den Jüngling anziehend, weil ihm durch dasselbe, recht nach seinem Sinne, Geist und Natur in ein inniges Ineinandersein gebracht ward. Wenigstens ward er von der Schellingschen Naturphilosophie, die er bei einem Be= suche iu Heidelberg, namentlich aus Daub's Munde, kennen lernte, mächtig ergriffen. Ins Innere der Natur zu dringen, war ja Spleißens Sehnsucht von Kindheit an: wie mußte das Phantasie= und Ahnungsreiche dieser neuen Weisheit, durch welche die Natur begeistet erschien, dem Jüngling wohlthun, der zur Intuition vorzüglich begabt war und eine reiche Phantasie hatte! In über= schwänglicher Begeisterung, daß nun ihm die Wahrheit er= reichbar erscheine, schrieb er an den väterlichen Freund I. G. Müller in Schaffhausen. Dieser helle und warme Geist aber hatte einen Widerwillen gegen das naturphilo= sophische Helldunkel, und in wahrhaft pädagogischer Weise hielt er die Begeisterung auf der rechten Bahn, ohne ihre Wärme zu dämpfen. So verlebte Spleiß die Universitäts= zeit, ohne an ihren Klippen zu scheitern, mit reichem Ge= Auch in geselliger Beziehung schlug er den richtigen Nachdem er um eines kranken Freundes willen genöthigt war, aus sich herauszugehen und Gemeinschaft zu suchen, lebte er das Studentenleben auf Commercen und Fußwanderungen mit, aber er verfiel keinerlei ordinärem Treiben, sondern überall schlugen bei ihm Ideen durch und die Zusammenkünfte bei Wein und Punsch wurden ihm durch die schwärmerische Begeisterung, mit welcher er den

Genossen der Jugend seine Anschauungen und Bestredungen verkündigte, zu Festen der Idealität, des Geisteslebens geweiht. Die dritthalb Jahre des akademischen Lebens waren bald dahin. Es war Aussicht für den jungen Candidaten, alsbald den heiligen Dienst auf einer Landpfarrei antreten zu können, aber er getraute sich's nicht, weil er noch nicht das Gesühl hatte, im völligen Besitz der Wahrheit zu sein. Er trat als Hauslehrer in eine vorznehme holländische Familie zu Osterhoot dei Breda, und dann nach einer Fußreise nach Eutin, wo er seinen Freund Hellweg besuchte, in ein Haus zu Cleve.

Spleiß hatte den Zug des Vaters zum Sohne je und je erfahren, aber bis jett den Sohn noch nicht in leben= digem Heilsglauben ergriffen. Er war eine religiöse Na= tur, in kirchlicher Gesinnung und Gebetsübung aufgewachsen, das Sittengesetz stand ihm als ein Zuchtmeister ernst vor der Seele, eine heilige Freundschaft hatte sein Herz für die ewigen Kräfte noch empfänglicher gemacht. Das waren lauter Dinge, die ihn vor dem Argen bewahren und zum Heile hinleiten konnten, aber das Heil selbst war ihm noch nicht aufgegangen. Die Universität hatte ihm nicht dazu verholfen. Und nach den Jahren der Universität verfiel er in den quälendsten Zweifel. Ein Pfarrhaus sollte ihn retten, das Pfarrhaus jenes reformierten Pfarrers, welchen später der Lutheraner Stahl als den apostolischsten Mann bezeichnet, den er je kennen gelernt. Es war an einem Sonntag Abend (18. August 1811), da saß Spleiß im Pfarrhause zu Goch bei Cleve in traulichem Gespräche: da trat der junge Pfarrer von Weeze herein und nahm an dem Gespräche Antheil. Manchmal rief's in Spleiß während dieser Unterredung: "Ach! so! der weiß davon, er hat tieferen Grund!" Sie gingen dann miteinander nach Cleve; es kam vom Peripherischen zum Centralen,

von Mineralogie zur Geschichte, von der Geschichte zum ei= genen Herzen, was es erlebt, was es gesucht, gefunden, verloren. Spleiß ließ den Wandergesellen in die brennenden Wunden hineinschauen, und dieser verstand den Durst, den der Kranke hatte, er sprach von der Liebe, wie sie in der Freundschaft sich offenbare, und dann von der ehelichen Liebe, von seinem Weibe, von der Gnade Gottes, die ihn geführt. Als sie nach Cleve kamen, war ein Herzensbund geschlossen zwischen Spleiß und seinem neuen Freunde. Es war C. G. Krafft, der nachher in Erlangen als Pfarrer und Professor viele zur Gerechtigkeit gewiesen. Am andern Tage trasen die beiden wieder zusammen, und Spleiß lernte Krafft's Frau kennen. Die Anschauung eines wahren Glückes, eines Lebens in wechselseitiger Liebe auf dem Grunde beseligender Wahrheit, die beide gefunden haben, das war Licht, das war Thau für die Seele. Spleiß war wie umgewandelt. Das Pfarrhaus in Weeze ward nun sein Seminar, wo er lernte, was es heiße und wie selig es sei, im Dienst des Evangeliums zu stehen, und er that vor Gott das Gelübde, alles Behagen des Lebens, allen Ruhm vor der Welt für nichts zu achten, wenn ihm Gott nur eine Seele schenke, die er für die Wahrheit ge= winnen dürfe. In demselben Herbste war es Spleiß ver= gönnt, glückliche Tage in Heidelberg zuzubringen, wohin ihn die Anwesenheit seines Freundes Hellweg und das Verlangen trieb, mit Daub eine wichtige, uns unbekannte theologische Frage zu besprechen. Das Frühjahr darauf hatte er die Freude, mit seinem Zögling und dessen Eltern nach der lieben Vaterstadt Schaffhausen ziehen zu dürfen. Es sollte von da nach Genf gehen, aber da Spleiß um dieselbe Zeit zum Professor der Mathematik am collegium humanitatis ernannt worden war, blieben die Eltern mit dem Sohn in Schaffhausen. Spleiß fand seinen alten

Vater noch am Leben und konnte noch anderthalb Jahre Kindesliebe gegen ihn erweisen. Er trat sein Amt mit Lust an, freute sich der Muße, die er genoß und die er benußen wollte, alle in ihm gährenden Fragen zur Klarsheit zu bringen. Aber kaum war ein Jahr verslossen, so ward er ins geistliche Amt gerusen. Er ward Pfarrer bei der kleinen Gemeinde Buch, drei Stunden von Schafshausen, die etwa so viele Seelen hatte, als die Stelle Gulden einstrug, nämlich drei 3 (333 fl.), wie Spleiß zu sagen pflegte. Es war ihm bange vor dem Predigen und er scheute vor dem Amte zurück, aber dem Drängen des Bürgermeisters Pfister gab er nach, und so ging er die Ehe mit der kirchlich gesinnten kleinen Gemeinde ein, in welcher er viel Enade ersahren sollte.

Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch den Ver= Der rechte Verstand für das Hirtenamt ist der, welcher spricht: "ich weiß nichts als Jesum Christum, den Gekreuzigten". So lange hatte Spleiß nach der Wahrheit getrachtet, als nach einem Realen, Faßbaren, Persönlichen. Sein Zusammentreffen mit Krafft hatte die Nebel trüb= seligen Zweifels zerstreut, die Wahrheit trat immer näher an ihn heran in dem, der spricht: "Ich bin die Wahr= heit", sie offenbarte sich immer deutlicher als die gekreuzigte Liebe. Dem Prophetischen in der Natur des Mannes ent= spricht das Symbolische in seinen Lebensführungen. die allgemeine Liebe des Vaters zu seiner Creatur ihm einst in der Lilie so leuchtend aufgegangen war, daß er die Sorgen ums Leibliche für immer von sich warf, so wollte sich die sünderrettende Liebe des Sohnes dem feurigen Manne nun durch ein herzerschütterndes Zeichen in die Seele schreiben. Im Herbste 1813 machte er eine Wanderung zu einem Freunde im Canton St. Gallen. Sein Weg führte ihn durch das liebliche grüne Toggen=

burg. Seine Seele war ganz erfüllt von der großen Frage des Menschenlebens. Da schimmert ihm von einem sonnigen Hügel ein hohes Kreuz entgegen. Der plötliche Eindruck war gewaltig: Wahrheit und Liebe in Einem erschien ihm in dem gekreuzigten Gottessohne. "Es ergriff mich die Sehnsucht nach ihm und mein Schmerz, daß ich ihn, ob= gleich mit dem besten Willen für die Wahrheit, doch bisher so ganz ignoriert und vergessen, und von neu erwachtem Ringen nach dem Allerheiligsten getrieben und hingerissen, umschlang ich inbrünstig das Kreuz und weinte bitterlich, verloren in Hingebung und Liebe und Bitten und Flehen zu dem Gekreuzigten." Run dies Zeichen in seine Seele gepflanzt war, nun ging's von Kraft zu Kraft, von Klar= heit zu Klarheit. Es war etwas Gewaltsames, Gährendes, Excentrisches in dem Manne. Aber der innern Wahr= haftigkeit in all seinem Fühlen und Wollen gelang es, unterstützt durch die treue Zurechtweisung wackerer Freunde, namentlich Kirchhofer's in Schleitheim, über alle Wunder= lichkeiten den Sieg davon zu tragen. Spleiß wuchs am inwendigen Menschen durch lebendigen Glauben, und er kam dahin, daß er das Amt des Predigers, vor dem ihm gebangt hatte, mit völliger Freudigkeit trieb, redend von dem, deß das Herz voll war.

Eins fehlte ihm noch, nun er den Herrn hatte und eine Gemeinde — die Gehilfin. Es wäre für Spleiß nicht gut gewesen, zu bleiben, wie Paulus war. Der Trieb nach innigster geistiger Gemeinschaft, nach einem Aug' in Auge und Herz an Herz war zu mächtig in ihm, als daß er, zumal in späteren Jahren, durch die Freundschaft hätte befriedigt werden können. Auch that dem überschwängslichen Manne die zum Maßhalten mahnende ruhige, tactsvolle Einfalt eines liebenden Weibes gar Noth. Durch gewaltsame Erschütterungen mußte er auch hier zum Ziele

kommen. In der Pfarrerin Krafft war ihm das Ideal der Weiblichkeit erschienen: so wie sie sollte die Seine sein. Und da in dem befreundeten Hause oft von der jüngeren Schwester der Pfarrerin die Rede war, so gestaltete sich in seiner Phantasie das Bild des Mädchens, das er nie ge= sehen, zu dem Stern, nach dem er verlangte. Jahrelang hatte er dieses Bild in ahnungsvoller Liebe bei sich ge= tragen, im Sommer 1815 wollte er eine Reise zu Krafft machen — da kam im Winter vorher die Nachricht, das Mädchen sei Braut. Eine gewaltige Erschütterung seines innersten Lebens war die Folge dieser Nachricht. Es bedurfte die ganze klare und liebevolle Zurechtweisung des väterlichen Freundes Kirchhofer, daß er sich zurechtfand, Gott aber, der auch diese Züchtigung über ihn verhängt hatte, half ihm zum Ziel. Er gab ihm statt dunkler Ahnung klare Bestimmtheit in der Liebe, er führte ihm die Gehilfin zu, wie sie für ihn recht war. Zwischen Buch und Schaffhausen wohnte der Oberst Schoch auf seinem Landgut in Gennersbrunn, der väterliche Freund, durch den er einst nach Holland gekommen war. Wenn Spleiß von der Professur ins Pfarramt oder vom Pfarramt in die Professur zurückwanderte, trat er oft in das gastliche Haus ein. Er war willkommen, bei aller Wunderlichkeit und Ueberschwänglichkeit, in welcher er dem alten Obersten und seinen Kindern erschien, wegen des Reichthums seiner Ideen, wegen des Hochfluges seiner Begeisterung. er fort war, lachten sie wohl über die alles Maß über= steigende Lebhaftigkeit, mit welcher der kleine Mann den Schatz seines innern Lebens aufthat, aber manches Wort haftete in der Seele und wollte erwogen sein. Besonders schienen seine Funken in der Seele der einzigen unverhei= ratheten Tochter Friederike zu zünden, die ihrerseits bereits in Spleiß ein helles Liebesfeuer entfacht hatte. Es

kam am Ende zur Erklärung. Es gab kein rasches, in der Fülle des Herzens ausbrechendes Ja — aber ein ruhiges Sichaussprechen, aus welchem dann die Blume des innigsten Einverständnisses hervorblühte. Das sind seltene Briefe zwischen Brautleuten, welche von diesen gewechselt wurden! Friederike sagt ihm, daß sie ihn innig liebe, aber daß sie seine hohe Natur noch nicht ganz durchdrungen habe, daß noch große Verschiedenheit vorhanden sei, und daß sie das Ihre nicht so leicht aufzugeben gedenke. "Die höchste Aufgabe meines Lebens ist, meine Erkenntnisse ins Werk zu bringen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, und das liegt in der treuen Erfüllung unserer Pflichten. Doch nach meiner Erziehung und dem Platze, in welchen mich Gott gesetzt hat, müssen wohl meine Einsichten von den Ihrigen verschieden sein, oder vielmehr in ein anderes Fach ein= schlagen, und das hat zur Folge, daß Convenienzen, Rang, ökonomische Umstände einen wahren Werth für mich haben, während sie Ihnen Lappalien sind; Mitgefühle, Leiden 2c., die mir heilig sind, sind Ihnen Schwachheiten, mein weiches Gemüth — Empfindsamkeit. Ich weiß, daß ich noch manche Eitelkeit zu überwinden habe, vieles, vieles aus= zurotten; doch der Grund meines Bestrebens ist, wie er meiner Natur gemäß sein soll. Diese Erkenntniß habe ich unter tausend heißen Thränen von Gott erfleht; und wo ich noch irre gehe, da habe ich die feste Zuversicht, daß Gott mich leiten wird, wo und wie Er will. wähnen Sie nicht, mein Freund, mich umschaffen, Sein Werk zerstören zu können; ich bin fest in Ihm. Ich bitte und beschwöre Sie bei allem, was Ihnen heilig ist, schonen Sie mich, damit nicht Ihre Liebe und die Uebermacht Ihres Geistes mich bezwinge . . . Ich denke mir doch, daß Sie mit einem willenlosen Weibe nichts anzufangen wüßten." Spleiß antwortet entzückt, daß die Wahrheit als schützende Göttin zwischen ihnen stehen solle, beruhigt sie über die bittere Schale, die er an sich trage, versichert sie, daß er ihre Eigenthümlichkeit achten werde, an kein Umschmelzen denke, aber an ein Ineinanderverschmelzen durch verständnißinnige Liebe. "Aber," fährt er fort, "Ihrer verschiedenen Ein= sichten wegen haben Verhältnisse, Convenienzen, Rang und Dekonomisches einen wahren Werth für Sie. Wohl, Werth, und nicht nur eingebildeten, hat das alles auch mir, aber cs kommt darauf an, in welchem Verhältniß. hier will ich nun um unserer Freundschaft willen, mit Beiseitsetzung aller Convenienz, mein Herz auf einmal rein ausleeren. Ift nicht, liebe Freundin, auch in Ihnen die Hauptsache, daß Sie, so es nöthig würde, die genannten mundanen Dinge alle fröhlich hingeben, wenn es mit mir sein kann, fröhlich (weil mit mir für Gottes Zweck und Ehre) sich darauf vorher schon gefaßt hielten, vielleicht einmal halb barfuß, verspottet und verachtet, fümmerlich und hungrig dazu, mit mir durch die Welt zu ziehen, ja vielleicht auch noch mich ins Gefängniß werfen zu sehen - so thun wir allerdings besser, uns nicht ehelich zu verbinden; denn das brauche ich Ihnen eben nicht erst zu sagen — ich bin ein Diener unsers Herrn Jesu, ihm ergebe ich mich mit Leib und Seele, Gut und Blut, Weib und Kind — darum muß das Lettere auch wollen und es vorher wissen. beide können noch Zeiten erleben, an die viele Tausende jett, obschon sie sich mächtig bereiten, nicht denken und es nicht glauben, und da können die wahren Jünger Jesu, die zugleich Diener seiner Kirche sind, in gar gewaltige Nöthen und Umstände kommen, wo von der Convenienz, Dekonomie u. dgl. kaum mehr die Rede sein kann. Darum gedächten Sie je, sich mir ganz zu übergeben, so bedenken Sie, daß es auf Discretion gegen Gott, gleichwie auf

Gnade und Ungnade geschehen muß, oder nicht." solcher Wechselrede verständigten sich die beiden gegenseitig. Wir setzen noch ein Bruchstück eines Briefes von Spleiß an seine Braut hierher, weil es zugleich ein Zeugniß ist, wie sein inneres Leben damals zur christlichen Bestimmtheit herangereift war. "Ich liebe bereits an dir und in dir bewußt und besonnen nichts, als was christlich in dir ist oder zu werden wünscht, sich sehnt, hungert, dürstet, schmachtet. Und siehe (nun breche ich mit dem ganzen Ernste hervor), sieh! theure Seele, Gottes Braut! der in mir ist, den du in mir hoch ehren, mit der ganzen Fülle deines Herzens lieben und empfangen darfst und sollst, der ist eifersüchtig darauf, daß auch du in deinem Spleiß nichts anderes liebst als ihn, unsern theuersten Schatz und Ge= winn im Leben und im Sterben, deinen und unsern himm= lischen Bräutigam. Nichts anderes? Ja, nichts anderes, denn was ich anderes auch bin und in und an mir habe, das ist — ich bekenne es dir jetzt in tiefer Demuth weder deiner noch irgend einer edlen Seele Liebe werth; nicht nur nichts bin ich außer dem, was Christus in mir ist, sondern viel minder als nichts, nämlich Gift, Bosheit, Stolz, Gitelkeit, Beiz, Reid, Unreinigkeit und Geift aller Laster. D! du kannst es jetzt noch vielleicht kaum glauben, was wir alle in tausend mal tausend verschiedenen Formen, Farben und Potenzen an und für uns selbst, außer der unergründlichen Erbarmung Gottes, in Christo Jesu er= wiesen, für nicht etwa nur schwache, gebrechliche, verführ= bare, sondern verführte, verdorbene, vergiftete Scheusale find, so daß jeder Moment gründlicher Selbstbetrachtung für sich schon als tausendfache Hölle quälen müßte; könnte dies fürchtliche Antlit des Abgrundes in uns anders als in der Betrachtung von dem Lichte erblickt werden, welches selber bereits schon als göttliche Kraft uns aus dem boden=

losen Krater emporgehoben hat und ferner bis in die lichten Gefilde, wo die Hütten Gottes sind, emportragen will und wird? Darum, o liebes Herz,

> Lieb' in Jesu, wen du liebest, ' Ueb' in Jesu, was du übest, Jesum, Jesum laß allein Alles dir in allem sein!"

Nach einjährigem Brautstande ward am Gibeonstage den 19. October 1815 der Ehebund geschlossen. Aber das bräutliche Leben dauerte gewissermaßen noch fort: die Eltern der Braut behielten die junge Frau noch ein Jahr, weil sie ohne dieselbe ihr Hauswesen auf dem Landgut nicht führen konnten. Da kam denn Spleiß Freitags von Schaff= hausen nach Gennersbrunn. Samstags Morgens wanderte das Chepaar zusammen nach Buch. Da ward am Sonntag das geistliche Ackerfeld bearbeitet, und am Montag lieferte Spleiß geduldig die liebe Ehehälfte wieder in das Haus der Eltern ab und lebte wie ein Junggeselle in einem befreundeten Hause zu Schaffhausen. Als aber der Oberst sein Landgut verkaufen konnte, zogen sie alle zusammen, die Schwiegereltern und das Spleißsche Paar, in das Fulacher Bürgly in Schaffhausen, das Spleiß von seinem Vater geerbt hatte. Die Wanderungen hörten aber für die Pfarrersleute nicht auf; noch immer zogen sie Freitags gen Buch und kehrten Montags von da zurück.

Wir sind begierig, wie der merkwürdige Mann, in welchem alles vom Worte zur Kraft drängte, in der kleinen Landgemeinde als Pfarrer wirkte, und haben Merkwürdiges zu hören. Spleiß stand jetzt im Feuer der ersten Liebe. Eine Natur wie die seine, aus mystischen Tiesen auf quellend, gewaltsamen Geistes die Umgebung ergreisend, wenn sie obendrein durch den Schwung des Glaubens, und

zwar eines hypostatischen, das Object zur Kraft des Subjects sich erobernden Glaubens, emporgehoben ward, mußte eine mächtige Wirkung üben. Mit seiner Frau ge= wann er deren Freundinnen, und mit diesen schlossen sich seine Freunde zu einer Gemeinschaft zusammen, in der man sich der Heilsgüter innig erfreute. Da war die Schrift nicht Wort, sondern Kraft, da waren Christi Leib und Blut und Geist Realitäten, da war Christus selbst gegen= wärtig und der Glaube das Band, welches die Glieder mit dem Haupte zu einer nicht blos gedachten, sondern wahr= haftigen, substantiellen Einheit zusammenschloß; da spürte man die centrale Kraft und das centrale Licht Gottes bis in die kleinsten Einzelheiten des scheinbar peripherischen Le= bens, aber in dem ganzen gegenwärtigen Weltwesen sah man ein Neues, Ewiges als verhüllten Kern, der erft die Schale durchbrechen und die große Verklärung der Kirche hervorrusen werde. In diesem Kreise war denn Spleiß der Prophet, der freilich nicht immer in der Einfalt des Evangeliums sprach, sondern Theosophisches und Natur= philosophisches mit dem Evangelium vermengte, ohne pä= dagogischen Tact und Herablassung zur der Anschauung weiblicher Seelen gewaltsam zum neuen Leben hindurch= reißen wollte, so daß eine der Freundinnen in Schwermuth fiel und erst in Krafft's Hause zum Jubel der Begnadigung hindurchdrang, so daß der alte Freund Kirchhofer väterlich mahnen mußte, ja immer bei den religiösen Unterhaltungen die Bibel in die Hand zu nehmen.

Spleiß setzte seine ganze vom heiligen Geiste ergriffene Persönlichkeit ein, um für die Gemeinde ein neues Leben zu gewinnen. Die Jugend unterwieß er eifrig in den kündlich großen Geheimnissen. Sie war an ihn gesesselt durch die wunderbare Lebhaftigkeit und Frische seines Wesens, durch den heiligen Klang, der ans seinem Innern heraus=

tönte, durch die Leichtigkeit, mit welcher ihm die Natur als Symbol des Geisteslebens allezeit sich darbot. Wenn er Samstag Nachmittags nach Buch kam, so zogen ihm die Kinder jubelnd entgegen und kehrten sogleich mit ihm ins Pfarrhaus ein, um seinen Unterricht zu empfangen. Auf der Kanzel predigte er gewaltig. Das innere Feuer brach durch den ganzen geistig-leiblichen Menschen hervor. Er stellte die Ereignisse der Zeit, z. B. ein Erdbeben, das im Jahre 1819 in der Schweiz verspürt worden war, unter das Licht des göttlichen Wortes. Er that dies alles so dynamischt, daß eine Kraft von ihm ausging. Wirkungen sollten bald offenbar werden. Es geschah in der Gemeinde eine Erweckung unter Alt und Jung, eine Erweckung, die sich wie ein elektrischer Strom verbreitete, mit seltsamen leiblichen Erscheinungen verbunden war, viel Aufsehen im Lande machte, die Obrigkeit zur Untersuchung veranlaßte, aber durch Georg Müller's klare Gerechtigkeit ruhig beurtheilt ward und durch Spleißens Maßhalten segensvoll blieb, eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der Geschichte des Reiches Gottes seit 1813, die wir aber an diesem Orte nicht weiter verfolgen können.

An Spleiß war es schön, daß er, bei aller Originalität seines Wesens, der Paulinischen Regel sich willig unterwarf: "Laßt alles ehrlich und ordentlich zugehen" (1. Cor. 14, B. 40). Das kirchliche Amt und die kirchliche Ordnung, Liturgie, Katechismus und Gesangbuch, der kirchliche Anstand bei der Predigt des Wortes — das alles galt ihm etwas, und daß er darauf hielt, bewahrte ihn selbst vor Ausschreitungen und seine Gemeinde vor separatistischen Gelüsten. Aber noch ein anderes war es, was ihn auf der rechten Bahn erhielt. Sein Glaube war in der Liebe thätig; die gewaltige Spannkraft seines inwendigen Menschen begnügte sich nicht mit über=

strömenden Zeugnissen des Glaubens, sie wirkte auf dem Gebiete der rettenden Liebe. Er ließ sich gern herab zu den Niedrigen; Dienstboten und andere geringe Leute hatte er besonders lieb, und für sie wußte er immer ein besonderes Wort der Ermunterung. Und sobald seiner Frau und ihren Freundinnen das Auge für die Noth armer ver= wahrloster Kinder aufgegangen war, ging er mit ihnen ans Werk der Rettung. Naturwüchsig ward dieses unter seinen Händen immer größer. Anfangs begnügte man sich, solche Kinder in christliche Haushaltungen zu Buch zu geben. Welches Rettungshaus könnte an ein paar Dutzend Kindern leisten, was eine Bäsy Bäbely ober ein Beit Brütsch, seine Gemeindeglieder, an dem Einzelnen zu leisten vermochten! Aber mit der Hilfe wuchs die Erkenntniß des Nothstandes und das Bedürfniß nach umfassenderer Hilfe. Und als nun seit 1820 in Beuggen unter Zeller eine treffliche Anstalt ins Leben gerufen worden war und Spleiß alljährlich an den dortigen Festen in den Segen derselben einen Einblick. that, da keimte der Gedanke auf, den Nothständen im Canton Schaffhausen durch eine ähnliche Gründung nach Kräften abzuhelfen. Ein halber Kronenthaler, den die Pfarrerin von Buch im Jahre 1826 von einem Unbekannten erhielt, war der letzte Anstoß, den Plan ins Werk zu setzen. Pfarrersleute, welchen der Kindersegen versagt war, boten ihr halbes Pfarrhaus an, um verwahrloste Kinder darin aufzunehmen. Die Geldmittel waren sehr gering, aber ber Befehl des Herrn, wie ihn Spleiß und seine Freunde namentlich in Jesaia 58 erkannten, sprach so mächtig, daß sie sich verpflichteten, jeder Einzelne bis zu einer Summe von 200 fl. für das Werk einzustehen, und daß Spleiß bereit war, diese Summe, wenn's nöthig wäre, durch Ber= kauf seiner ihm überaus theuren Bibliothek herbeizuschaffen.

Ein Hausvater ward gewonnen in einem Schaffhäuser, der in Beuggen herangebildet war. Ein höchst origineller Auf= ruf, mit der Ueberschrift "Jesaias 58", von Spleiß ver= faßt und von zehn wackeren Männern mitunterzeichnet, machte den Plan bekannt, und am 19. October 1826 bereits, dem Hochzeitstage der Pfarrersleute, ward die An= stalt durch eine Predigt von Spleiß über 2. Petri 2, V. 5 "Gott bewahrete Noah selb acht" seierlich eingeweiht. Das Werk gedieh unter Gottes Gnadenschein. Nach vier= zehn Jahren war das Haus zu eng geworden. 14. October 1840 konnte ein eigens bafür gebautes Haus "zum Friedeck", auf einer Höhe bei Buch, eröffnet werden. in welchem bis auf diesen Tag etwa dreißig Kinder eine Rettungsherberge finden. Die Jahresfeste der Anstalt, all= jährlich im Anfang September gehalten, wurden allmälig zu christlichen Volksfesten, namentlich für alle die, welche aus der Erweckungszeit von 1819 und 20 treu geblieben und die nun herbeiströmten, um Spleiß zu hören, auf dem der Geist in diesen Tagen zwiefach ruhte. Da gab er sein Bestes in der Festpredigt, da schaltete und waltete er unter der Versammlung wie unter seinen Kindern, schüttelte jetzt Dem die Hand und rief dann Jenem ein gesalzenes Wort zu, und wenn dann liebe Freunde, wie Beller aus Beuggen, Zaremba aus Basel, Barth aus Calw, Schubert aus München, auch gekommen waren und aus ihrem Schatze Altes und Neues darreichten, so läßt sich leicht denken, was für eine geistliche Erntefreude alle Festgenossen durchdringen mußte. — Spleiß sorgte dafür, durch Predigt und Gebet, daß der Anstalt der spiritus rector, der heilige Geist nicht fehle. Das Einzelne des Haushaltes überließ er seiner Frau und den Haus= eltern. Die Kinder sollten sein demüthig zu Knechten und Mägden erzogen werden. Es galt ihm um das Eine, das

Noth ist, alles andere war ihm gleichgiltig. Ja, gegen solche Dinge, die ihm nicht nöthig schienen oder die den Kern des Menschen zu beschädigen drohten, konnte er mit seiner ganzen liebenswürdigen Originalität losfahren. widerte ihn an, wenn ein Schüler beim Lesen betonte, wie der Lehrer ihn instruiert hatte. Ein correcter Brief eines Kindes war ihm ärgerlich, das Hochdeutschsprechen in der Schule verhaßt. Die Pestalozzischen Einheitstabellen nannte er in seinem Zorne gegen den modernen Rechnungsunter= richt "babylonische Thürme", und alle Geduld ging ihm gar aus, wenn er irgendwo das Zeitwort "sein" nicht mit y, sondern blos mit i geschrieben fand. Das schien ihm ein wahres Majestätsverbrechen gegen dies Wort, welches für ihn eine außerordentliche Bedeutung hatte, wenn es mit dem unbedeutenden Fürwort sein gleich geschrieben ward. Man kann sich benken, daß ein so wunderlicher Vorsteher eines Rettungshauses ein sehr sonderlicher Professor der Mathematik und Physik gewesen sein muß.

Spleiß war kein Freund der doppelten Buchhaltung, sagt sein Biograph mit Recht. Wie er auf dem Gebiete des Geistes dachte, so auf dem der Natur. Schöpfung und Erlösung hatten für ihn gleichen Ursprung. die Mannigfaltigkeit sinnlicher Erscheinungen brang er mit dem Blicke des Glaubens in eine unsichtbare Welt hinein, und die ewige Gotteskraft nahm er wahr in der geringsten So gewann er eine Anschauung, die sich von spiritualistischer Verflüchtigung wie von materialistischer Vergrobung gleich fern hielt. Die Wonne bes Gottesge= lehrten an den Wundern der Gnade vereinte sich in ihm mit der Freude des Naturkundigen an den Werken der Schöpfung. Mit dem Auge der Bibel drang er in beide Gebiete und nahm so unter den Männern der Naturwissen= schaft eine einsame Stellung ein. Welche Freude für ihn,

als er einige große Tobte entbeckte, mit denen er sich Eins fühlte: den Würtemberger Pfarrer Ph. Matthäus Hahn, den berühmten Mathematiker und Stundenhalter, den Ver= fertiger weltberühmter astronomischer Uhren und Verfasser geistgesalbter Predigten und Bibelerklärungen, und neben ihm den geistesverwandten "Magus des Südens", Detin= Ihre Schriften, die jetzt auf den Wegen Wissenschaft dem größeren Publikum zugänglich geworden find, fand er auf den verborgenen Pfaden, welche die Stillen im Lande gehen — in den Kreisen der Pietisten. Das war Erquickung, namentlich in Detinger einen Mann zu finden, der mit dem höchsten theosophischen Geistesfluge die demüthigste Herablassung zu den Niedrigen im Volke verband. Ein Solcher wünschte er selber zu sein: eine reale Erkenntniß, welche die sinnliche Erscheinung mit der ewigen Kraft durchdrungen sah, wollte er vereinigen mit einer realen Liebe, welche in das Elend der Zeit= lichkeit die Himmelsgüter hineingiebt. Will man Spleißsche Anschauung kurz bezeichnen, so muß man sagen: sie war eine durch und durch dynamische. Und dynamisch war auch die Methode, mit welcher er als Professor die Jünglinge unterrichtete. Die Lebhaftigkeit war so groß, daß er ganz eigentlich den Schülern mit seiner Lehre zu Leibe ging. Für Mittheilung der Schulkenntnisse war diese Art, wie sich denken läßt, wenig geeignet. Aber Geistes= funken wurden in die Seelen geworfen und durch das begeisterte Aussprechen einer so tiefen Gesammtanschauung, wie sie Spleiß hatte, dem wissenschaftlichen Sinne eine bedeutende Anregung gegeben. Das war Spleißens höchste Wonne, wenn er wahrnahm, wie sich der Sinn eines Jünglings für die Erkenntniß erschloß, und dem Verlangen des Dürstenden kam er dann mit lebendigem Wasser ent= gegen.

Auch als Prediger band sich Spleiß an keine Regel als an die, daß es Beweisung des Geistes und der Kraft gelte. Er meditierte gründlich, sah sich den Urtext scharf an, betete brünstig, schrieb auch Anrede und Eingang wohl forgfältig auf, dann aber nur die Disposition mit allerlei hieroglyphischen Abbreviaturen, die ihm für das Halten der Predigt selbst die Freiheit augenblicklicher, ursprünglicher Gedankenerzeugung und Darstellung ließen. Oft ließ er die Gemeinde ungebührlich lange warten, wenn er noch Dann erschien er rasch auf der meditierte und betete. Kanzel, und mit ungemeiner Lebhaftigkeit einzelne Theile manchmal ungebührlich ausdehnend, allerhand Bemerkungen parenthetisch in vertraulichem Tone einstreuend, das Höchste und Tiefste aber mit wunderbarer Kraft von Herzen zu Herzen predigend, führte er seine Verkündigung durch. Manchem Spötter, der, sich über seine Gesticulation lustig zu machen, gekommen war, hat er den Spott niedergepredigt, manchem Bekümmerten durch den heiligen Ernst, mit welchem er in die Seelenstimmungen einging, grade das gesagt, was ihm Noth war. Die Leute faßte er ins Auge, die vor ihm saßen. Als ein Blinder bei einer Predigt über das Elend des Blinden isich erhob und un= willkürlich nach der Kanzel hin zustimmend nickte, ver= wandelte sich die Predigt des lebhaften Mannes in eine Ansprache an diesen Einzelnen, die aber gewiß für alle höchft erbaulich war. Sah er Gebildete vor sich, konnte er z. B. zu dem Spruche: "Wo die Sünde mächtig geworden, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden," um des malerischen Ausdrucks willen die französische Ueber= settung hinzufügen: "Où le péché abonde, la grace surabonde", und dies surabonde mit einem Tone und einer Gefticulation begleiten, daß der Hörer die Gnade über sich herabfluthen sah.

Die freiere Bewegung, welche die Kinderlehre erlaubt, kam der Natur Spleißens sehr zu Statten. ging's erst recht ins Schweizerdeutsch, ins Gesticulieren, Symbolisieren, Individualisieren hinein. "Alls er einst," so erzählt sein Biograph, "über 1. Petri 2: ""Shr seid das königliche Priesterthum"" u. s. w. und über das Lied: ""Es glänzet der Christen inwendiges Leben"" zu sprechen hatte, redete er zwei Stunden lang über die Herrlich= keit der Kinder Gottes; da saß ein Knabe neben ihm, der sonst ein schläfriger Junge war, den packte er beim Arme, schüttelte ihn tüchtig und sprach: ""Der Hans Adam da, der Kühbub', der soll ein Priester und ein König werden: bedenke es einmal recht — und wach' auf — ober es wird's ein anderer anstatt dir"". was sehr häufig geschah, fremde Gäste in der Kirche zu Buch, so ließ er sich's nicht nehmen, auch an sie Anreden und Fragen zu richten. Bei Fr. 58 des Heibelberger Katechismus redete er vom unvergänglichen Erbe und sagte: ""Gold und Silber werden vom Rost und scharfen Sachen nicht angegriffen, wie andere Metalle, aber, aber es git e Wäfferly, das löst o's Silber und's Gold uf. Wie heißt's?"" und hiermit wandte er sich an einen in der Kirche anwesenden Studiosus von Schaffhausen. "Königswasser", war seine Antwort. ""Ja, da isch es, sehet, da hät de'z Schaffhuse im Collegium gehört; meined, do lerned sie Sache, vu dene ihr kan Begriff hend."" Und dann fuhr er fort, zu schildern, wie das himmlische Erbe nicht roste und nicht von Säuren aufgelöst werde, also herrlicher sei als Gold und Silber; er wurde nun immer begeisterter in dieser Schilderung, und endlich rief er mit Thränen in den Augen aus: "O, ich habe zwei Paar Augen; mit dem einen schau' ich hinein

in den Himmel, mit dem andern schaue ich auf euch, ob ihr auch auf diese herrlichen Dinge achtet."

Auch in den liturgischen Bestandtheilen des Gottes= dienstes war er durchaus Dynamiker. Auf eine liturgische Handlung bereitete er sich vor wie auf eine Predigt, durch intensive Sammlung. Er glaubte ja, daß die Worte Kräfte seien: wie hätte er sie mechanisch herleiern, sich pathetisch in ihnen spreizen sollen? Hörte er junge Candi= daten Probepredigten halten, so schloß er aus dem Vater= unser, und besonders dem Amen, auf den ganzen Menschen; war das in Richtigkeit, so konnte er über eine schwache Predigt hinwegsehen, in der Hoffnung, daß den= noch der Segen nicht fehlen werde. Er selbst sprach Ge= bet und Formular mit wunderbarer Kraft und Salbung. Er hat einst einen Pathen, der sich bei der Taufe in ganzer Fleischesherrlichkeit vor ihn hinstellte, durch den Ernst und die Weihe seiner Rede dahin gebracht, daß die übereinander geschlagenen Arme herunterfielen, daß die Tabaksdose, aus der er zuvor zuweilen eine Prise genommen, verschwand, daß die hochmüthigen Blicke sich senkten, und der Mann am Ende ganz demüthig mit gefalteten Händen vor dem Taufstein stand. Für ben Gesang, sofern er Runst ist, hatte er weder Organ noch Verständniß; aber der Gegläubigen Versammlung mit meindegesang einer eigenthümlichen geistlichen Dufte, wie man ihn in Buch finden konnte, war ihm lieb und theuer, und mit Sorgfalt wählte er allemal die Lieder.

Wie Spleiß sich zur Seelsorge stellte, läßt sich aus dem Erzählten schon entnehmen. Es ist das ein schwieriges Stück der geistlichen Amtsthätigkeit, das wenigen gelingt. Es gehört dazu Heilsgewißheit und Gebetsübung des Seelsorgers für sich selbst, ein tieses Ergriffensein von dem nur durch Christi Blut aufzuwiegenden Werth einer Men-

schenseele, ein energisches Bewußtsein der Berantwortlich= keit in Bezug auf jede einzelne der anvertrauten Seelen, die Lust und Fähigkeit, in jeden Seelenzustand sich einzulassen, und daß das gelinge — wir wagen es zu sagen auch etwas von jenem heiligen Humor, der auch Wunder= lichkeiten verträgt, aber durch dieselben leicht und rasch zum Einen kommt, was Noth thut. Das alles hat aber Spleiß in nicht geringem Grade besessen. Er war ein Mann, der in schwerer Uebung selber auf die sonnige Höhe der Gnade gekommen war, und was er hatte, in ernstem Gebete bewahrte. Ihm schnitt die Gebundenheit der Menschen= seele durchs Herz, und es war ihm ein ganzer Ernst, sie zur Freiheit zu führen. Er ging dabei schnurstracks auf das Subject los, und mit der Kraft intensivster Concen= tration des Glaubens und Gebetes sprach er zu ihm das erleuchtende befreiende Wort. Nicht sein Wort allein, sondern seine bloße Erscheinung, ja seine Lampe, die in später Nacht durch das Fenster schimmerte, gerieth den Bösen zum Schrecken und zur Demüthigung, den Frommen zum Labsal und zur Erhebung. Und mehr noch als mit den Leuten von Gott, sprach er mit Gott von den Leuten. Er war ein Beter. "Die ersten Stunden des Tags und die stillen Stunden der Mitternacht waren stets dem Ge= bete geweiht, und wenn des Abends bei einbrechender Dämmerung die Betglocke ertönte, dann mochte bei ihm sein, wer da wollte, er entfernte sich und stieg auf das Thürmchen des Fulacher Bürgly hinauf, wo er sich sein Gebetskämmerlein eingerichtet hatte. Da zog er dann wohl, wie Moses, seine Schuhe aus, öffnete, wie Daniel und Luther, das Fenster und sprach eine halbe Stunde mit seinem Gott, um dann, eingetaucht in die Kräfte der zu= künftigen Welt, zu seiner Arbeit und zu seiner Umgebung zurückzukehren." Die Fürbitte nahm in seinem Gebet eine

bebeutende Stelle ein. Durch sie wirkte er täglich über Länder und Meere hinaus. Denn ein begeisterter Herold der Heidenmission in der Gemeinde und auf den Baster Festen, hatte er seine Jünger auch draußen in der weiten Welt.

Für Spleiß war die Gemeinde im Hegau eine liebe Braut, ein treues Weib gewesen, das er nährte und pflegte, und nur der klare Ruf Gottes, erkennbar daran, daß alle Verhältnisse dahin drängten, er selbst aber gar nichts dazu that, konnte ihn bestimmen, sein liebes Buch zu verlassen. Durch den Uebertritt des Schaffhausenschen Antistes Friedrich Hurter zur katholischen Kirche war die Stelle des Ober= hirten des Cantons erledigt. Von allen, die Chriftum lieb hatten, ward die Ernennung dessen, der zuerst unter Hohn und Spott Christum im Lande verkündigt hatte, zum obersten Geistlichen des Landes als ein öffentlicher Sieg des lebendigen Glaubens begrüßt. Spleiß, wie schwer ihm das Amt schien, das er antreten sollte, wagte nicht, dem deutlichen Rufe Gottes, in die durch Streit und Haber getrübte Kirche wieder Licht zu bringen, zu widerstreben. Durch eine schöne Feier im Freundeskreise auf freier Berges= höhe nahm er Abschied von dem geliebten Hegau. gab's Geschäfte genug für Spleiß, der kein Geschäftsmann war. Das Präsidieren bei Synoden und Conventen, die Vertretung der Kirche dem Staate gegenüber, die Leitung des städtischen Schulwesens, die Ehe= und Armensachen, so weit sie ganz äußerlich waren — das alles lag schwer auf ihm. Die Gaben sind verschieden. Mancher Pfarrer, wenn er ins Regiment kommt, geht ganz im Geschäft auf, — Spleiß blieb, der er war, durch und durch Geistesmensch, und hat als solcher der Kirche seines Landes gewiß größe= ren Segen gebracht, als der vollendetste Actenmann, der nichts weiter ist.

Und sein Familienleben! Es ist wahr, was der ehr= würdige Le Grand aus Basel auf der Versammlung der evangelischen Allianz in Berlin einmal gesagt hat: die Pfarr= frau sei für die Gemeinde nicht etwa Nr. 2, sondern Nr. 1b. Wenn das für die Gemeinde gilt, wie viel mehr für das Haus! Spleiß war das Loos aufs lieblichste gefallen: er war mit seinem Weibe eines Sinnes, und wenn seither weniger von ihr die Rede war, als der Leser vielleicht er= wartet, so liegt das darin, daß die beiden Cheleute in allem als zusammenwirkend, als Eins zu denken sind. Ist nun durch die "Hausessonne" der rechte Schein da dann kommt's darauf an, ob Kinder da sind, die in solchem Schein gedeihen sollen. Eine kinderlose Ehe ist gewiß eine der schwersten Prüfungen, und der Gläubigste hat zu wachen, daß das eheliche Leben in rechter Liebesfrische und Wärme dahinfließe und das Herz sich nicht verhärte. Das beste Mittel ist dann gewiß, sich das Haus dennoch durch Kinder zu beleben. Die Spleißschen Eheleute haben es in Buch gethan, indem sie ihr Pfarrhaus zur Rettungsherberge Aber auch dann, als ein eigenes Haus für die machten. verwahrlosten Kinder gegründet war, ward das Pfarrhaus nicht leer. Freunde, namentlich jugendliche, gingen zahlreich ein und aus, denn das goldene Wort: "Herberget gern!" war dem Chepaar recht in die Seele gewurzelt. gaben sie den Bitten eines Freundes nach und nahmen eine Tochter für eine Zeit lang ins Haus. Mit diesem heranblühenden Geschlecht hatte bann die Pfarrerin am meisten zu verkehren, Spleiß aber wirkte aufs mächtigste durch seine Erscheinung ohne viel Worte. "So lange ich in seinem Hause wohnte," erzählte eine Pflegetochter, "sprach er nie mit mir allein, aber sein Wesen und sein Wandel haben sich mir unauslöschlich tief eingeprägt . . . Es hat mir einen tiefen Eindruck gemacht, daß auch im gewöhnlichen

Leben und bei jeder Begegnung alles Ernste, Wahre, alles was einer Seele nüten oder schaden konnte, ihm so heilig war; selbst im lebhaftesten Gespräch nahm er nie etwas Derartiges leicht, und diese heilige Liebe und Sorgfalt flößte unbeschränktes Vertrauen ein . . . Er erschien mir in der That auf der höchsten Stufe der Heiligung, die ein Mensch durch die Gnade Gottes schon auf dieser Welt er= reichen kann, und dieser Gedanke ist mir nicht erst nach seinem Tobe eingefallen, sondern schon in seiner Nähe dachte ich mehr als einmal bewundernd darüber nach, wie hoch und herrlich doch ein Mensch durch die Gnade Gottes werden kann." Die Kinder aus der Berwandtschaft, nament= lich seine jungen Neffen, sanden sich gern hei ihm ein: da gab's nicht allein Birnen im Garten zu essen, Krystalle und Muscheln im Studierzimmer zu bewundern, da wurden liebliche Gleichnisse den Kinderseelen eingeprägt und ergöts= liche Geschichten erzählt. Alle vierzehn Tage kamen Don= nerstag Abends die Amtsbrüder mit ihren Frauen zu einem Kränzchen beim Antistes zusammen. Es ist gut, für solche Zusammenkünfte Gesetze zu machen, damit sie nicht in einen Wetteifer in Speisen und Getränken ausarten. Drigineller und bedeutsamer war gewiß das Grundgesetz, das Spleiß für sein Kränzchen aufstellte: daß die Amts= geschäfte und die ordinären Tagesgeschichten von der Unterhaltung ausgeschlossen sein sollten. Spleiß hatte die Gabe, das Gespräch über dem Gewöhnlichen zu halten, ob er nun seine Gedanken über Dynamik und Magik aussprach, ober von Jsaak Newton, Baco, Oetinger, Hahn erzählte, oder Geschichten und Charafteristiken aus der Thierwelt zum Besten gab, oder endlich über die neuesten Menschen= species der "Europäer", die weder Schweizer, noch Fran= zosen, noch Engländer sind, aber den unverkennbaren Typus

des Gasthoses, des Kaffeehauses, der Eisenbahn an sich tragen, seinen geißelnden Humor ergoß.

Wit den Jahren änderte sich Manches in Spleiß. Er ward wohlbeleibt, schwerfälliger, weswegen ihm die größere Behaglichkeit im Aeußerlichen des Lebens, welche jene Bersetzung nach Schaffhausen mit sich brachte, wohlthat; er liebte die Stille und blieb am liebsten auf seinem Studierzimmer. Zwar auf der Kanzel, wenn der Geist von innen heraus den ganzen Menschen mit Feuer durchdrang, konnte er noch eine Lebhaftigkeit zeigen, welche diejenigen, die ihn als jüngeren Mann nicht gekannt hatten, in Staunen setzte; aber doch war das äußerliche Auftreten etwas gemildert, und noch mehr das Wort selbst. Er zog nun die ruhig betrachtende Predigt der gewaltig stürmenden vor, die Posaune gab keinen so ausweckenden Ton mehr, die Stimme hatte sich gewandelt, um die Sprache der christlichen Hoffsmung zu reden.

Wir kommen zu dem seligen Ende des frommen Mannes.

Sonntags den 25. Juni 1854 predigte er zum letztensmal über Kömer 12 V. 9—12. Es mag ein herzerquickens des Zeugniß gewesen sein von der unverfälschten brüderslichen Liebe, eine kräftige Mahnung, brünstigen und freusdigen Geistes zu sein und im Gebet anzuhalten. Schon hatte er sich dabei unwohl gefühlt, da er sich, wahrscheinlich beim Bad im Rheine, eine Erkältung, eine Intussusception der Gedärme und dadurch völlige Verstopfung der Kanäle zugezogen hatte. Drei Wochen schleppte er den aufgedunsenen Leib umher, aber meist mit einer solchen Geistesskraft, als ob es eine ihm fremde Last wäre, die ihn nicht näher angehe. Wollte sie ihm doch zu schwer werden, dann tröstete er sich mit Hod: "Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?"

wiesen hatten, sorgte er mit aller Umsicht, zum Besten seiner Frau, für die äußerlichen Angelegenheiten. Für die Ewigkeit war er längst gerüftet. Denn auf die Frage, was er selbst von seinem Zuftande halte, hatte er schon im Anfang der Krankheit geantwortet: "Ich habe noch keinen Bericht, aber ich bin bereit und tausendmal versöhnt". An seinem letzten Morgen, welcher sein erster war in der ewigen Klarheit, am 14. Juli, war er noch ganz er selbst. Die Lilienwoche war wieder da. Er nahm die Blume, die neben dem Bette im Glase stand, in die Hand, ließ das Wasser des Eises, das zur Heilung gebraucht worden war, darauf träufeln und redete mit dem Arzt von der chemischen Wirkung dieses Experiments. Etwas später stand er noch einmal von seinem Lager auf, ging zu seiner Bibliothek und schlug in dem griechischen Handwörterbuch die Wurzel eines griechischen Wortes aus dem Neuen Testamente auf, das seine Meditation gerade beschäftigte, und legte sich dann "Bald darauf traten die Vorboten des Todes mieder. ein," so erzählt sein Biograph; "ein Freund sprach ihm das Wort des Apostels vor: ""Ich achte es alles für Schaben gegen die überschwängliche Erkenntniß Christi Jesu, und achte es für Koth, auf daß ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetze, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden," " worauf er dann beifügte: "und die Herrlich= keit darnach." Nun erscholl die Glocke des Münsters, die jeden Freitag um 11 Uhr das ewige Opfer auf Gol= gatha verkündigt, unter beren Klängen einst seine Wutter verschieden war, und beren feierliche Töne ihm, so oft er sie vernahm, eine stille Feier bereiteten; er gab seiner treuen Gattin den letten Abschiedskuß; der kurze Todes=

kampf trat ein, man hörte ihn das Wort sprechen: "Er hat die Kelter des Zornes getreten allein!" und unter den Klängen jener Glocke war sein Geist hinübersgeschieden. Sein Antlitz war im Tode außerordentlich schön; ein ernster Friede, eine stille Majestät ruhte auf demselben und ließ noch mehr als während seines Lebens den hohen Geist durchschimmern, der in dieser Hülle geswohnt hatte."

Es ist eine treffende Grabschrift, die der Heimgegangene erhielt: Wer an mich glaubt, von deß Leibe wers den Ströme lebendigen Wassers fließen. Er gehört zu den seltenen Menschen, an welchen dies Wort sich besonders erfüllt, weil ihre ganze Persönlichkeit, von der ewigen Kraft durchdrungen, Kräfte ausströmt, weil an ihnen das christliche Leben als ein Geist, Seele und Leib beherrschendes, als eine Realität erscheint. Gott helse in Gnaden, daß es auch in unsrer Zeit nicht an Originalitäten sehle, mit deren Glaubensleben keins der hergebrachten Systeme völlig sich deckt! Denn der Wind bläset, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wannen er kommt, und wohin er fährt. Also ist ein Zeglicher, der aus dem Geist geboren ist.

## Dritter Abschnitt.

## Das deutsche evangelische Pfarrhaus der Gegenwart.

## 1. Die erste Pfarrei und das erste Pfarrhans.

Aus den Papieren eines Landgeistlichen. >

"Die Zeit meines Vicariats war zu Ende gekommen, ich erhielt durch die Güte eines fürftlichen Patrons meine Das Mutterdorf hatte mit dem etwas klei= erste Pfarrei. neren Filial zusammen nicht tausend Seelen. Es lag im Hügelland am frischen Bach zwischen ben schönsten Wiesen. Aus den Wiesen führten Pfade über Hügel voll Korns nach dem weit ausgebehnten Walde. Die Gemarkung an Feld und Wald war groß, die Gemeinde dennoch in schwierigen wirthschaftlichen Verhältnissen und ihr Ruf tief ge-Während aus alter Zeit unter schlechter Verwaltung Kriegsschulden über Gebühr sich fortgeschleppt hatten, war die neue Zeit angebrochen, welche auf Neubau von Pfarr= und Schulhaus, wie auf Anlegung guter Wege und Vermessung des Feldes brängte. Die Bewohner hatten einen seltsamen Wandertrieb. Die Armen kehrten in Paris die Straßen und handelten in London mit Fliegenwedeln,

die Wohlhabenden zogen auf den Blutegelhandel. In Polen und Ungarn, in Croatien und Slavonien kauften sie die Waare ein, um sie heimwärts gewandt in Oesterreich und Baiern loszuschlagen, und, wenn der Verkauf bald gelang, sofort den Einkauf wieder zu betreiben. Das Feld daheim ward mittlerweile schlecht bestellt, und zugleich durch ge= machte Darlehen, die man in einer benachbarten Spar= und Leihkasse leicht bewerkstelligen konnte, schwer belastet. Der Besitzer, der draußen auf dem Handel umherzog, ge= wöhnte sich an das Leben im Wirthshaus, während die Frau daheim mit den Kindern in der Wirthschaft sich quälte. Die Zinsen wurden nicht bezahlt, die Gläubiger griffen nach den verpfändeten Häusern und Aeckern. Sie kamen zur Versteigerung, aber es fehlten die Käufer. Das Gut ward entsetslich entwerthet, für ein paar Gulden kaufte man einen der schmalen Ackerstreisen, in welche man in jener Gegend den größeren Acker zerlegt, um ihn unter die Erben zu vertheilen. Biele Aecker blieben unbebaut. Die Gemeindelasten waren bedeutend. Aber bei allem Druck, der auf den Leuten lag, war im Dorf ein ausge= bildetes Wirthshaus- und Spinnstubenleben, und die Kinder und Frauen fingen an, nach den reicheren Dörfern auf den Bettel auszugehen. Sonst schlug ein Bewohner des Dorfes stolz an den Gelbsack und rief auß: ich bin Niemand nichts schuldig, jest hörte man fast täglich die Schelle Zwangsverstei= gerungen verkindigen. Die wirthschaftliche Lage war um die Zeit, da ich als Pfarrer der Gemeinde berufen ward, zu ihrem tiefsten Stand gekommen. Man sah sich nach Hilfe um. Ein Prinz des Patronatshauses kam auf den Gebanken, die den Gläubigern verfallenen Aecker zu kaufen, und damit den Gläubigern, den Leih- und Kirchenkassen, zu helfen und zugleich den Werth des Bodens zu steigern. Wenn nun Jemand den Acker verkaufen mußte, so ging

er zum Prinzen. Dieser aber war fern von selbstischem Interesse und gab nach einiger Zeit, nachdem die Verhält= nisse sich gebessert, das Feld gegen ein Stück Wald an die Gemeinde zurück. Gine gewisse Kirchlichkeit hatte sich im Dorfe erhalten. Die Leute waren gutmüthig und unbefangen genug, sich nicht im voraus durch die Städter gegen den pietistischen Pfarrer aufhetzen zu lassen, und ich kam gerne. wahr, daß du in das elende Nest ziehen willst?" schrieb mir ein Freund, der damals noch seine Sache auf die Residenz gestellt hatte. Ich antwortete, daß ich meinem Gott von Herzensgrund für die Stätte fester Arbeit danke, die er mir geben wolle. Der fürstliche Patron meinte, man dürfe den Teufel nicht schwärzer malen als er sei, und ermunterte mich. In der That bedurft' ich der Ermun= Die Stelle trug doch, wenn man die terung nicht. Wohnung mit veranschlagte und jedes Ei, das die Confir= manden bringen mußten, in Geld rechnete, beinahe vier= hundert Thaler ein, das mußte zur Begründung des Haus-Voll Werbelust zog ich aus der reichen standes reichen. Mainspipe, wo ich das Gold von Hochheim reifen sah, in das arme Dorf, wo der Branntweindunst duftete — und welche Freude hat mir Gott in dieser meiner ersten Pfarrei gegeben!

"Es war Ende April. Ich hatte an dem Orte des Patrons Station gemacht, in der Kirche gepredigt, die fürstliche Familie besucht, im Pfarrhaus gewohnt. Wie viel huldvolle Liebe hab' ich seitdem in jenem Schloß empfangen, und keine Stätte giebt es in der weiten Welt, wo ich in der Folgezeit, auch mit Weib und Kind, öfter und herzlicher bewillkommt ward, als in diesem Pfarrhaus. Der liebe Freund — Gott segne ihn auch für diesen Gang — gab mir, als ich nach meinem Dorse wanderte, ein gutes Stück das Geleite. Wir traten in den Wald,

den ich von jetzt an viele Jahre lang zu jeder Jahres= und Tageszeit durchwanderte. Die Buchbäume zeigten das erste zarte, jungfräuliche Laub. Die ersten Blumen blühten unter den Bäumen. Nachdem ich allein gelassen war, führte mich der Weg bald aus dem umfangenden Wald ins freie Den Gesichtskreis begrenzte in der Ferne der blaue Höhenzug des Vogelsberges. Vor mir lag langgestreckt das Dorf zwischen den Wiesen, die eben frisch zu grünen begannen. Die Bäume waren knospenreich. Der Acker lag gepflügt, die Sommersaat aufzunehmen, während die Wintersaat im schönsten Grün stand. Im Feld hört' ich, denn auch die Weise, wie der Bauer mit seinem Vieh spricht, ist landschaftlich und volksthümlich, ungewohnte Rufe der pflügenden Bauern. Ahnungsvoll stieg ich die Wald-, Feld- und Wiesenpfade hinab. Ohne Geräusch der Wagen, ohne Noth mit dem Gepäck, doch nicht ohne Tasche und Stab und Schuhe, bemerkt nur durch die Nöthigung, meinen Schlüssel zu suchen, gelangt' ich ins Pfarrhaus. Ich fing an meine Bücher auszupacken. Der Schullehrer kam zur Begrüßung, ein im Trunk verkommener Mann, beklommen und befangen. Der Bürgermeister erschien und war freundlich. Mit der Wirthin ward das Nöthigste über Essen und Trinken für die Zeit meines Alleinseins besprochen. Und nun war der Abend da und ich war allein, mutterseelenallein in dem Haus, das mir Gottes Gnade nachher mit so reichem, schönem Leben gefüllt hat. lauter Sinnbilder meiner Ahnungen und Hoffnungen er= schien mir der Frühling, durch den ich gewandert war: das junge Laub und die aufbrechende Blüthenknospe, der frische Bach und die grüne Wiese, die aufgelockerte Acker= trume und die sprießende Saat, das Säen der Männer im großen Feld und das sorgfältige Suchen der Frauen nach ein wenig grünem Futter am Rain, und nicht am

wenigsten die Drossel im Wald und die Lerche im Feld, denn mit Gesang sollte auch in der neuen Pfarrei das Evangelium seinen Einzug halten.

"Im wunderschönen Monat Mai, da alle Knospen sprangen, war die Einführung ins Amt. Noch waltete die Hausfrau nicht im Pfarrhause. Noch hatte sie ihm nicht aus warmem Gemüth den Geist des süßen Behagens ein-Spärlich stand das Mobiliar umher. gehaucht. Fenstern fehlten die Vorhänge, den Wänden die Bilder, den Tischen die Blumen, die uns nachher Wiese und Wald, Hügel und Feld so reichlich lieferten. Das Geschirr war Aber die liebe Pfarrfrau, bei der ich zuletzt gewohnt, hatte treffliches Gemüse geschickt. Eine liebe Schwägerin war gekommen, um die Hausfrau zu vertreten, und der Herr Decan — er war ein frommer, warm= herziger Mann, der die ganze Handlung verrichtete, als ob's ihm eine besondere Freude wäre. Und er ift mein Freund geworden und sein Sohn, der Professor, der die gelehrten, sinnigen und frommen Bücher schreibt, nicht minder. Die Kirche im Mutterdorfe war voll und die Gemeinde andächtig. Und nach dem bescheidenen Mahl wanderten wir zusammen nach dem Filial, den Weg, den ich nachher so oft gemacht, den vielgeliebten und vom Segen Gottes triefenden Pfad durch die Wiesen zuerst, dann den Basalthügel hinauf, auf welchem seit 1817 die Lutherseiche steht, dann durchs Feld und endlich in den schönen blumen= und vogelreichen Laubwald. Beim Aus= tritt lag das andre Dorf vor uns. Und fast begieriger noch ward ich von der Tochtergemeinde aufgenommen als von der Muttergemeinde. Der Bund war geschloffen. Wie dankt' ich Gott, wie schwoll mein Herz nach Segen, als ich von diesem Tag in mein stilles Haus wieder eintrat! Wie nun weiter? Ich hatte es schon auf zwei Vicariaten

erprobt, daß es eine unnöthige Pastoralklugheit sei, die Gemeinde zunächst mit Wassersuppen zu tractieren und sie erst allmälig von dem feurigen Wein des Evangeliums etwas ahnen zu lassen, am Anfang ihnen nur menschlich freundlich zu begegnen und sie nachher, ohne daß sie's merkten, wie von hinten her, fromm zu machen. sollten sogleich die volle Wahrheit hören. Aber weil das Evangelium nicht ein harter Stein ist, den man den Leuten an den Kopf wirft, sondern eine frohe Botschaft, die man ihnen verkündigt, so sollt' es in der Gemeinde mit Sang und Klang seinen neuen Einzug halten. She die Leute darüber nachdenken oder in den benachbarten Städten sich Rath holen konnten, was ein Pietist sei, sollten sie in die warme Fluth, welche die Welt Pietismus nannte, in das frische, freie, frohe, fromme Leben, das aus dem Evangelium quillt, eingetaucht werden. Schon am Sonntag nach ber Einführung lub ich von der Kanzel die confirmierte Jugend für eine Nachmittagsstunde in den Schulsaal ein. ward ganz voll von jungen Leuten. Ich sang ihnen geistliche Lieder vor, die sie nicht kannten, aber sofort nachsangen, vor allem das unvergleichliche Wanderlied für Feld und Wald "Schönster Herr Jesu", und erzählte ihnen. Nachdem dieser erste Wurf gelungen, lud ich am folgenden Sonntag die Gemeinde, soviel ihrer Lust dazu hätten, zum Gang in den Wald ein. Die Jugend kam zahlreich ins Pfarrhaus, auf allerlei Wegen schlichen die Alten nach, — o wie schön war der Gang durchs Feld! Der April hatte nach bortiger Bauernregel dem Mai die Aehren geliefert; die Hügel standen dick mit Korn; zwischen den Kornfeldern hin zogen sich goldne, duftige Streifen mit Raps; der Wald hatte sein weichstes und hellstes Buchengrün; unter den Bäumen blühten Maiblumen; der alte Forstwart war stolz, des Waldes Herrlichkeit dem

jungen Pfarrer zu zeigen, und traulich drängten sich die lieben Leute um mich her. Es war ein schöner Anfang zu einem herzlichen Verhältniß gemacht.

"Es sollte viel herzlicher werden, als erst die Hausfrau ins Pfarrhaus gezogen war. Das katholische Pfarrhaus entbehrt dieses Segens. Und in der evangelischen Kirche hört man wohl die Meinung aussprechen, die Frau sei eben für das Pfarrhaus, in der Gemeinde habe sie nichts zu thun. Freilich, wenn die Pfarrfrau mit Sorgen für die Kinder und das Hauswesen belastet ist, oder wenn ihr der Geist des Glaubens fehlt, der in der Liebe thätig ist, oder wenn sie die Gabe nicht hat, mit dem Volk umzugehen, oder wenn sie, klatschsüchtig und eigennützig, nicht lassen kann, ihre eigenen Angelegenheiten mit denen der Gemeinde zu vermengen, dann ist's gut, wenn sie sich zwischen den Wänden ihres Hauses hält. Aber wenn sie keine Kinder, wenig Kinder oder versorgte Kinder hat, wenn sie ihr Leben ihrem Heiland zum Dienst verschrieben, wenn sie unter den Gemeindegliedern verständig wandelt, leutselig, ohne Herablassung, wenn sie lieber giebt als nimmt und hohen Sinnes auch im Kleinsten den Ausbau des Reiches Gottes im Auge behält, warum sollte sie ihr Pfund vergraben und die Noth des Volkes ungestillt lassen? In der ersten Christengemeinde, so scheint es, wurde der Wittwen-Name Amtsname, weil es sich so leicht ergab, daß Wittwen als Diakonissen der Gemeinde sich darboten, warum sollte man nicht von einer Pfarrerin reden dürfen, in dem Sinne, daß sie ihres Mannes Amt mit der Gabe, die ihr Gott gegeben, still begleitet und unterstütt? Die Frau hat oft vor dem Manne den durch= dringenden Blick voraus, der eines Menschen Art und Lage schnell und tief erfaßt. Leichter als dem Pfarrer offenbart sich der Pfarrfrau die bekümmerte weibliche

Seele. Wenn der Pfarrer in Gefahr ist, über gelehrten Studien oder den kirchlichen Kämpfen das Nächste zu ver= gessen oder zu versäumen, wie gut ist's, wenn die Pfarrerin an den Kranken, der besucht werden muß, an den Armen, der Hilfe bedarf, an die Erledigung irgend eines Geschäfts, dessen Aufschub Schaden bringt, erinnert. Küche der Pfarrfrau, ohne ihre geschickte Pflege, ohne ihr mildthätiges Eingehen in die äußerliche Noth, wie rathlos steht der Pfarrer da! Und wenn doch das Pfarr= haus im weitesten Sinne ein gastliches Haus sein, wenn die Gastlichkeit des Pfarrhauses gradezu im Dienste der Seelsorge stehen soll — wo bliebe diese Gastlichkeit ohne die Frau? Wir stellten unser Haus in die warme Mitte der Gemeinde. Immer mannigfaltiger wurden die Fäden, durch welche sein Leben mit dem der Gemeinde verflochten Armenpflege, Krankenpflege, Fürsorge für die Kinder und für die Alten, Rath, der gradezu in allen ehrlichen Angelegenheiten gesucht ward, Besuch in den Häusern der Pfarrkinder, Bewillkommnung derselben im Pfarrhaus. Es ward ein wirkliches Zusammenleben. Was in der Gemeinde vorging, das theilte seine Wellen= schläge dem Pfarrhaus mit. Und nie wird in uns die dankbare Erinnerung an die treuherzige Liebe erlöschen, mit welcher die guten Pfarrkinder für das Pfarrhaus sorgten, liefen und beteten, wenn Noth darinnen eingekehrt war.

"Der Sommer, der zum Zusammenleben am wenigsten geeignet ist, ging hin und der Herbst kam. Die Feldarbeit schloß ab, und ehe die Arbeit der Weber im Hause, der Holzhauer im Walde begann, ward die Kirchweihe gefeiert — ein heiliger Name, mit dem ein sehr weltliches Ding bezeichnet wird. Eine süddeutsche Kirchweihe ist ein schweres Kreuz sür einen ernsten Pfarrer. An keinem Tage ist die Versuchung, die Kirche nicht einmal zu besuchen,

größer als an diesem. Die Zurüftung der Mahlzeit hält die Frauen, die in allen Gliedern zuckende Erwartung die Jugend zurück. Am lieben lichten Sonntag, der sonst auf dem Lande noch Paradieseshauch hat, tobt die tollste Lust durch das Dorf. Die Ersparnisse, die für Erleichterung der wirthschaftlichen Lage so nöthig wären, sind rasch verjubelt. Auf einmal scheint die Welt wieder ganz in der Herrschaft des Dorfes zu sein. Daß es in solcher Weise nur einmal im Jahre zugeht, ist ein geringer Trost für den Hirten der Gemeinde, der schon gehofft hatte, die Gemeinde finde an dem wilden Leben überhaupt keine Freude mehr. Nichts ist wirkungsloser als das Donnern gegen althergebrachte Volkslustbarkeit, wenn für dieselbe nicht ein Ersatz geboten wird. Das Pfarrhaus hat keine Veranlassung, grade die Kirchweihe nicht mit zu feiern. Nachdem wir im ersten Jahre die Art, wie das Dorf das Fest beging, kennen gelernt, sannen wir auf eine vorbild= liche Weise, welche das Pfarrhaus annehmen könnte. Wenn die Epistel des Festes von dem neuen Jerusalem sagt, darinnen alle Thränen von den Augen gewischt werden, so liegt der Wunsch nahe, an dem Tage wenigstens einige Menschen fröhlich zu machen. Und wenn das Evangelium erzählt, daß Zachäus dem Herrn Jesu ein Gastmahl bereitet hat, so empfiehlt es sich, daß auch das Pfarrhaus ein Gastmahl halte und denselben Herrn Jesus zu Gaste bitte, wenn auch in seinen geringsten Gliebern. So wurden denn die Gäste zum Mahle geladen. Ein halb Dupend der ältesten zugleich und ärmsten Männer und Frauen, Wittwen und Wittwer, Junggesellen und Jungfrauen kamen in ihrem schönsten Sonntagsstaat zum Mittagstisch. Die Unterhaltung ging gut. Den Bemühungen der Wirthe, dieselbe in warmen Fluß zu bringen, kam das Verlangen der Gäste entgegen, sich als kluge, seine Leute zu beweisen

Wohlbefriedigt, eine Gabe im Rock ober unter der Schürze, gingen sie heim. Am Abend war größerer Empfang. Die ernsten Leute im Dorf, welche an dem lauten Treiben kein Gefallen hatten, die Blinden, Lahmen, Siechen, welche schon durch ihren körperlichen Zustand vom Tanzplatz aus= geschlossen waren, dazu die Confirmanden, die am wenigsten die laute Lust mitmachen sollten, waren ins Pfarrhaus geladen. Der Raum ward so klug ausgebeutet, daß fünfzig und mehr Gäste einen Sitz finden konnten. Kaffee und Kuchen ward gereicht, die Hauptsache aber war der geist= liche Gesang, das göttliche Wort, die erbauliche Erzählung, das herzliche Gebet. Einmal an einem solchen Kirchweih= abend erhielten wir von fernher unerwarteten, lieben Besuch, recht zu einem Zeugniß, wie der Herr durch die Kraft seiner Liebe die Gläubigen weithin durch die Länder verbindet. Die Nacht war hereingebrochen. Ich ruhte von des Tages Arbeit und sammelte mich für die Abend= stunden mit meinem Vost. Die Hausfrau ließ die Tische und Bänke zurechtstellen. Da kommt die Treppe herauf ein Mann, dem man's an den unsicheren Tritten an= merkte, daß er fremd sei. Ich gehe ihm entgegen — ein Gaft aus Paris steht vor mir, ein deutscher Geistlicher, der in der fremden Weltstadt seinen Landsleuten diente. Die Sehnsucht hatte ihn getrieben, das Volk, unter dem er in Paris lebte, einmal in seinen heimischen Sißen kennen zu lernen. Da war er zur rechten Stunde gekommen. Bald trippelte und trappelte es die Treppe herauf, wie alte Bekannte waren ihm die Hessenleute, und die Kinder gar waren sein Entzücken. Wer hatt' es nun besser, die draußen in der kalten Luft mit Tanz und Trunk sich er= hitten, oder wir drinnen, die wir die Werke des Herrn unter den Völkern rühmten und unsre Hände auf seine Gnade neu verbanden? D, wenn man den Weltleuten,

ehe sie glauben, einen Geschmack geben könnte, wie selig der Glaube macht, sie würden kommen und bitten: helft mir, daß ich glauben lerne!

"Wo diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig. Diesem Wort hat bekanntlich ein frommer Bauer die Auslegung gegeben: wenn für das Landvolk nach den langen Sommertagen mit ihrer Feldarbeit nicht die kurzen Wintertage mit ihren Bibelstunden kämen, dann stünd' es mit dem Seligwerden der Leute schlimm. Auslegung entspricht nicht allen wissenschaftlichen Aber es ist etwas an der Sache. Den Winter berungen. foll der Geistliche nur fleißig ausbeuten, da ist mit den Leuten am meisten zu machen. Wir hielten mancherlei Versammlungen. In vier Kreisen, die in einander liefen, wogte allmälig das geistliche Leben des Dorfs. Der größte war die ganze Gemeinde, die sich sonntäglich in der Kirche versammelte, in der kleinen, von dem "Kunstmaler" der benachbarten Patronsstadt mit biblischen Geschichten reich bemalten, aber schöner noch mit den Pfarrkindern in der bestimmten Ordnung ihrer Sitze geschmückten Kirche. kleinerer Kreis kam am Sonntag Abend im geräumigen Schulsaal zusammen. Da erschienen hauptsächlich die Müh= seligen und Beladenen, die Sinnigen und Einsamen und die gesangeslustige Jugend. Bibelstunde, Missionsstunde wurde gehalten. Es ward aus allerlei Schriften, z. B. aus dem "Wandsbecker Boten" und aus D. Glaubrecht's, unsers Landsmanns, Büchern vorgelesen, die alle lauteten, als ob ihre Geschichten in dem Dorfe selbst geschehen wären. von wie viel Männern und Frauen, Knechten und Mägden des Herrn ward dem lauschenden Volk die Lebensgeschichte Die Lust des Abends war aber der Gesang vor erzählt! Auf die einfachste Weise, wie sie beim Volke allem. bräuchlich ist, burch Vorsingen und Nachsingen,

Instrument, ohne Noten wurden die Lieder eingeübt. fanden sich in dem "schwarzen Büchlein", die besten Cho= räle, auch eine Anzahl geistlicher Lieder leichteren Stils. Durch diese Gesangesübung wachte in älteren Leuten die Erinnerung an geistliche Volkslieder auf, die sie lange nicht gesungen. - "Wenn die Reben wieder blühen, rühret sich der Wein im Fasse." Altes und Neues ward im Lieder= schaß zusammengebracht. Viele Lieder sangen die Männer, Frauen und Kinder wechselnd, das gab einen schönen Wett= eiser und eine ergößende Mannigfaltigkeit. Und nie ist mir klarer geworden, daß das Christenthum den Ton des Lebens bildet und mildert, als durch die Beobachtung, wie mit dem Wachsen des Glaubenslebens der Gesangeston meines Landvolks inniger und zarter ward. In der Woche — das war der dritte Kreis — kam im Pfarr= haus eine kleinere Schaar, die Interesse genug am Worte Gottes hatte, zur Bibelstunde zusammen. Wir hatten alle unfre Bibeln vor uns liegen. Die Auslegung geschah im traulichsten Tone, wohl auch im Zwiegespräch. Endlich versammelten sich am Sonnabend, nachdem die Wochen= arbeit völlig geschlossen war, noch spät die Ernstesten und Gefördertsten der Gemeinde ohne den Pfarrer und beteten um Sonntagssegen. Es versteht sich von selbst, daß in allen diesen Vereinigungen das Leben des Dorfs und was grade in ihm vorwiegend war, Freud' ober Leid, pulsierte. warm ließ sich die Fürbitte einlegen, wenn Noth war, wie ernst auch brüderliche Zucht üben: du nimmst Theil an unsern Versammlungen, aber was hör' ich von dir? Thue ab von deinem Wandel, was mit beinem Bekenntniß sich nicht verträgt!

"Es kam Weihnacht. Wie still war der Gang aufs Filial, durch Feld und Wald im tiefen Schnee! Das Auge spähte unter den Tannen, deren Zweige unter der winterlichen Last sich bogen, umher, welche etwa werth sei, mit den

Weihnachtskerzen geschmückt zu werden. Aber die Sorge, den rechten Baum für die Kirche und das Pfarrhaus zu finden, übernahm mit dem schönsten Eifer der alte Forstwart. Am heiligen Abend läuteten die Glocken. Man sieht aus jedem Hause ein Licht nach der Kirche wandern und hinter ihm her die sehnsüchtigen Menschen, Alte und Junge. Vom Altar aus schimmert den Eintretenden der brennende Christbaum entgegen. Die Jugend ist um den Altar gedrängt, die Gemeinde hat ihre Sitze eingenommen. wird ein liturgischer Gottesdienst gehalten, in der einfachsten Gestalt, daß zwischen Gebet, prophetische Verheißung, evan= gelische Erfüllung, Segen die schönsten Weihnachtslieder eingelegt werden. O wunderbare Kraft der heilsamen Gnade, daß sich alljährlich Bethlehem vieltausendfach erneuert! Nacht und Klarheit, Botschaft und Wanderung, enger Raum und weite Wonne, Gesang des Himmels und Wiederhall auf der Erde, Winter, aber neues, süßes, warmes, frohes Leben! Der Feier in der Kirche folgt die Feier in den Häusern. Von Jahr zu Jahr mehren sich die Christbäume durch den stillen Einfluß des Christbaums im Pfarrhaus. Um diesen versammeln sich mit den Hausgenossen etliche Geladene, denen eine besondere Freude gemacht werden sollte. Der Schullehrer ist von der Feier so ergriffen, daß Hoffnung erwacht, es werde auch in sein Haus wieder Fried' und Freude einkehren. Auf dem Nachbarort war ein Schmied von starker Armeskraft lahm geworden, aber auch ein innig frommer Christ. Er lernte als Familien= vater noch die Buchbinderei, und die frommen Leute ließen bei ihm ihre Bücher binden. Er wird selten eins gebunden haben, ohne es zu lesen. Die Pfarrfrau hatte jüngst ein neugebornes Kind in seiner Hütte gefunden, gebettet in eine Pappschachtel, auch ein Stück Bethlehem. Der arme Mann war geladen, die Weihnachtsfeier im Hause mitzumachen,

und wie er die Freude einsog, welche der Abend ihm brachte, ist nicht zu sagen.

"Die kurzen Tage wurden wieder länger. Der Früh= ling kam. Die Kinder gingen früh nach "Rosen" in den Denn Rosen heißen dem Volke dort alle Blumen: Wald. Schlüsselrosen die Schlüsselblumen, Bäumchensrosen der Flieder, Dornrosen die wilden Rosen am Haag. Es war denn Zeit, auch die Sonntagsgänge in den Wald wieder zu beginnen. Und wenn Pfingsten da war — wie innig umfing sich und durchdrang sich an diesem Feste Natur und Gnade! In jener Gegend geschieht auf Pfingsten die Confirmation. Ein paar Tage vorher schon werden von den Kindern die freundlich geöffneten Gärten der Bauern geplündert und aus den Wiesen die schönsten Blumen geholt. Der Wald liefert grüne Maien und Eichenlaub die Die Kinder vor Zerstreuung zu bewahren, geht das Pfarrhaus in die frohe Geschäftigkeit mit ein. Pfarrer führt die Kinder selbst in den Wald und wieder heim, die frischen Stimmen singen ihre geistlichen Wander= und Frühlingslieder. Die Pfarrerin nimmt alle Spenden des Frühlings in ihrem kühlen Keller auf und sitzt dann mit der Kinderschaar im Hof, Kränze und Laubgewinde zu binden, und unter ihrer Leitung schmückt die Jugend nachher Kirche und Altar. Es ist nicht der beste Geschmack, aber um des lieben Volks willen wird die Volkssitte zu= gelassen, alle bunten seibnen Bänder, welche die Frauen und Jungfrauen des Dorfs in der Truhe bewahren, heut' an den Maien in den Kirchen, bis an die Hörner des Altars, flattern zu lassen. Am Hauptorte geschieht die Einsegnung am Pfingstsonntage. Wenn der Pfarrer von dem Filial, wo er in aller Frühe schon gepredigt hat, zurückkommt, empfangen ihn die lieben geschmückten Kinder in frommer Ungebuld, die Knaben in langen Röcken mit Sträußen an der Brust, die

Mädchen im dunkeln Kleid, Kränzlein im Haar. Gesegnet seid ihr, liebe Knaben, wie junge Stauden im Buchenwald, ihr, liebe Mädchen, wie thauige Lilien im Frühlingsgarten! Die Einsegnung geschieht — wenn Bekenntniß und Gelübde abgelegt wird, wie voll rauscht der Gesang der ganzen Gemeinde, wie herzbeweglich klingt der Gefang, den die Kinderstimmen der Confirmanden allein anstimmen, und dann läuten die Glocken und durch die Gemeinde draußen und drinnen zuckt's wie heilige Gewißheit, daß es ein Himmel= reich giebt, in welches die Alten eingehen und die Jugend mitnehmen möchten. Am Nachmittag nach dem Gottes= dienst machen die Kinder gemeinsam Besuche bei den Eltern, aber am Abend kommen sie noch einmal ins Pfarrhaus und der Pfarrer betet mit ihnen und sorgt, daß sie von der Abendandacht unmittelbar zu Bett gehen. — Am Pfingstmontag hält er früh die Predigt am Mutterort und eilt dann über die Wiesen mit blauem Vergißmeinnicht und rothem Klee, durch das Feld mit grünem Korn und gelbem Raps, in den Wald mit Vogelgesang und Maiblumenduft nach dem Filial. Welche Entzückungen sind diese Morgengänge von der Predigt zur Predigt! Wie reich vergelten sie die Wege, die in schwerer Jahreszeit mühselig gemacht worden sind! Am dritten Weihnachtstag, unter unaufhör= lichem Schneefall, kam dem Pfarrer, der zur Trauung aufs Filial mußte, der Müller zu Pferd entgegen: es sei nicht durchzukommen. Aber der Pfarrer kam zu Fuß hindurch, durchs Feld pfablos nach der Waldeslücke steuernd, welche Als der Thauwind schnob und die den Weg andeutete. Wassersluth den Steg schief legte, geschah es wohl, daß der Pfarrer mitten aus seinen Predigtstudien in den ange= schwollenen Bach stürzte. Aber das Wasser verlief und das Land grünte und von Sonntag zu Sonntag wuchs die Wonne, die Predigtgedanken ungefährdet durch den Frühling zu

tragen. Die Sonntagsstille ist nur belebt durch die geist= lichen lieblichen Lieder der Lerchen auf dem Feld, durch den tiefen, ernsten Choral der Ringeltaube im Wald und durch die Grüße der Brüder im Amte, welche die Glocken auf Flügeln des Morgemvindes aus den benachbarten Dör= fern herübertragen. Und der Eingang ins Filial ist immer besonders erquicklich, weil die Leute dort des Pfarrers, den sie seltener sehen, sich doppelt freuen. Auch dort ist am Pfingstfest das Kirchlein mit Waldesgrün und Blumen= kränzen gefüllt, auch bort drängt sich Kopf an Kopf die Gemeinde. Heute nach der Einsegnung theilt — das ein= zige Mal im Jahr — der Pfarrer das Mittagsmahl mit der lieben Schullehrersfamilie. Nach Tisch ist noch einmal Gottesdienst. Dann zieht der Pfarrer voran, die eben ein= gesegnete Jugend und mit ihr Alt und Jung ihm nach. Es geht auf dem Weg nach dem Mutterdorf in den Wald. Von fernher hört man den Gesang der Gemeinde, die von dort entgegen kommt. Die beiden Gemeinden schmelzen zu= sammen. Unter schönen Buchen lassen wir uns nieder. Auch aus andern Dörfern sind Confirmanden mit ihren Angehörigen gekommen. Lied um Lied tönt durch die Waldeskirche. Dazwischen zerstreut sich die Jugend in den Wald und kommt mit Maiblumen geschmückt zurück. Zum Wettgesang werden die Gemeinden auf zwei Hügeln ein= ander gegenüber gestellt. Eine Ansprache wird gehalten, die Alten werden an ihr Gelübde erinnert und ermahnt, der Jugend zu helfen, daß sie Treue halte, der Jugend wird noch einmal zum Herzen gesprochen, es wird aus der stillen Waldversammlung hinausgewiesen in die große Gemeinde der Gläubigen und hinauf in ihre Vollendung. Wenn die sinkende Sonne durch die grünen Blätter spielt und mit ihrem Scheine die alten Baumstämme anglüht, nehmen wir Abschied und beide Gemeinden treten den

Rückzug an. "Nun ruhen alle Wälder", "Wo bist du, Sonne, blieben", "Breit aus die Flügel beide" — unter diesen Abendklängen ziehen wir heim. Von Jahr zu Jahr nehmen die Waldversammlungen zu. Sie werden, auch ohne Pfingstseft, immer mehr zu Pfingstversammlungen. Aus der ganzen Umgegend nehmen die Christen Theil und lassen sich von Gottes Werk, auch unter den Heiden, erzählen.

"Verlief denn das Leben in lauter Festlichkeit? Ich habe unser Dorf zunächst in seinem schönsten Sonntagskleide ge= schildert, um einen Eindruck zu geben, daß das Evangelium als frohe Botschaft seinen Einzug in die Gemeinde halten müsse und mit wie einfachen Mitteln Freude zu schaffen sei. Der Versicherung bedarf es nicht erst, daß auch bei uns schwere Noth die Menschen belastete und die Sünde der Leute Verderben war, daß das Wort Gottes wie ein zweischneidig Schwert ins faule Fleisch des Sünders ge= bohrt werden mußte und daß der Herzen Gedanken in hef= tigem Widerspruch, aber auch in seliger Zustimmung sich offenbarte. — Auf die Armuth der Leute ward schon hin= Dort drüben im Kämmerlein dem Pfarrhause grade gegenüber wohnt die Wittwe, man weiß kaum, wovon sie lebt, wovon sie auch das Wenige bezahlt, das sie ge= nießt: ihren Kaffee von Möhren ohne Milch, in dem sie ihr trockenes Brod anfeuchtet, zur festlichen Abwechslung Scheiben von Kartoffeln, die sie am heißen Ofen sich ge-Denn für die Erwärmung der Stube sorgt noch der Wald, der sein dürres Holz den armen Leuten abgiebt. Hier ist mit nachbarlicher Freundlichkeit nicht schwer zu helfen. Von Fenster zu Fenster können wir mit der lieben Wenn die Eisblumen nicht aufgethaut Alten sprechen. sind, können wir nachsehen, ob sie krank im Bett "Ihr Trübsal, Jammer und Elend ist kommen zu liegt. einem selgen End" — es war in der armen, reinlichen

Stube so still und feierlich, als die Pfarrersleute hineintraten ans Sterbebette, so einfältig hat sie Sünde und Glauben bekannt, so hungrig und durstig Wein und Brod empfangen und so wohlig und zuversichtlich ist sie hinübergeschlummert. — Wir hatten eine alte Jungfrau im Dorf, sie starb an keiner Krankheit, sie starb am Alter. Vor langen, langen Jahren war sie ihrer Schwester gefolgt, die sich in unser Dorf verheirathete. Die paar hundert Gulden, die sie besaß, gab sie in des Schwagers Wirthschaft. Damit war sie Glied der Familie geworden. Sie gab ihre Arbeits= kraft und empfing ihren Unterhalt. Aber die Schwester starb, der Schwager starb, die Tochter der Schwester starb, das Haus ward verkauft und kam in fremde Hände. alten Jungfrau blieb nichts als ihr Bett und das Recht, dasselbe in dem Hause aufzustellen und drinnen zu schlafen. Es war ein schweres Leben. Wäre sie in den Heimaths= ort zurückgegangen, die Gemeinde hätte sie wohl unter= stützen müssen, aber Niemand hätte sie noch gekannt. unserm Dorf, wo das alte "Wäschen" mit dem schiefen Rücken und zur Erbe gebeugten Angesicht Jedermann kannte, hatte sie kein Recht auf Unterstützung. So ward sie der Pflegling einiger wohlgesinnter Menschen, namentlich aber des Pfarrhauses. Immer gekrümmter ging sie, wie alt sie war, wußte sie selbst nicht recht. Als sie das Zeitliche gesegnete, dachten wir daran, der Vereinsamten, hinter beren Sarg kein Verwandter gehen würde, ein stattliches Geleite zu geben. Die ernstesten Christen waren bereit, dem Sarge zu folgen. Und Einer erinnerte baran, daß oben im Kirchthurm eine Krone aufbewahrt werde, welche sonst den Jungfrauen auf den Sarg gelegt worden. der Brauch sei in Vergessenheit gerathen. Wir ließen die Jungfrauen-Krone, sie war groß und stattlich, aus dem Kirchthurme holen und schmückten des Wäschen Sarg damit

und geleiteten ihn durch die Reihe von Fichten, die nach dem Friedhof führten, zu seiner Ruhestätte. Und wie wohl that es uns allen beim Rückblick auf diesen Lebenslauf, uns der Ruhe zu getröften, die dem Volke Gottes noch vorhanden ist! — Es ist nicht schwer, einer Einzelnen die letten Tage und Jahre zu erleichtern. Aber dort die Fa= milie mit neun Kindern — ein Haus ist da, Aecker liegen draußen, Kühe stehen im Stall, der Mann arbeitet mit seinem ältesten Sohn bei Nacht im Bergwerk, bei Tag auf dem Felde, und dennoch, wie jämmerlich sehen die Kinder aus, wie armselig ist die Haushaltung! Woher kommt der Nothstand? Wo seine tiefste Wurzel ist, weiß ich nicht. Aber jett ist alles verschuldet, Steuer für den Staat und die Gemeinde, der Zins für das auf Haus und Acker geliehene Capital und Kleider und Schuh für die Kinder, das alles macht eine Last, unter welcher der Mann meinte erliegen zu müssen. Da ist der Jude gekommen und hat Rath gewußt, und nun ist im Grunde Haus und Acker und Kuh und Arbeit, alles für den Juden. — Dort ein anderer Mann mit stattlicher Hofraithe und gutem Hand= werk neben dem Ackerbau, seine Frau eine Perle von Gemüth, er selbst von dem Evangelium angezogen, und doch geht's abwärts, immer abwärts — was für ein Bann liegt auf dem Haushalt? Die Leute munkeln etwas davon, Gott allein weiß es. — Es nußte Armenpflege getrieben werden. Vor allem gelang es uns, die lieben Kinder, die sich ans Betteln gewöhnt hatten, im Pfarrhaus einzufangen. Kaufmann in der Provinzialstadt lieferte Handschuhe nach Wir gewannen ein junges Mädchen, das genau Amerika. lernte, wie die Handschuhe gehäkelt werden mußten, und nun unsere Kleinen die Kunst lehren konnte. Da saßen sie denn in einer großen Stube des Pfarrhauses auf Bänken und Klötzen, welch eine schwache Schaar! Der Arzt, der

einmal hereintrat, fand nur einen Jungen richtig genährt und völlig gesund, und der gehörte eben nicht zu den Ar= men. Es war doch ein liebliches Bild und gutes Werk. Die Kinder gewöhnten sich an die genaueste und sauberste Arbeit, sie verdienten etwas, dazu lernten sie sitzen zum Springen war immer noch Zeit genug. — Als uns im Winter die Noth zuerst nackt vor die Augen trat, schrieben wir an ferne Freunde und sie schickten uns Geld, mit welchem wir eine kleine Darlehnskasse begründen kounten. Manchem Juden war so sein Werk verdorben. Besonders. schwer fiel es uns aufs Gemüth, als der Frühling kam und die armen Leute für die Aeckerchen, die sie noch be= saßen, die Setkartoffeln nicht hatten. Da half uns unser lieber Prinz, der uns in unserm Pfarrleben ein so treuer Beistand war. Er kam oft aufs Dorf, um nach der Wirthschaft zu sehen, und kehrte allemal bei uns ein. Und wir besprachen alles mit einander, unsern Glauben, unsre Seligkeit und unser Liebeswerk, zunächst an den armen Leuten des Dorfs. In den Pfarrhof ward ein großer Wagen voll Kartoffeln gefahren, und zu geringem Preis, aber gegen baare Bezahlung wurden sie abgegeben. Und es währte nicht lange, so waren sie alle in den Acker ge= legt. Und was der Acker trug, wie wichtig war uns das! Der Pfarrer braucht nicht selbst Landwirthschaft zu treiben, um mit ganzem Herzen Freud' und Leid des Landmanns zu theilen. Er sieht, daß im langen Winter das Brod für den Menschen, das Futter für das Vieh knapp geworden. Vom Gebirge weht ein rauher Ost, der warme Regen fehlt ımd nichts will wachsen. Die armen braunen Kühe ur= alter, landesüblicher Rage sehen aus wie die magern Kühe Pharao's. Die mitleidigen und für den Hausstand be= sorgten Frauen suchen, was sich von Gras und Kraut am Feld, am Rain, auf den Waldwegen findet. Die Saat

kommt nicht voran. Der Weizen, obwohl er sehr bünn steht, buscht sich wohl noch. Aber der Roggen leidet unter dem rauhen Wind bei mangelnder Schneedecke. Und zur Sommersaat wird es so spät. Von Woche zu Woche, von Mond zu Mond beobachtet der Pfarrer bei seinen Gängen durch die Flur, wie die Kartoffeln aufgehen, die Saat unter aller Sorge der Menschen dennoch wächst, der Ree sein Futter bietet. Bald ist die Nässe seine Sorge, bald die Dürre. Oft neigt sich die Wolke, als könne man sie mit den Händen greifen. Aber es fällt kein Tropfen. Es wird um einen gnädigen Regen gebetet. Da geschieht es am Sonntag Nachmittag während des Gottesdienstes. Vom Altar durch den Hauptgang bis zur Hauptthür steht die eingesegnete Jugend, die Alten sitzen in den Bänken, die Thüren stehen offen — auf einmal, mitten in der Kate= chismuslehre ein Rauschen — wie Geruch bes grünen Feldes dringt's durch die Thüren — der Pfarrer unter= bricht die Katechismuslehre, er stimmt an und die Gemeinde fällt ein: "Er giebet Speise reichlich und überall, nach Vaters Weise sättigt er allzumal, er schaffet früh und spaten Regen, füllet uns alle mit seinem Segen!"

"Reine Krankheit trat in irgend ein Haus, ohne daß das Pfarrhaus alsbald Kunde davon empfangen hätte. Der Arzt kam selten ins Dorf, ohne uns einen Besuch zu machen und mit uns über die Kranken zu sprechen. Auf seinen Kath sütterten wir das uneheliche Kind, das wohl sonst die draußen dienende Mutter bald von der Last der Ersnährungspslicht befreit hätte, mit rohem Fleisch und stärkensdem Malaga. Wie ein Würgengel schritt von Zeit zu Zeit die Halsbräune durch das Dorf. Welche Stunden haben wir an den Sterbebetten der lieblichsten Kinder zugesbracht, wie entsetzlich war das Aechzen und dazwischen wie lieblich die Aeußerungen der Hoffnung: ich gehe zum Heiselslich 
land! Der Arzt selbst gestand, daß von der Bräune bestallen zu werden für ein Kind sast so viel sei als zum Fenster hinaussallen und den Hals brechen — dennoch ließen wir uns die Pulver für die verschiedenen Altersstufen im Vorrath machen, damit wir rasch Hilse versuchen könnten. Die Opiumtropsen, die er einem in Raserei versfallnen Typhuskranken verordnet, legte er in unsere Hände. Lungenkrankheiten und Nervensieber waren die häusigsten Krankheitserscheinungen, welche Freude, wenn Genesung kam, und wenn der Tod eintrat, welche ernste Leichenseier!

"Wie in einer kleinen Gemeinde jeder Fall der Armuth und Krankheit dem Geistlichen bekannt wird, so auch jeder einzelne schwere Sündenfall. Und verborgen bleiben ihm nicht die tiefgewurzelten Sündenschäden, die das Leben durchfressen. In der großen Stadt steht der treue Geist= liche ganzen Sünden-und Elendsmassen gegenüber. ist wie zufällig, wenn grade dieser Einzelne an seine Thür klopft und Hilfe sucht, wenn er grade in dieses Haus tritt und Hilfe bringt. Er arbeitet zwar von früh bis spät, aber er hat dabei das Gefühl, das Meiste, was ihm zu thun gebührte, versäumt zu haben. Anders in der kleinen Gemeinde. Er kennt jedes Pfarrkind, und wenn ihm Arges von ihm ins Ohr dringt, so erschrickt seine Seele. durchwandelt das Dorf am Sonntag, am Feierabend, er hört das Singen und Schreien beim wilden Gelage, das sind nicht fremde Menschen, das sind dieselben Leute, die vor ihm in der Kirche sitzen, die Männer, deren Frauen er in ihrem Elend zu trösten hat, die Jugend, der er die segnende Hand aufgelegt. Da giebt's Seufzen und Beten, es muß aber auch Strafe und Mahnung geben. der Armuth ging in der Gemeinde die Genußsucht her, ein unverwüstlicher Trieb nach Geselligkeit, der nach jedem Geschäft zum Wirthshaus ober wenigstens zum Brannt=

weinglas trieb. Der Händler, der fernher kam und Wochen lang die Seinen nicht gesehen hatte, ging, ehe er sein Haus besuchte, ins Wirthshaus. Wer in ber Stadt war, trat dort ins Wirthshaus, ehe er sie verließ, und ehe er an seinen Tisch sich setzte, saß er noch ein Stündlein am Wirthshaustisch. Die Holzhauer machten unter einander einen Socialismus des Branntweintrinkens, von dem keiner sich auszuschließen wagte. Und wenn Holz oder Gras öffentlich versteigert ward, so ging mancher mit hinaus, der nicht mitzubieten dachte, — es fehlte der "Weinkauf" nicht, die uralte deutsche Sitte, durch einen Trunk den Handel fest zu machen, behielt man auch da bei, wo der Zuschlag und der Eintrag ins Protokoll Festigkeit genug bot. den Spinnstuben ging der Branntwein umber, und am Sonn= tag, nachdem ich einmal das Wirthshausleben der Jungfrauen in einer Beichtrede scharf vorgenommen hatte, ging die Jugend in den tiefen Wald, der Krug folgte, — auf einem Spaziergang entbeckt' ich im Tannenholz einen geebneten Platz, es war der Tanzplatz der Jugend, eine der "Höhen". wo sie unbewacht die Sonntagsnachmittagsstunden ver= Wer das Volksleben kennt, kann sich durch die jubelten. Rede von den unschuldigen Vergnügungen nicht beruhigen lassen, er muß das Wort Gottes als das Schwert brauchen, das die zügellose Lust bekämpft, und als das Licht, das zu edeln Freuden leuchtet. Als ich die erste Fastnacht in dem Dorfe erlebte, entging mir nicht, daß am Montag Nachmittag das Zusammensitzen der Jünglinge und Jung= frauen in den Spinnstuben begann, durch den Dienstag sich hindurchzog und am Mittwoch früh sein Ende noch nicht gefunden hatte. Da ließ ich sämmtliche betheiligte Jung= frauen ins Pfarrhaus rufen, sie erschienen, wohl ein Vier= telhundert, ich hielt ihnen ihr wüstes Leben vor, sie gelobten Besserung, und als diese Jungfrauen mein Zimmer

verlassen hatten, war es mit einem dicken Branntweindunste erfüllt. — Aber wie jene Beichtmahnung das Wirths= hausleben beschränkte, so diese Aschermittwochsmahnung Fastnachtsleben. Die Leute ließen fich's Pfarrhaus grade gegenüber stand ein Wirths= Dem haus. Zwischen beiben Häusern war ein eigenthüm= licher Verkehr. Die Wirthsleute selbst standen mit den Pfarrersleuten freundlich und nachbarlich, und nament= junge Wirthsfrau das gute Verhältniß hat die gepflegt. Wenn ihre Gäste beim Branntwein einen Anschlag aufs Pfarrhaus machten, wenn etwa Einer gereizt ward, in seiner Trunkenheit herüber zu kommen und ein Gebet= buch sich zu erbitten, wenn ein Andrer gegen den Pfarrer schimpfte und sich verhieß, er werde ihm ein Leids thun, dann kam sie schnell gelaufen und rieth, die Thür zu Ich hatte ein Gemeinbeglied, das ich gleich im Anfang kennen gelernt — der Mann war nicht ortsangehörig und nach damaligem Gesetz konnte ihm die Gemeinde das Heirathen wehren, obwohl er bereits eine Frau und eine große Menge Kinder ernährte. Als ich ins Dorf kam, beschloß der Gemeinderath schnell, dem Mann zum Heirathen die Erlaubniß zu geben. Es war meine erste Trauung im Dorf. Eines Tags beobachtete ich den Mann von meinem Fenster aus, wie ihn ein Wirthshausgaft von der Straße ins Wirthshaus lockte. Er war noch im Kampfe — da öffne ich das Fenster: "Thut's nicht!" rief ich ihm zu. "Nein, Herr Pfarrer, ich thu's auch nicht!" war die gutmüthige Antwort. — An einem Montag Morgen, als ich aus meinem Schlafzimmer in mein Arbeitszimmer trat, hörte ich im gegenüberliegenden Wirthshaus ein wüstes, wildes Singen. Ich öffne das Fenster. "Was ist da los?" ruf' ich einem Vorübergehenden hinzu. "Ach, Herr Pfarrer," war die Antwort, "es hat heint in der Nachbarschaft gebrannt, da

mußten die jungen Ortsbürger hin, weil aber das Feuer dort schon aus war, so löschen sie hier." Ich eile ins Wirthshaus hinüber. In der Gaststube unten ist Niemand. Ich steige in den oberen Stock. Auch hier ist keine Seele zu finden. Ich dringe bis auf den Speicher. Da sitzen hinter dem Schornstein und allerlei Geräth versteckt ein halb Dutend der stärksten Männer des Dorfs. schämt ihr euch nicht?" so red' ich sie an, "daß ihr baumstarken Männer vor mir euch versteckt?" "Ach, Herr Pfarrer," so gab Einer zur Antwort, "die Furcht ist zu groß." Die Leute gingen zu ihren Frauen. — An einem wunderschönen Maimorgen kam ich nach gehaltener Predigt vom Filial. Ich sehe vom Wald her etliche junge Männer mir entgegenkommen. Sie hatten den Gottesdienst in der freien Natur mit Suchen von Vogelnestern dem in der Kirche vorgezogen. Auf einmal sind die Leute verschwunden. Nun hatte ich es wohl erlebt, daß Hasen ganz nahe vor dem Jäger sich in die Furchen drückten. Ich ging vom Weg ab und entdeckte bald meine lieben Pfarrkinder im Kornfeld versteckt und gab ihnen die Lection, die ihnen gehörte. — Auch die wildesten Burschen, die an des Pfarrers Bußpredigten wenig Freude hatten, hielten sich zu ihm, wenn er von andern gefährdet schien. Es war Sonntag und ein wunderlieblicher Sommerabend. Wie gewöhnlich war Versammlung im Pfarrhof. Auf Treppen, Bänken, Holzscheitern saß Alt und Jung. Lieblich klangen die Ge= fänge in die stille Nacht. Aber die Versammlung war heute kleiner als gewöhnlich. Es fehlte manches junge Mädchen, das sonst zu kommen pflegte. Da geht ein Flüstern durch die Reihen: "Im Wirthshaus am Wald schlagen sich unsre Burschen mit denen vom Nachbarort blutig." Ein Spaziergang der Jugend hatte zu diesem Ende geführt. Ich rief einige Männer auf, mir zu

folgen. Dem Wirthshaus, das zwischen dem Waldessaum und der Landstraße lag, zwanzig Minuten vom
Dorf, kamen wir mit geschicktem Angriff von oben,
vom Walde her bei. In einen wilden, aufgeregten
Knäuel der jungen Leute aus verschiedenen Dörfern sprangen
wir hinein. Ich rief in die Wirthsstube: "Heraus, was
zu meiner Gemeinde gehört!" Niemand wagte es, mich
anzutasten, meine Pfarrkinder aber sammelten sich, zum
Theil mit blutigen Köpfen, um mich und folgten mir ruhig
heim. — Es war eine köstliche Freude zu sehn, wie das
Wirthshausleben abnahm, wie viele Männer das Wirthshaus völlig mieden und wie sie am Sonntag-Nachmittag
mit ihren Frauen und Nachbarn zum ruhigen Gespräch
vor den Thüren sasen und unter der Linde.

"Das Wort rumorte, es hatte Freunde und Feinde, aber es erwies sich mächtig. Es fehlte auch nicht an ernsten Be= kehrungen, weder an solchen, die sich still und allmälig vollzogen, noch an solchen, die mit heftigen Erschütterungen verbunden waren. Wunderlieblich erschloß sich das Ge= müth sinniger Frauen dem Evangelium, das ihm so ver= wandt ist und Antwort auf seine Frage, Stillung seines Sehnens giebt. Und eine Reihe von Männern schloß sich, ein jeder in eigener Art von der Gnade gefaßt, zu herzlicher Brüderlichkeit und zum festen Kampf gegen die Welt zusammen. Als ich zuerst zu den Bibelstunden im Pfarrhaus einlud, kamen zwei angesehene Männer. • sahen sich in der Gesellschaft um, es waren gar geringe Leutlein, theils mit körperlichen, theils mit sittlichen Ge= brechen offenbar behaftet. Nach Beendigung der Ber= sammlung sagte draußen einer zum andern: "in die-Gesellschaft gehören wir zwei doch nicht." Und sie gingen vom Pfarrhaus unmittelbar hinüber ins Wirthshaus. Dort saßen schon andre, auch angesehene Leute des Dorfes.

Ein Spiel Karten wird beliebt. Da gerathen die beiden wackern Männer mit den andern in Streit, und wie sie das Wirthshaus verlassen haben, sagt draußen auf der Straße Einer zum andern: "die Gesellschaft ist doch noch schlimmer als dem Pfarrer seine." Sie kamen wieder in des Pfarrers Gesellschaft und wurden gläubig, innig gläubig. Der Eine lebt in befter Manneskraft und arbeitet für das Reich seines Herrn. Der andre ist heimgegangen. Wenn ich ihn fragte: "Meister, was für ein Lied wollen wir noch singen?" "Mir ist Erbarmung widerfahren." war allemal die Antwort. Dort liegt er unter dem Gras des Friedhofs. Sie haben ihm aufs Kreuz E. M. Arndt's Lied gesett: "Geht nun hin und grabt mein Grab, denn ich bin des Treibens müde." — Er hatte einen Sohn, seinen ältesten, der in die Wege des Vaters eintrat. Jüngling fiel mir gleich im ersten Jahr in der Katechis= muslehre auf, an welcher die Jugend bis zum zwanzigsten Jahre Theil nahm. Er hatte eine tiefe Baßstimme, mit welcher er antwortete, und ich glaubte ihm etwas anzumerken von einem Kampf zwischen der Lust, zu antworten, und der Scham, daß er schon ein so großer Schüler sei. Daß ein tüchtiger Kern in dem Jüngling war, konnte ich nicht verkennen. Eines Sonntagsnachmittags, als es die Burschen auf der Wiese hinter dem Pfarrhaus gar zu wild machten, ging ich zu ihnen hinaus und verwies es ihnen. Den Jüngling, den ich besonders ins Herz gefaßt, nahm ich am Arm und führte ihn weit hinaus durch die Wiese ins Kornfeld, um seine Seele werbend. Noch gewann ich sie nicht. Von Zeit zu Zeit erhielt ich ein Zeugniß, daß er, bei aller Wildheit, ehrlich zum Pfarrhause stand, und ich habe nachmals erfahren, daß von jener sonntäglichen Wanderung durch Wiese und Kornfeld ihm ein Stachel im Gewissen geblieben. Aber er ging vorläufig die

Wege der Welt weiter. Als er sich verheirathete, bot mir die Trauung neue Veranlassung, ihm den Ernst des Wortes zu zeigen. Das hat ihn gewurmt. Am zehnten Trini= tatis predigte ich über Jesu Thränen. Ich sagte: wenn der Herr auf einem unsrer Basalthügel stünde und sähe von da in unser Dorf hinein, was würde er sehen? und fing an, die dunkeln Gräuel des Dorfes zu nennen — da erhob sich hoch oben auf der Emporbühne ein Mann, es war mein Freund, um den ich so lange geworben. **E**3 schien, als wollte er völlig tropen, er verließ geräuschvoll die Kirche, die Frauen saßen in Angst, ich schwieg, bis er verschwunden war. Zornig kommt er heim, fällt in die Vermahnungen eines blinden, frommen Betters, der mittler= weile angekommen war, und sein lieber Bater unterließ nicht, ihn mit ernsten Wort zurechtzuweisen. Noch gingen Jahre hin im Löcken wider den Stachel. Ich kam von dem Dorfe weg. Ihm starb sein erstes Kind. Da kommt er eines Tags, der Löwe war zum Lamm geworden. "Jetzt haben Sie mich," sprach er glückselig. Der Herr hatte ihn erlöset, erworben und gewonnen. Er ist ein Gewinn geworben für seine Gemeinbe.

"Nicht alle, benen ich mit den Schwert des Wortes zusetzte, haben sich bekehrt. Unsägliche Noth hat mir der Schullehrer gemacht. Die Untersuchung wegen Trunksucht und Vernachlässigung seines Amts war gegen den Mann schon anhängig, als ich in die Gemeinde trat. Sobald mein eigenes Haus gegründet war, nahmen wir uns des Schulhauses an. Die wackre Frau litt unter der aufgeblasenen Rohheit, unter der wüsten Tyrannei des Mannes, wie nur Frauen leiden können. Die Kinder, die noch daheim waren, gingen verscheucht umher. Wir versuchten, dem Manne Geschmack an edlerer Geselligkeit beizubringen und die ganze Familie inniger zu verbinden, indem wir

sie, Eltern und Kinder, recht oft Abends zu uns baten. Es schien das Verfahren anfangs von so guter Wirkung, daß ich bat, die Untersuchung einzustellen. Aber der arme Mann machte sich aus allem eine Gerechtigkeit, auch daraus, daß das Pfarrhaus freundlich gegen ihn war. rühmte sich und klagte über seine Frau. Vom Rühmen fiel er ins Wirthshausleben zurück, und wenn er heimkam, wüthete er gegen die Familie. Eines Tags, als er vom Wirthshaus die heftigsten Drohungen gegen die Seinen ausgestoßen, als ob er mit dem Messer auf sie losgehen würde, ließ ich den Mann amtlich vorladen. Er kam, und in seiner Trunkenheit fiel er mir zärtlich um den Hals. Ich ernüchterte ihn durch die Erklärung, daß er mein Gefangener sei, daß ich ihm nicht erlaube, heimzukehren. sträubte sich, merkte aber bald meinen Ernst und ließ sich in seine Schlafkammer führen. Am andern Morgen früh fand ich das Bett leer — er hatte sich in seine Schule begeben. Am Nachmittag lud ich ihn zu einem Spazier= gang in eine benachbarte Stadt ein — schon wieder war er mitten in seinem Rühmen. Es half nichts. Er ward ohne Gehalt abgesetzt. Er ging, nachdem er noch längere Zeit sich im Dorf in der ärgerlichsten Weise umhergetrieben und vergeblich sich in der Photographie geübt, nach Amerika, wo er ein Paar Jahre nachher, wie ich fürchte unbekehrt, gestorben ist. Die Frau schlug sich durch. Einige Kinder lockte der Vater nach Amerika darunter seinen einzigen Sohn, der bis zur Confirmation im Pfarrhaus geblieben und nachher ein Handwerk ge= lernt hat. Er hat die Folge der Störrigkeit, die er vom Vater geerbt, schwer getragen. Aber der gute Hirte hat ihn so lange gesucht, bis er ihn gefunden und der lange Verlorne an seinen Pflegevater einen Brief schrieb, der anhub: "Ich schreibe Luc. 15 in der Hand."

"Dem Pfarrhaus gegenüber wohnte der Bürgermeister. Er kam bald nach meiner Ankunft an die Stelle deffen, den ich vorgefunden. Er erschrak, als ihm das Amt über= tragen ward, benn er war ein demüthiger, weicher Mann. Ich redete ihm Muth ein, und er trat das Amt an. ihm wohnten die alten Eltern, der Bater fast der Einzige noch, der die althergebrachten kurzen Hosen und die sonstige Volkstracht trug. Er war fast erblindet, die Frau schwach. Und die Pfarrfrau pflegte dem lieben Alten Sonntags= nachmittags eine Predigt oder sonst etwas zur Erbauung vorzulesen. Der Alte ging kaum noch aus. Nur im Haus und Hof tastete er umber. Eines Tags hör' ich einen Menschen schweren Athems meine Treppe heraufkeuchen. Der Alte war's. Er hatte eine Tochter an einen leicht= finnigen, verwegenen Mann verheirathet, der all sein Gut durchgebracht. Der Alte erzählte mir, seine Enkelkinder seien ihm weiß gekleidet wie Engel im Traum erschienen und hätten ihn angefleht: "Großvater, helft uns!" Das lasse ihm keine Ruhe. Er suchte meinen Rath, wie er's mit dem Erbtheil, das der Tochter noch zustehe, halten solle. Nicht lange, nachdem ich ihn berathen, ging der Wir standen auf dem Friedhof. Die Ver= Alte heim. sammlung war sehr ansehnlich: es war ja der Bater des Bürgermeisters, den wir zu Grabe brachten. Die zahl= reiche Verwandtschaft war da und ein großer Haufen stand umher. Ich gab das Bild des Mannes, und wie ich auf seine Liebe zu Kindern und Kindeskindern zu sprechen komme, wie ich sage: "noch zu dem letzten Gang ins Pfarrhaus hat ihn diese Liebe getrieben," da verläßt der böse Schwiegersohn in Wuth die Trauerversammlung und eilt heim. Die Verwandten haben es ihm beim Thränenmahl tüchtig eingetränkt, wie schlecht er seinen Schwiegervater geehrt. Aber die Wuth glühte in ihm fort.

Einmal riß er, als ich am Wirthshaus vorbeiging, das Fenster auf und schrie mir zu: "Höre, meinem Schwiegersvater seine Leichenpredigt ist gehalten, meine noch nicht." Ein andermal stieß er vor den Wirthshausgästen so heftige Drohungen gegen mich aus, daß die Wirthin mich warnte. Noch einmal, als sein Kind confirmiert wurde und er die Schande nicht tragen wollte, vom Abendmahl zurückgewiesen zu werden, kroch er zu Kreuz, äußerlich, nicht innerlich. Er nahm ein Ende mit Schrecken, indem er auf offner Landstraße vom Wagen siel und den Hals brach.

"Wunderbar ist die Wirkung des Glaubens, daß er rasch und einfältig die Leute auf dem kleinsten Dorfe mit dem Reich Gottes bis an die fernsten Enden der Erde in lebendigste Gemeinschaft bringt. Wir hatten ein Rettungs= haus in der Gegend. Von den Gebäuden einer lieblich gelegenen, herrlichen Bernhardinerabtei hatte der jetige Besitzer das Gartenhaus für die Erziehung verlassener und verwahrloster Kinder hergegeben. Als der letzte Bernhar= diner, der noch lebte, davon hörte, so ordnete er an, daß der Rentmeister, der ihm seine jährliche Rente zu zahlen hatte, allemal fünf Gulden für das evangelische Rettungs= haus zurückbezahlen solle. So reichte St. Bernhard über das Haupt Luther's hinweg, der ihn als den frömmsten Mönch gerühmt, der Erweckung der Christenheit im neun= zehnten Jahrhundert die Hand. Dies Rettungshaus ward Mittelpunkt für die gläubigen und werkthätigen Christen in der ganzen Gegend, Versammlungen für innere und äußere Mission wurden dort gehalten, zu welchen meine Pfarrkinder gerne mit mir wanderten. Besonders freudig standen sie zur Mission unter den Heiden. Ein Pfarracker, der lange wüste gelegen, ward für die Wission umgegraben und keines andern Ackers Ertrag wurde mit größerer Spannung erwartet. Missionare kamen ins

Pfarrhaus und konnten aus der eigensten Erfahrung er= zählen. Einst kam der Prinz, der unserm Dorfe so freundlich war, herausgefahren: er hatte gestern auf dem Missionsfest den Missionar gehört, der von dem Werk in Afrika erzählte, er wußte, daß er bei uns wohne, und hoffte auf eine Missionsstunde. Wie sollten wir die Leute, die eben aus dem Felde heim kamen, schnell zusammenrufen? Es gab kein andres Mittel als die Schelle. So ging der Ortsbiener durch das Dorf, und als ob ein obrigkeitlicher Befehl zu verkünden wäre, rief er aus: "Es ist ein Missionar da und die Leute sollen gleich aufs Rathhaus kommen." Sie kamen, und selbst der Oberförster, den der Prinz mitgebracht, gewann der Sache Geschmack ab, zumal der Missionar auch etwas von Löwenjagden erzählte. haben denn auch selbst Missionsfest gefeiert, auf dem Filial sogar einmal statt der Kirchweihe, und im Mutterdorfe war's für die Pfarrersleute eine große Freude, daß unter dem Schatten des Nußbaums im Pfarrhof, den sie selbst gepflanzt, eine Kanzel errichtet werden konnte. Ein Bote bes Evangeliums, der lange in Ostindien den klugen Heiden gepredigt hatte, erzählte den Wetterauer Bauern von den Siegen des Herrn in aller Welt.

"Zu den seligsten Freuden des Pfarrhauses gehörten die Stunden der Gemeinschaft mit den Gläubigen der Gemeinde, zumal wenn ein lieder Gast gekommen war. Eines Tags tritt ein alter Mann dei mir ein, eine schlichte Gestalt, mit sansten, sinnigen Zügen des Angesichts, säuberlich im Kirchenrock. "Ich hab' eine Missionspredigt von Ihnen gelesen, darin haben Sie den Grafen Zinzendorf erwähnt. Ich sehe, daß Sie den Grafen lieb haben, das hat mir Freudigkeit gegeben, Sie zu besuchen und Ihnen des Herrn Segen zu wünschen." Der Mann war ein siebenzigjähriger Junggeselle aus einem armen Dörssein des Vogelsberges.

Dort hat er in Gemeinschaft mit einer kleinen Zahl anderer Genossen, die alle alt waren wie er, den Glauben über= wintern helfen. Ein Diaspora-Bruder aus einer Brüder= gemeinde in Thüringen stieg jährlich ein paarmal den Vogelsberg hinauf, das arme Häuflein und andre da und dort zerstreute Pfleglinge zu besuchen und zu ftärken. Mein neuer Freund, -- Bruder Johannes hieß er bei uns fortan fragte mich, ob er mit dem Diaspora-Bruder einmal kommen dürfe. Ich bat darum. Und im Herbst, durch den Regen, über das aufgeweichte Feld und die überschwemmten Wiesen kamen die beiden -- für die langen Abende sehr will= kommene Gäste. Wir versammelten unsre angeregteren Leute im Pfarrhaus und in den Bauernhäusern. Erzählung aus dem Reich Gottes, aus der eigenen Erfahrung, unser Singen, des Bruders Johannes Auffagen von Liedern, trauliches Gespräch über das Tiefste und Heiligste im Leben füllten die Stunden. Wir entsandten die beiden in die Dörfer der Wetterau. Ueberall, wo eine "Gemeinschaft" war, fanden sie warme Aufnahme. Jahrelang war Bruder Johannes ein immer langsamer wandelnder Bote von Ort zu Ort, ein Bote des Friedens in Christo und der brüder= lichen Liebe, bereit, den Einzelnen ein gutes Wort zu sagen und in die Versammlung die sanfte Wahnung von der Brüder Einigkeit zu tragen. In unserm Pfarrhaus war er ein oft wiederkehrender, immer mit Jubel empfangener Gast, durch seinen Glauben vom einfältigsten und ziemlichsten Benehmen, durch seinen Verkehr und seine Lectüre von weitem, hellem Blick und durch seinen Liedervorrath, den er mit zitternder Stimme aufthat, ein Duell der Erbauung. Von der Wanderung stieg er durch die Wiesenthäler zwischen den Buchenwäldern wieder hinauf zu seinem Dörflein, im Sommer die Schafe seiner Verwandten zu hüten, im Winter Wolle zu spinnen, — ein "Stiller im Lande", arm vor

der Welt, reich in Gott. Es sind ein Paar Jahre, da stieg ich von dem Vogelsberger Städtlein, dessen uralte Kirche auf die Gründung durch schottische Prinzessinnen zurückgeführt wird, zu dem Dörflein des Bruders Johannes hinauf. Der steile, heiße Weg hieß uns oft stille stehn und zurückblicken. Ueber wundervolle Wälder schweifte das Auge in die Wetterau und bis zum Taunus. Droben vor dem Dörflein, wo der Friedhof unter schattigen Bäumen liegt, war der Ausblick der freieste und weiteste. Aber ein frisch= gehäuftes Grab mahnte höher hinauf zu schauen. Einer der "Stillen im Lande" war gestern heimgegangen. Ich suchte nach Bruder Johannes. Er war tief im Wald, der Achtzig= jährige, Heu zu wenden. Aber sein Zimmer wenigstens mußt' ich sehen. Er theilte es mit einem Schreinerlehrling. Gar rein und fein war die Armuth. Ueber dem Bette, der einzigen Stelle auf Erden, die ihm ganz gehörte, schwebte, in Riemen gebunden, seine Bibliothek: der Brüderbote, andre Missions= und Erbauungsschriften. Wir ließen den lieben Alten herzlich grüßen. Bald barauf kam die Kunde, er sei auch heimgerufen. Während ringsumher ein junger Nachwuchs von Geistlichen das Evangelium warm ver= fündete, gingen die alten Laienbrüder, die es überwintert, in den schönen Sommer des ewigen Lebens ein.

"Giebt's denn ein seligeres Ding als das Leben im Pfarrhaus und vom Pfarrhaus aus in der Gemeinde? Gott sei Dank, wir hatten lieben Umgang mit den Freunsden in der Nachbarschaft. Aber wir hatten ihn auch im Dorse. Ich wüßte doch aus all dem gesellschaftlichen Leben, an dem ich je Theil genommen, keins, das mir freundlichere Erinnerungen zurückgelassen als die Abende, da liebe Pfarrkinder zu uns kamen oder wir zu ihnen. Und es waren lauter ungebildete Leute, wie die Welt sagt, und doch vom Evangelium so sein gebildet, so bescheiden

in ihrem Benehmen, so sinnig in ihren Reben, so empfäng= lich für das Wort Gottes und so andächtig, wenn aus dem Reiche Gottes erzählt wurde, und so barmherzig gegen die Noth. Und zu allem andern noch Eins, das keine städtische Gesellschaft uns geben kann, der Genuß der Mundart, in welcher die Leute sprachen, des eigenthümlichen Dufts, der auf den Redewendungen, auf den Sprichwörtern, auf dem Gespräch über das innerste und äußerlichste Leben liegt, der unwillfürlichen Poesie, die jede unbefangene Volksthüm= lichkeit sich in birgt. Lang, lang ist's her, daß wir von dannen gezogen sind. Wie innig unser Verhältniß zu der Gemeinde war, zeigte sich auch darin, daß sie unser Weggehn verstand und nicht bitter barüber ward. Wie lieblich war bei all der Trauer der Abschied! Wie haben uns die lieben Leute beim Packen geholfen! Kleine Kuhbauern ließen sich's nicht nehmen, auf ihren Kuhwagen unsre Sachen über den Berg zu fahren. Ich ging mit Weib und Kind zu Fuße nach der neuen Stelle. Es war alles so einfältig und tröstlich. Die Leute kamen und sahen sich um, wie's uns in der neuen Heimath gefiele. Und wir sind oft zu ihnen zurückgekehrt. Von ben Fäben, die sich einst zwischen uns angesponnen, ist keiner zerrissen. Und ich glaube, die Ewigkeit wird mehr offenbaren, als wir ahnen, welcher Art unsre Gemeinschaft gewesen.

"In der Hoffnung, daß vielleicht hier und da ein junger Anfänger dadurch ermuntert würde, hab' ich's gewagt, ein wenig von des Herrn Freundlichkeit zu erzählen. Das Beste bleibt freilich verborgen."

## 2. Die mannigfaltige Gestalt des Ffarrhauses.

Wie eine zweite Verleiblichung des Menschen ist seine Häuslichkeit. Wie die Seele dem leiblichen Angesicht seine Züge

verleiht, so geht die Einrichtung des Hauses aus dem Gemüthe der Bewohner hervor. Wie im Laufe der Zeit, im Wechsel der Erlebnisse das Gemüth zum Charakter sich befestigt, so gewinnt auch die Häuslichkeit ihre feste Eigenart. Und wie der gewordene Charakter alle Stufen des Werdens in sich zu= sammenfaßt, so schaut uns aus dem Hause, das mit seinem Besitzer eine Geschichte hat, jede Zeit, die vorübergegangen, mit lebendigen Augen an. Unter den Oelbildern an der Wand, in welchen eine treue, wenn auch vielleicht nicht künstlerische Hand der Eltern und Großeltern Züge festge= halten, sammelt sich die Schaar schwarzer Silhouetten aus der studentischen Freundschaft mit den photographischen Bildern der nächsten Angehörigen. Hat irgend ein Freund der Jugend unter das Erzeugniß des Storchschnabels einen lustigen Spruch geschrieben — irgendwo ist auch, von der Hand der frommen Tochter oder gar der künftigen Schwieger= tochter gestickt, ein "Nur selig!" zu lesen ober auf einem Geräth gezeichnet oder gemalt ein Spruch der Bibel oder der frommen Volksweisheit. Die Bibliothek, die aus den kleinsten Anfängen, der hebräischen, griechischen und deutschen Bibel, einigen wissenschaftlichen Hilfsbüchern und einigen Lieblingsdichtern stattlich herangewachsen, spricht nicht blos durch den Inhalt der Bücher, schon ihr bloßes Dasein er= zählt davon, was in dieser oder jener Zeit die Welt bewegte oder den Mann beschäftigte, welche Gönner und Freunde sich an der Erfrischung seines geistigen Lebens betheiligt, wie sein Wohlstand gewachsen und sein Gesichtskreis. Von den tüchtigen Stühlen aus Eichenholz mit Rohrgeflecht, die bei der Verheirathung ins Haus mit eingezogen, ist noch keiner verworfen worden, aber neues und bequemeres Mo= biliar ist hinzugekommen, und manches Erbstück aus dem aufgelösten Haushalt der heimgegangenen Eltern steht ehr= würdig unter den neuen Errungenschaften. Des Hauses

Bau und Lage find wie der Stoff, der dem Bewohner zur künstlerischen Gestaltung sich darbietet. Und dieser zeigt dem Gaste mit schönster Befriedigung, daß er hier eine Thür hat brechen, dort ein Fenster hat einsetzen lassen, wie ein verachteter und wüster Raum nach seiner Angabe zu einem gemüthlichen Gastzimmer sich umgestaltet, das oben= drein von allen Räumen im Hause die schönste Aussicht in die Ferne bietet, wie da eine Stube warm und lauschig, dort eine andre luftig und hell geworden. Welch eine Ver= besserung ist der Durchbruch der Wand, welche den Garten von der Küche trennte, wie rasch kann jetzt das Suppen= kraut und der Salat geholt werden! Welch eine Ver= schönerung ist der Balkon, wie selig wird's den Hausgenossen zu Muthe, wenn sie mit lieben Freunden da sitzen und das traute Gespräch über die innersten Angelegenheiten nur unterbrochen wird durch Ausrufe des Staunens über die herrliche Außenwelt, über die wunderschöne Erde und den zauberischen Glanz, den vom Himmel die untergehende Sonne und der aufgehende Mond ihr verleiht! Und wenn des Menschen Gemüth und Charakter in der Eigenart der Häuslichkeit sich ausspricht, wo ist ein größerer Reichthum berselben als im Pfarrhaus? Stadt ober Land, Süd ober Nord, Meeresufer oder Bergeshöhe, reiches oder spärliches Auskommen, lange Geschichte oder neue Entstehung der Pfarrei, das alles wirkt mit. Und mitwirkt des Pfarrers kirchliche Richtung und der Sinn der Pfarrfrau, ein arbeitsvolles Amt oder reiche Muße, häufiges Einsprechen der Freunde im Haus oder große Einsamkeit. Auge für die Eigenart der Häuslichkeit erst geöffnet ist mit derselben entzückenden Freude, mit welcher der Botaniker ein neues Woos im kühlen Waldesgrunde entdeckt, betritt er das Pfarrhaus, das sich ihm bei Gelegenheit einer Fuß= wanderung, einer Reise zum Missionsfest erschließt und den Eindruck giebt: dies eigenthümliche Gewächs eines Pfarr= hauses hab' ich bis jetzt noch nicht eingetragen!

Selbst in den größten Städten gehören bis auf diesen Tag die Pfarrhäuser zu den eigenthümlichsten Häusern. Freilich kommt jetzt auch das Traurige vor, daß der groß= städtische Pfarrer statt der Wohnung nur eine dürftige Wohnungsvergütung empfängt und nun der ganzen Wohnungsnoth ausgesetzt ist, welche in den großen Städten nicht blos die Aermsten empfinden. Er sucht und glaubt ge= funden zu haben. Aber er wohnt mit vielen andern Fa= milien in demselben Hause. Was sonst im Hause vorgeht, verträgt sich nicht mit dem Leben des Pfarrers. Mühseligen und Beladenen, die beim Pfarrer aus= und eingehen, werden von den übrigen Hausbewohnern beob= achtet. Der Pfarrer wechselt die Wohnung, und dem vielbeschäftigten Manne fehlt die Befriedigung, sich in der schönen Eigenart eines beruhigten und seinem Sinn entsprechenden Hausstandes ausruhen zu können. Aber glücklicher Weise ist die gemiethete Wohnung doch nur die Ausnahme im städtischen Leben des Pfarrers. Witten in dem ängstlich angeschwollnen und fieberhaft erregten Berlin, von dem ein bewährter Statistiker gesagt hat, daß es keine Seele mehr habe, steht wie ein Zeuge aus der Zeit, da auch Berlin kirchenreich war und für seine Geistlichen ausgiebig sorgte, die Probstei von St. Nikolai, freilich neu erbaut, aber im würdigsten Stil, mit den stattlichsten Räumen, auch nicht ohne allen Versuch eines Keinen Garten= vergnügens, heute ein noch wünschenswertheres Ding, als in den Tagen Spener's, der nur ein paarmal in seinem Leben seinen Garten besuchte. Und diese schöne Ansiedelung zum Glück nicht an der lauten Königsstraße, sondern in der stillen Probststraße unter dem Schatten der Kirche. eine Ansiedelung ohne Gleichen unter den neuerbauten ist

in Berlin das Domcandidatenstift, eine Schöpfung durch die Kirchlichkeit und Freigebigkeit Friedrich Wilhelm's IV. und durch den hohen Sinn und gestaltenden Trieb des seligen Hoffmann zu Stande gekommen — ein stattliches Gebäude in einem königlichen Garten gebaut, mit Wohnungen für den Ephorus, den Inspector, die Hilfsprediger, Candidaten und Studenten, mit der Aussicht nach den uralten Bäumen von Monbijou, das Ganze abgeschlossen durch die schöne Kapelle, zwischen der Kapelle und dem Wohnhause ein Garten, dem nur der Springbrunnen fehlt, um das Be-Nicht fern von dieser neuen hagen völlig zu machen. Schöpfung liegt das Pfarrhaus von Sophien, an enger Straße, mit vielen engen Räumen — aber welche liebliche Ueberraschung hinter dem Hause — mitten in Berlin ein Garten für Familienglück und Kinderlust! Das Pfarrhaus von St. Elisabeth, in welchem so treffliche Hirten wie Otto von Gerlach, Kunze und Bögehold einst des Amtes gewartet, erinnert noch immer durch seine ländliche Gestalt an das alte Vogtland, in welches es gebaut ift. — Hamburg hat für alle Kirchen schöne behagliche Pfarrhäuser, zum Theil Welch stattlicher Bau das Hauptpastorat Gärten. St. Jacobi, freilich fast dem Schatten der Kirche zu nahe und zu dunkel in seinen Räumen, aber welche Räume, von dem großen Saal zur ebenen Erbe, in welcher in der Franzosenzeit Kirche gehalten wurde, bis zur Bibliothek im zweiten Stock, welche Zeugniß giebt, wie sehr die luthe= rische Stadt in alter Zeit auf schwere Gelehrsamkeit ge= halten hat. Und die alte Zeit, sie tritt uns jeden Abend um neun Uhr mit starker Mahnung nahe, wenn hoch vom Thurme herab die Posaunen in das bewegte Leben des Ge= winnens und Genießens den Choral schallen lassen. In Bremen findet sich beides — daß bei der alten Kirche von Liebfrauen die Pfarrhäuser am Domplatz,

die sich einst mit ihren belaubten Giebeln so behaglich dar= stellten, dem weltlichen Gebrauch übergeben und Pfarrern andre Wohnungen beschafft worden sind, daß die neue Friedenskirche in der Vorstadt mit dem Pfarr= haus baulich verbunden ist und der Pfarrer aus seiner Studierstube, ohne einen Fuß ins Freie zu setzen, zur Sacristei kommt. In Magbeburg — welch ein Behagen ergriff mich, als ich am schönen Sommertag, eben dem Geräusch und Staub des Bahnhofs entronnen, im Pfarr= garten von St. Ulricus mich befand, zwischen dem Haus, der Kirche, der Stadtmauer — wir saßen, ein Kleeblatt von Geistlichen im angehenden, mittleren und reifen Mannesalter, die Frauen dabei, in der Laube zwischen duftenden Rosen, St. Ulricus mahnte von Stunde zu Stunde ver= geblich mit seinem Glockenton, das Gespräch ging zu gut, die Ruhe, die nur von innen heraus belebt ward, that so wohl! — Und nun gar in Wittenberg, wo auf jedem Schritt und Tritt die Erinnerung an die große Zeit unsrer evangelischen Erneuerung das Herz erwärmt, welch ein lieblicher Sonntagnachmittag war es, den ich einst bei einem Nachfolger Bugenhagen's, dem lieben Superintendenten, der so wackre Pfarrfrauen erzogen hat, im Garten mit den hohen rebenbewachsenen Mauern zubrachte, die Bilder der Vergangenheit und der Zukunft in einer glücklichen Gegenwart zusammenfassend!

Mannigfaltig ist des Pfarrhauses Gestalt in den Städten, wie die Städte selbst — Mannheim und Nürnsberg, Bremerhaven und Lübeck, welche Unterschiede! Gröskere Mannigfaltigkeit bietet das Land. In jedem Dorfe zieht die Kirche die Aufmerksamkeit auf sich, und neben der Kirche das Pfarrhaus. Das Bild zieht rasch vorüber, wenn's aus der Eisenbahn geschaut wird, aber der Besichauer setzt sich in die Ecke und schließt die Augen und

denkt vergangener Tage, in denen er in solcher Ansiede= lung gastliche Aufnahme gefunden, oder malt sich die Zu= kunft aus, die ihm solch ein Pfarrhaus schenken soll, oder er sagt sich: noch ein paar Stunden, und du trittst selbst in ein Pfarrhaus ein, das schönste von allen, denn das Weib beiner Jugend kommt dir auf der Schwelle entgegen, den Knaben an der Hand, und es steht mitten unter deiner Der Fußwandrer aber, der sich allmälig Gemeinde. der Kirche nähert und neugierig spähend auch das Pfarr= haus entdeckt, er kann's nicht lassen, er tritt ein und wird gaftlich empfangen. — Nord und Süd des deutschen Landes — welch ein Unterschied! Wie wundersam muthete uns Süddeutsche die Heide an, durch die wir einst ge= wandert, um das im Reiche Gottes weitberühmte Heidedorf am Sonnabend Nachmittag zu erreichen. Rein Bogel rührte sich weit und breit. Nur unser Gespräch und Ge= sang belebte die heiße Stille des Mittags. Links und rechts rothblumichte Heide, dazwischen hie und da Wach= holderbäume von ansehnlicher Größe, in der Ferne Wald. Nach drei Viertelstunden Wegs senkte sich die Ebene und bald that sich vor uns ein kleines Dorf auf, unter schattigen Eichen gelegen. Das Gefühl des Behagens, des Heimisch= seins, des Friedens ist schwer zu beschreiben, das uns unter den uralten Eichen ergriff, die in herrlichen Gruppen die Wohnungen umschatten. Wir verstanden das Heimweh, das man nach der Heibe haben kann. Meist durch Wald, manchmal mit dem Blick auf frische Wiesengründe, ein andermal auf gefälltes Gehölz, das über dem Moor sich lagerte, kamen wir zu einem zweiten schöneren Dorf. wir dieses hinter uns hatten und wieder durch einen Busch wanderten, hörten wir auf einmal ein Glöcklein läuten. war die Beichtglocke des Missionsdorfes, welche Œ\$ "bingelte", dem Fernhergereisten ein so lieblicher Klang. als die Weihnachtsglocke der harrenden Kinderschaar ist. Am Missionshaus, das wir am Mast mit dem Kreuze er= kannten, vorbei, eilten wir zur Kirche, die etwas erhöht auf dem grünen Rasen des Kirchhofs liegt. Und nachdem der Gottesdienst beendigt war, lustwandelten wir in den Wegen des Dorfs, auf den schönen Rasenplätzen und unter den prächtigen Bäumen umher. Da ist nichts von der Prosa des Pflasters, der graden Straßen, der dicht an einander gedrängten Häuser. Ein Hof läßt dem andern Raum, jeder ist von Gärten und freien Plätzen umgeben; Wege, die sich lieblich winden, führen von einem zum an= bern; mitten durch das weithin gestreckte Dorf fließt ein tiefer, stiller Fluß im schönsten Wiesengrunde, und über demselben schweift das Auge da zu einem Busch, dort zu einem Hof. Alles hat die Art der Abgeschlossenheit und Freiheit, beides ist da, der zur Nothdurft des Lebens nützliche Besitz und die festliche Zier, mit welcher die Natur ihn umgiebt. Ueber allem hing der klare, blaue Hinmel und schwebte der Zauber eines Beichtsonnabends, der in bräutlichem Verlangen bes daherprangenden Sonntags wartet! Wir traten hier und da in einen Hof ein. fächsischen Pferbeköpfe auf den Dachgiebeln verriethen, daß auch inwendig noch alles nach alter Sitte eingerichtet sei. Wir betrachteten uns die Diele, an deren Ende das Heerd= feuer brannte, den weiten Raum, der Küche und Stall in sich schließt, so daß die Hausfrau mit einem Blick ihr ganzes Reich überschauen kann. Die Bewohner sind stille, tüchtige Menschen, die keinen Schritt nach dem Fremden voranthun, aber den Gast sich freundlich gefallen lassen. Das Pfarrhaus selbst, obwohl es unsrer Wanderung Ziel war, sahen wir, denn es war Vorsabbath, erst Abends spät zur Andacht — ein Haus in der Art der andern Häuser, mit dem geräumigen Hof, der landesüblichen Diele, in-

wendig einfach und behaglich, das allen Fremden, ohne lautes Willkommen, sich aufthat, als wären es Hausge= nossen und verstünde sich ihr Kommen zur Andacht von selbst. Am Sonntag Abend betraten wir, nachdem wir den Tag über wohl vier bis fünf Stunden in der Kirche zugebracht, das Pfarrhaus aufs Neue. Um sieben Uhr traten wir mit dem Pfarrer auf die Diele, wo die Menge schon harrte. Er nahm die plattdeutsche Bibel und las das Evangelium von dem reichen Jüngling. Und plattdeutsch predigte er über diesen Text auf der Diele des Pfarr= Welch eine neue Welt für den Süddeutschen! War Einer der alten Volksprediger wieder auferstanden, von denen die Geschichte erzählt, daß sie mit dem urkräf= tigen Behagen volksthümlicher Rede die Haufen nach fich gezogen und ihnen unter den Linden und in der Halle ge= predigt haben? Das Schriftdeutsch schien mir ein ärmlicher Nothbehelf neben der lebendigen Mundart, neben der Frei= heit im Ausdruck, der Schalkhaftigkeit in der Wendung, die grade ihr eigen ist. Es war acht Uhr geworden, als die Versammlung sich auflöste. Für den Hirten der Gemeinde war die Ruhezeit noch immer nicht da. Während wir uns in den gastlichen Räumen seines Hauses unterhielten, hörte er auf seiner Studierstube die Anliegen seiner Pfarr= kinder von den Filialdörfern an. Erst um neun Uhr trat er in die Mitte seiner Gäste, ernst, einsilbig, wir aßen zu= sammen und beteten zusammen, und verließen das Pfarr= haus voll Danks für die Wundergnade Gottes, die auseinem stillen Heidedorfe den lauten Schall des Evangeliums an die fernsten Enden der Erde tragen läßt. — Der Be= such in der Heide war das ernste Vorspiel eines nord= deutschen Kirchentags. Das heitre Nachspiel eines süd= deutschen, der Besuch eines Pfarrhauses an der Bergstraße, verliert neben jenem nichts. Keine mehr=

stündige Wanderung ist nöthig, um das gastliche Haus zu erreichen. Wir steigen an der Eisenbahnstation aus. Herbstnebel hüllt die Berge ein. Um so aufmerksamer sind wir auf die kleine Stadt, die unmittelbar sich vor uns aufthut. Langhin streckt sie sich an der Hauptstraße, durch welche einst, ehe es Eisenbahnen gab, aller Verkehr zwischen Vasel und Frankfurt a/Main sich bewegte, die ordinäre und die Extrapost, der schwere Güterwagen und der Kuh= wagen des kleinen Bauern, der Vierspänner des Landgrafen und der Schustersrappen des sechtenden Handwerksburschen. Weltoffenheit ist die Art dieses Orts, wie der ganzen Ge= Das altberühmte Gasthaus mit seinem großen gend. Garten steht noch, und der Beiname, den man dem Wirthe gegeben, "der Zeitgeist", deutet darauf hin, daß die kühle Gaststube auch Leute, die mit der Eisenbahn gekommen sind, bereit ist aufzunehmen. Man sieht's den zweistöckigen, hellen, geräumigen Häusern an, wie das Pfarrhaus beschaffen sein wird, und gewinnt den Eindruck, daß hier der Pfarrer ein andres, ein schwierigeres Werk habe als in der stillen Heide. Mag dort die altsächsische Zähigkeit des volksthümlichen Geistlichen aus dem Mittelpunkt des Glaubens die umgestaltende Kraft in den Umkreis des Le= bens bringen, hier unter dem leichtbeweglichen frankisch= allemannischen Stamm scheint es gerathener, das Volk durch des Pfarrers Theilnahme an dem Umkreis des Le= bens, in welchem es selbst sich bewegt, für den Kern desselben empfänglich zu machen. Wir treten in das Haus ein, in welchem der treue, fleißige, verständige Pfarrherr waltet, ein Liebhaber hymnologischer und homiletischer Studien, ein Förderer der Werke innerer Mission für das ganze Land, ein Unternehmer gemeinnütiger Dinge für die eigene Gemeinde. Wir kommen früh, Berliner Pfarrer und Westfälische Fabrikanten und Freunde aus der Gegend

selbst. So still geht's nicht zu bei der Begrüßung, wie in der Heide. Dem Interesse, das die Gäste an Haus und Hof nehmen, kommen die Wirthe entgegen, das Ehepaar und die blühenden Kinder. Das regelmäßig nach der dortigen Schablone neu gebaute Haus ist an sich nicht ge= müthlich, bietet kein lauschiges Kämmerlein, keine geheim= nißvolle Ede, sondern lauter klare, zweifellose vierectige Aber wie säuberlich ist der Hof zu einem Garten umgeschaffen! Wie behaglich sind die Räume Ehrwürdige Familienbilder und berühmte Heiligenbilder schmücken die Wände. Bücher überall und das Piano. häufig und kunstfertig gebraucht, reich mit Noten versehen. Doch geht's nicht ausschließlich geistig und geistlich zu. Draußen ist die Kelter in Bewegung und die Trauben werden reichlich eingeschüttet. Die nordbeutschen Freunde sehen sich's gerne an, wie absurd der Most sich gebärdet, der nachher doch noch ein Wein wird. Mittlerweile ist das Frühstück aufgetragen. In den Gläsern perlt der beste Wein, den der Pfarrer aus eigenem Gewächs gewonnen. Lebhafter vielleicht als in irgend einer andern Gegend des Vaterlandes wird das Gespräch, zwischen dem Größten und Kleinsten hin= und herspringend, mit der Anekdote, dem Sprichwort, der landesüblichen Redensart durchwoben. Wir find in der Gegend des Rheins, in der das deutsche Leben, das anderswo stille fließt, lustig sprüht. Der Rebel fällt, die Sonne bricht durch. Wir sollen es schmecken und sehen, in welches Land Gott dem Freunde das Haus hineingestellt. Durch die Stadt steigen wir auswärts. Wir haben die Häuser hinter uns. Durch Hohlwege, über welche breitschattige Nußbäume ihre Aeste strecken, an deren Böschungen uns der Herbst noch Blumen gelassen, gelangen wir in die Weinberge. Die Weinbauern, dies Jahr der Ernte besonders froh, laden ein, mit dreisten Händen in

die Trauben zu greisen. Nur noch leichte Schleier von Rebeln liegen hier und da auf den Bergen, zu denen wir aufsteigen. Schon erhebt die Burg ihr sonniges Haupt. Wohin soll man schauen? Bald wird der Blick durch die ahnungsvolle Ferne angezogen, bald durch den prächtigen Laubwald, der die Höhen bedeckt. Wir treten in denselben ein, immer im besten Gespräch, dis wir oben auf der Zinne der Burg stehen und Jubel über Gottes schöne Welt, über die Ebene, welche der Rhein durchströmt, und über die Thäler, die im Gebirg sich vor uns aufthun, alles andre Gespräch unmöglich macht.

Der Gegensatz zwischen Süd und Nord schließt den andern ein — Gebirg und Meer. Wer von der Burg, auf der wir eben gestanden, tiefer ins Gebirg hineindringt, der kann in zwei Stunden, wenn er die "neun Krümme" verfolgt, neun Wegeswendungen auf der Bergeshalde, auf dem Felsberg sein. Er ergötzt sich zuerst an dem Felsen= meer, einer Menge riesenhafter Granitblöcke, die wie er= ftarrte Wogen den Abhang des Berges hinab zwischen den Buchenwald geschüttet sind. Dann steigt er auf die Höhe des Berges und sieht über die nächste belaubte Berges= herrlichkeit in die Thäler des Rheins und Mains und drüber hinaus nach dem Hunsrück, Taunus und Spessart. Will er noch tiefer ins Gebirg dringen, — gleich am Fuße des Bergs wird er's zunächst nicht lassen können, in dem kleinen Dorf von nur zweihundert Seelen in das Pfarr= haus zu treten. Wo ist in deutschen Landen ein stillerer, lieblicherer Ort für den geistlichen Herrn, wenn ihm die Haare grau geworden und sein Sinn nach geruhigem Leben steht? Es gehört noch ein Dörflein zum Kirchspiel. Aber . die Seelenzahl ist so klein, daß die Amtshandlungen, ander= wärts eine schwere Arbeit, hier nur als eine Erfrischung gelten müssen. Das Pfarrhaus selbst ist so gewöhnlich als

möglich nach seiner Bauart. Aber der Garten, kaum mit besondrer Absichtlichkeit angelegt, eben nur aus der Um= gebung des Dorfes, die ein Garten Gottes ist, herausge= nommen, und doch auch wieder nicht herausgenommen, denn er wird unmerklich zur Wiese und aus der Wiese führt der Pfad ins Feld und aus dem Feld in den Wald, der Garten ist wunderbar lieblich, gewaltige uralte Linden stehen in herzlicher Familieneintracht zusammen. Unter ihnen bieten bemooste Granitblöcke weiche, kühle Sitze. Ein Bäch= lein hört man nahe rieseln. Immer wieder ergreift mich der Zauber, der diesen Winkel der Erde umspielt. In der Zeit Großvater hat unter den Linden gesessen. jugendlicher Wanderlust bin ich mit den Freunden dort ein= gekehrt, denn eines Freundes Vater, ein ehrwürdiger Greis mit sanftem Gemüth und innigem Auge, war dort Pfarrer geworden und ließ sich die Ruhe gerne durch die frohe Jugend unterbrechen, und wenn ich jetzt dort einkehre -der liebe alte Freund, der mit der Posaune seiner Predigt, eben aus der römischen Kirche sammt seiner Gemeinde in die evangelische übergetreten, schon meiner Kindheit sich be= merklich gemacht — er geht nicht mehr gern über Berg und Thal, er nimmt nicht mehr gern an dem Leben draußen Theil, aber wenn ein Gast ihn im Garten aufsucht, wenn die tugendsame Hausfrau und die freundliche Tochter das Tischehen hergeholt mit Brod und Wein, dann wacht mit der Erinnerung der Geist der vergangenen Tage auf, der Winter im Lande verging, der Lenz herbeikam, Turteltaube ihre Stimme hören ließ, der Weinstock Anoten und der Feigenbaum Augen gewann, und da er als bewährter Volksprediger auf Festen des Reiches Gottes dem jüngern Geschlecht der Theologen zur Predigt Muth machte. — Und so still wie das Dörflein im Gebirg ift bas Dörflein am Meer mit seinen hundert und fünfzig

Seelen, die so zerstreut wohnen, daß man sie kaum bemerkt. Von einer Predigtfahrt führte mich einst des Dorfes Pfarr= herr mit in sein Haus. Das Land Angeln, sagte er, sei ein Garten Gottes, das müsse ich sehen. Ich sah es und freute mich über die fruchtbaren Felder und frischen Wälder auf dem wellenförmigen Land, wie über die saubern Häuser von gebranntem Stein und die schönen Gärten, die alle aussehen, wie neugebaut und frisch angelegt. Bald holte ich Weib und Kind zum Ferienaufenthalt dort Ganz nahe dem Meer, bei hochgehender Sturmfluth von den Wogen fast bespült, steht das Kirchlein, klein und rein, ohne Orgel, deren der Gesang dort wohl bedürfte, doch nicht ohne die Kunst der volksthümlichen Schnitzerei an der Kanzel und dem Gestühl. Das Pfarrhaus liegt ein wenig weiter zurück, geräumig und behaglich, mit der Aussicht aufs Meer, von einem Garten umgeben, der den Blick hinaus noch freier und weiter bietet als das Haus. Wie einsam und still ist das Leben hier! Der Pfarrer kann ohne Angst, sein Amt zu versäumen, dem Unterricht seiner Kinder sich widmen. Und neben und nach der Ar= beit, welche gesunde Lebensführung! Der Strand ist nahe zu erquickendem Bad. Das Auge wird nicht müde, aufs Meer hinaus zu sehen, auf dem bald ein Fischerkahn, bald ein großer Segler, bald ein Dampfer sich blicken läßt. Im Sonnenglanze blinken noch die Reste der jüngst eroberten Düppeler Schanzen. Deutlich liegt Sonderburg vor dem Auge. Und wenn es sich anstrengt, sieht es wohl in der Ferne eine dänische Insel aus dem Meer auftauchen. Aber, wer am Meere zu Gaft ist, braucht er etwas andres als das Meer selbst, das immer gleiche und immer neue, ob es uns erlaubt, in seinem klaren Wasser das Farbenspiel der Quallen zu betrachten, oder die Bruft uns erfrischt mit dem Anhauch seiner bewegten, gleich weißen Rossen daher=

brausenden schäumenden Wogen? Von dem Meer landeinswärts gewandt sindet der Wandrer grüne Wälder. An dem Haag, der die Wege einfaßt, wachsen Brombeeren die Fülle. Und wenn am Nachmittag die Familie unter der Linde sich sammelt im Garten, dem Hauptplaß für die Aussicht — man spürt die Gesundheit so frisch wie die Lunge sie einsaugt und gesund geht das Gespräch. Ruhe ist im Dörslein am Fuße des Berges, Ruhe im Dörslein am Strande des Meeres. "Ruhe ist das beste Gut", hat ein schwer angesochtener Berliner Pfarrer gesungen. Und doch ist die Ruhe im Gebirg so anders als die Ruhe am Meer, daß dem abgearbeiteten, vor den Ferien stehenden Mann die Wahl sast schwer wird.

Was dem Wandrer am Pfarrhaus entzückend erscheint, ist's nicht immer dem Bewohner. Nicht allein der Bauer des Gebirgs bewundert das flache Land, weil die Bestellung des Feldes dort so leicht ist, auch Pfarrer wünschen sich aus dem Gebirge hinab in die breite Fluß= ebene, die von allerlei Verkehrswegen reich durchzogen ist. Ich machte einst, der Stadt müde und des Verkehrs, mit einem jugendlichen Begleiter in schönen Pfingsttagen eine Wanderung durch eisenbahnloses Gebirgsland. Zwischen Kassel und Siegen, um den durchwanderten Landstrich nur mit einem großen Strich zu bezeichnen, welche Fülle frischer Bergnatur, geschichtlicher Erinnerung, mannigfaltigen Pfarrerlebens! Ueber der Eber liegt ein altes Schloß und nahe dabei ein kleines Städtchen. Mein Auge hatte den Morgen lang voll Wonne hinabgeschaut in das wohl= bebaute alte Klosterland, durch welches der Fluß, in der dortigen Gegend goldhaltig, wie ein Silberband sich schlingt und über das Thal hinüber weit in bewaldete Berge hinein. Endlich zog mich's auch nach der Kirche und dem Pfarrhaus. Es war dritter Feiertag und noch füllte der

Pfingstschmuck, unter dem die Jugend war eingesegnet worden, den Raum des Heiligthums. Ich suchte, der Zeit gebenkend, wo auch ich auf Pfingsten zwischen Maien und Laubgewinde die Kinder eingesegnet, das Pfarrhaus auf: ein altes Männlein fand ich darinnen, ohne Weib und Kind, in einem Raum ohne Behagen, ohne Schmuck, wie es schien so vereinsamt und der Gesellschaft entwöhnt, daß er nicht recht anzubinden wußte. Aber als ich seine Ein= samkeit beklagte, stimmte er doch herzlich mit ein, nur war die Reue zu spät. Am Tage nachher, einige Meilen höher den Fluß hinauf, entdeckte ich einen Studiengenossen in reicher Pfarrei, im wohleingerichteten Hause, im glücklichen Familienleben, im vollen Behagen, ich blieb die Nacht und wir ließen die alten Zeiten vor uns aufsteigen. wieder einen Tag später klopft' ich an einem eben eingerich= teten Pfarrhause an. Noch war die häusliche Einrichtung frisch, noch brachte die Pfarrerin zur Bewirthung jene schöne Erregung mit, die ihr in der ersten Zeit des Haus= halts so lieblich steht, noch hatte das Ehepaar das Entzücken, das wieder entzückt, beim Zeigen aller seiner Schätze bis zur Ruh und zu den Schweinen. Diese liefen uns freilich weg, aber wir eilten nach, und nachdem wir sie glücklich wieder eingefangen hatten, schloß der Aufenthalt künstlerisch ab, indem der Pfarrer Alavier und Harmonium hören ließ und wir Gäste dem jungen Ehepaar einige Liebeslieder sangen, die wir dem süddeutschen Volk abgelauscht hatten. Es war lieblich in der kleinen, aber uralten Pfarrei Winfriedscher Stiftung. Aber unseres Bleibens war nicht. An demselben Abend saßen wir am gastlichen Tisch eines ehrwürdigen, gelehrten, nun heimgegangenen Superinten= denten und wurden mit den besten Forellen bewirthet, die in den Berleburgischen Gewässern ihr kühles Leben geführt. Die Gespräche führten zu der Berleburger Bibel zurück und

zu der merkwürdigen Zeit, wo die Wittgensteinschen Grafen allen christlichen Schwärmern Zuflucht boten und Gräfinnen mit Handwerkern im Glauben Eins auch die Hand zur Ein neuer Tag brachte uns ein neues Che sich reichten. Pfarrhaus — ein Chepaar in des Lebens Blüthe, frische rothbäckige Kinder, liebe Verwandten, das Haus in der schönen Gebirgswelt frei und luftig, wir waren auch hier daheim, als wären wir schon lange da gewesen, und sollten noch lange bleiben. Aber wir mußten weiter. Der Abend war nicht mehr ferne, als wir zwischen dem Dörflein Grund, wo Stilling geboren ift, und dem Ginsberg, wo er mit Wir stiegen zum Gins= Dortchen schwärmte, uns befanden. berg hinauf — es war alles so, wie es uns Stilling be= schrieben hat, Steinhaufen als die letzten Ueberreste der Burg, auf welcher einst Wilhelm von Dranien seinen Feld= zug berieth, jene Steinhaufen, zwischen denen Stilling das Messer mit Dortchens, der Heimgegangenen, Namen ge= funden, daß ihn der Schauer der Erinnerung durchbebte, ein Ahorn aus den Steinhaufen herausgewachsen, Stätte vergangener Herrlichkeit umgeben mit schönstem Laub= wald, drüber hinweg der Blick in die weite, weite Ferne, über lauter Wald, und das Ganze wundersam von dem Stillings= Hauche durchzogen! Wir stürzten uns in den grünen Wald, wie in frische Wogen, und tauchten wieder hervor, das Stillingshaus steht. Noch war über der Thür der Stein zu sehen, auf den Eberhard und Margarethe ihren Namen, als der Erbauer des Hauses, haben eingraben lassen, noch war drinnen alles so volksmäßig behaglich, Mägdlein schälten Kartoffeln in der Ede unter Geplauder, eine junge Frau, ihr Kind auf dem Arm, zeigte uns das Haus, die Stätte, wo Eberhard in seinen alten Tagen saß und Wilhelm und Heinrich, hinter dem Hause, wie damals, war der Wald ganz nahe. Wir stiegen den Kirchpfad

hinauf, den die Stillingsleute so oft gegangen, nach Hilchen= bach hin — zwischen riesigen, goldgelb blühenden Ginstern erreichten wir die Höhe. Die Sonne, die sich heute ver= borgen gehalten, trat zwischen einer schwarzen Wolke und dem dunkeln Walde noch einmal heraus, goß eine Fluth von Gold in das Thal, durch das wir zu schreiten hatten, und in wundersamer Abendstimmung erreichten wir das reinliche Städtchen mit dem Stillingsdenkmal vor der schönen Kirche, klopften auch ans Pfarrhaus und wurden freundlichst empfangen. Sehr ferne war die Gisenbahn hier nicht mehr. Und wir mußten aus dem stillen Land scheiden, die Seele voll schöner Erinnerung namentlich an die Pfarr-Was war aber die Erfahrung, die wir gemacht? Wenn wir die Schönheit des Landes rühmten und etwa gerade als eine Hauptzierde die Stille des Landes be= zeichnen wollten, da kam uns die Klage der lieben Pfarrers= leute entgegen: ja, wenn wir nur eine Eisenbahn hätten! Wir sind so abgeschnitten von der Welt! Die Besuche, bei den Verwandten sind so mühsam! Und die Poesie der Berge, wie oft wird sie endlich hingegeben, wie oft ist sie namentlich in meiner Heimath hingegeben worden für eine Pfarrstelle in der Ebene, unter einem Volke ohne gewin= nende Eigenthümlichkeit, in einem Lande ohne erfrischenden Reiz, für eine Pfarrstelle, die unter andern Vorzügen hauptsächlich den hatte, nahe bei dem großen Verkehr und namentlich der Residenz zu liegen. Gebirg und Ebene, wenn sie zur Wahl stehen — der junge Anfänger wählt das Gebirg, der alternde Herr, wenn die Ader der Poesie nicht besonders lebhaft in ihm rinnt, wählt die Ebene.

Wohlhabenheit und Dürftigkeit— ein andrer Gegensatz innerhalb der Pfarrhäuser. Zwar solche Gegenssätze, wie sie in England vorkommen, zwischen dem Bischof und dem Landprediger, haben wir in Deutschland nicht.

Wo nicht durch den Landbesitz, namentlich in der Nähe der Städte, die Einnahme sich ins Ungewöhnliche gesteigert hat, ist sie überall mäßig, und die Consistorien sind mit wahrer Gier darauf aus, ungewöhnliche Einnahmen, wenn sich irgend eine rechtliche Form dafür finden läßt, auf ein ungefährliches Maß herabzumindern, um mit dem Erspar= niß irgend ein schreiendes Bedürfniß zu stillen. Aber der Gegensatz zwischen zwölftausend und zwölfhundert mag doch nicht selten vorkommen. Der deutsche Pfarrer ist so darau gewöhnt, sich herumzuplacken, daß er sich zu dem Gedanken einer fetten Pfründe im eigentlichen Sinne kaum auf= schwingen kann. Dem ehrlichen Ernst Moritz Arndt ward, als er schon Candidat der Theologie war, der geistliche Beruf verleidet, nicht etwa durch die Aussicht auf karges Brod, sondern durch den Einblick in die Schleichwege, auf welchen die fetten Rügner Pfründen in der schwedischen Hauptstadt errungen wurden. Die Stellen trugen bei da= maligen Fruchtpreisen zwei= bis dreitausend Thaler ein, die Pfarrer waren Gerichtsberrn ihrer Dörfer, Einer von ihnen fuhr mit vier Rappen. Als Schleiermacher in Stolpe über die Geiftlosigkeit der Geiftlichen klagte, fügte er hinzu: wundere sich doch darüber so lange nicht, als die Stellen tausend Thaler eintrügen. Das schien damals dem geistes= tiefen Manne, der immer mit Geldnoth gekämpft, ohne sich je die Stimmung verderben zu lassen, zu viel Einkommen! Im Ganzen wird man sagen dürfen, daß der Gegensatz zwischen Nord= und Süddeutschland, die Thüringischen und Hessischen Lande an letzteres angeschlossen, zugleich den Unterschied zwischen Wohlhabenheit und Eingeschränktheit bezeichnet, — im Ganzen, denn reiche Stellen giebt es auch im Süden und dürftige auch im Norden. Als ich Holstein und Schleswig kennen lernte, wie stattlich erschienen mir dort die Pfarrhäuser! Die raschen Pferde fahren auf

den Pfarrhof zu, der wie ein Edelhof daliegt, vor dem Haus der runde Rasenplatz, um den, das Fuhrwerk sich herumschwenkt, um an der Thür zu halten. Die Gäste werden mit einem ruhigen Willsommen begrüßt, das vielleicht dem Süddeutschen zunächst mehr gute gesellschaftliche Sitte, als warmen Herzenserguß verräth. Nicht wie in Süd= deutschland in der "guten Stube" des oberen Stocks, sondern in dem großen behaglichen Raum zur ebenen Erde harret ein treffliches Frühstück, zu welchem der Stall sein Fleisch, der nahe See seinen Fisch und das ferne Land der Garonne seinen Bordeaux geliefert hat. Das Mittagsessen erinnert noch immer mehr ober weniger an das Mahl des ehr= würdigen Pfarrers von Grünau, und die volksthümliche rothe Grüze, die nicht fehlen darf, ist doch unter vielen Gerichten nur Eins. Und in demselben Stil ist Haus und Hof und Garten gehalten. Wie anders das Pfarrhaus meines lieben heimgegangenen Freundes, der, sein Leben lang arm, in das ärmste Gebirgsnest zog, um viele reich zu machen. Wir überraschten ihn zu dreien an einem Morgen. Die Schwester hielt ihm Haus und that, was das Haus und das Dorf vermochte. Da war kein Wein, kein Fleisch — eine Wassersuppe, ein Pfannkuchen, eine Schüffel gedörrter Zwetschen, — und doch, ich hatte das Gefühl: viel, zu viel Umstände! Hätte denn nicht ein Stück Schwarzbrod mit landesüblichem Käse und gutem Brunnenwasser genügt? Zumal die jungen Pfarrverwalter, die nicht genug haben, um heirathen zu können, und in den abgelegenen armen Dörfern kein Haus finden, das sie verköstigt, sie machen oft eine schwere, aber heilsame Schule durch. Freilich, der Hofkaplan hat's gut, der in einem Flügel des Grafenschlosses wohnt, hoch auf dem Berge, und in die wunderschöne Gotteswelt hinaussieht, dem das "Tischlein deck' dich!" nicht fehlt, auch für den

Gast, der zehn Minuten vorher eintritt. Auch der Pfarr= verweser hat's nicht schlecht, der ein uraltes Schloß hoch auf dem Basaltberge zu seinem Pfarrhaus gemacht, dem im Winter wohl die Stürme heulen, daß des Schloffes Thurm erzittert, aber der Frühling das Land umher zur Augenweide schenkt, der so viel Raum hat, daß er ein eigenes großes Zimmer zur Aufbewahrung seiner zwei Paar Stiefeln und ein andres als Vorrathskammer für einen Korb voll Virnen verwendet, der in dem benachbarten Hofe seinen Mittagstisch findet und dem der Bater aus dem Weinland den abendlichen Trunk schickt. Aber andre wie schwere Zeiten haben sie durchgemacht, in erbärmlicher Wohnung, wenn etwa die Stelle wegen mangelnden Pfarr= hauses verwaltet ward, und mit einem Mittagstisch, bei welchem der mitgebrachte Appetit ohne Sättigung sich ver= Wohl dem Einsamen, wenn nicht gar weit ein lor. gaftliches Pfarrhaus steht, in welchem die Hausfrau den Nachmittagsbesuch freundlich lädt, doch ja auch den Abend zu bleiben!

Mannigfaltige Eigenart haben die Pfarrhäuser noch immer, wie viel auch der Rationalismus mit der Prosa seiner Anschauung in Pfarrhäusern und Consistorien, in Bauämtern und Regierungen schon weggewischt hat. In der Zeit, in welcher der Verwaltungsbeamte nicht Ruhe hatte, dis der Kirchhof mit seinen Gräbern nicht etwa zu einem Baumgarten mit Trauereschen und Trauerweiden, mit Flieder und Goldregen, sondern in eine Baumschule mit graden Reihen von jungen Virnen und Aepfeln, Rußzund Pflaumenbäumen umgewandelt war, in der Zeit, in welcher man einen Theil der Sacristei zu einer Obstdörre nuzbar machte, Grabsteine in Thürschwellen und Taufzsteine in Ententröge verwandelte, ward auch viel wider die Pfarrhäuser gefündigt. Richt nur daß man schönen

Holzbauten eine Tünche gab und die frommen Sprüche in den gewaltigen Eichenbalken zuschmierte — man riß die Häuser ab oder verkaufte sie, die neben der Kirche standen, und baute an der Landstraße neue nach dem hergebrachten Riß der Baubehörde. So giebt's einen neuen Gegensatz für das Pfarrhaus — dicht bei der Kirche ober fern von ihr an der Landstraße! Ich lade noch einmal ein, von dem süddeutschen Pfarrhaus, in das wir vorhin eingetreten waren, um Kirchentags-Nachfeier zu halten und aufwärts zu steigen. Der Pfarrer geht mit, um uns sein Städtlein zu zeigen. "Hier," pflegt er schalkhaft zu erzählen, "hat sich die Geschichte zugetragen, die Goethe in Hermann und Dorothea dichterisch behandelt. Siehst du dort am Marktplatz das Gasthaus "zum goldnen Löwen" und die "Apotheke zum Engel"? Ich denke, in jenem stattlichen Hause daneben wohnte der Kaufmann, bei deffen Töchtern Hermann so wenig Glück gemacht." Wir schreiten die Straßen des Städtchens empor in die Beinberge. In der That, der steile Pfad, den Hermann seine Dorothea herabführte, während sein Herz pochte und der Mond von seinem Wolkenhügel kläglich aus dem Duft hervorschaute, die Steinstufe, auf welcher der Fuß der Jungfrau ausglitt, daß Hermann die ganze süße Laft auf seine Schulter gesenkt fühlte, — sie find deutlich zu erkennen. Wir machen, nachdem wir bis zum Waldes= saum gekommen, auf dem Rückweg der Kirche einen Auf Treppen steigen wir hinauf zum alten Kirchhof. Wir treten vor allem in den erkerartigen Ausbau der Kirchhofsmauer. Welch ein Blick! Gradaus ver= folgt er die Richtung der Bergkette, an welche das Städt= lein sich angeschmiegt hat, am Fuße berselben die Landstraße mit den breitschattigen Nußbäumen, deren Linie nur durch zahlreiche Städte und Dörfer mit ihren Kirchthürmen

unterbrochen wird, von der Ebene aufwärts, auf Vor= hügeln, die sich vor die Berge gelagert, fruchtbares Land mit Obstbäumen, dann die Weinberge und über ihnen die buchenbelaubten Berge, hoch oben die alten Burgen, die ihr Haupt aus dem Walde 'emporstrecken. Sehen wir aber von der Bergkette hinweg über die Stadt in die Ebene hinaus — vor uns stattliche Dörfer mit Wiesen und Felbern, dann der große Wald, durch den einft Siegfried zur Jagd geritten, dahinter der Rhein, ausleuchtend bald und bald wieder verschwindend, jenseits die gewaltige Masse des Doms von Worms, am fernsten Horizont blaue Berge. Der Freund führt schmunzelnd von der Augen= weide hinweg. Der vorsorglich mitgebrachte Schlüssel öffnet eine Thür, die vom Kirchhof in des Pfarrers Weingarten führt. Unter dem Genuß der Trauben geht der Blick noch wieder lustwandeln und sucht das Haus drunten in der Stadt, ob nicht etwa die Pfarrerin zum Fenster hinaus sieht und ihr mit Hut und Tuch ein Gruß zugewinkt werden kann. "Wie schabe "" so sag' ich zum Freunde, "daß der Weingarten mit seinem unvergleichlichen Lug ins Land so weit von eurem Hause ist!" war einst nicht so," antwortet der Freund, und nach der Kirche zurücklenkend: "hier ist die Stätte des alten Pfarr= Wir entdecken den Grabstein jenes Pfarrers, hauses!" der lange hier gewaltet und dem Land eine rationalistische Agende geschenkt. Seine Gebeine ruhen noch hier oben, aber der Geist seiner Zeit hat es dahingebracht, daß das Pfarrhaus oben niedergerissen und unten, mitten in der Stadt, an der geräuschvollen Landstraße wieder aufgebaut Derselbe Geist, der unsern Gottesdienst mit wässe= rigen Gebeten und verstümmelten Liedern versorgt, der hat es auch vermocht, daß nun ein frommer, sinniger Pfarrer nicht mehr wie einst wohnen darf — hoch über

dem Geräusch der Welt, nachbarlich der Gemeinde der Abgeschiedenen, den Hirtenblick auf die Gemeinde der Lebendigen unter ihm gerichtet, in reiner Luft aufathmend, die Woche über zum Wohl der Heerde sinnend, am Sonntag sie empfangend, wenn sie hinauswallt zum Hause Gottes, wie Israel zur hochgebauten Stadt.

Ginen Gegensatz zwischen Pfarrhaus und Pfarrhaus bietet auch die Arbeit, vielleicht sogar Arbeit und Wüssigsgang, jedenfalls Arbeit und Arbeit, die Arbeit in der größten Stadt und in dem kleinsten Dorf. Ein Briefwechsel, der jüngst geführt ward, mag diesen Gegensatz deutlich machen.

"Wie lange, lieber Freund, hab' ich mit dem Dank für bein photographisches Bild auf mich warten lassen. Die große Stadt verroht auf entsetzliche Weise das Ge= müth. Kaum geknüpfte Verbindungen, wie willkommen sie waren, sind in Gefahr, sich wieder zu lösen, weil das zarte Band nicht gepflegt wird. Und alte treue Freundschaft ruft aus der Waldesstille in die lärmende Stadt und der Ruf scheint verhallt zu sein. Das war ein andres Leben, als du mich in meinem Dorfe auf dem Basalthügel auf= suchtest. Nur selten eine Amtshandlung, zum Unterricht in der Schule war volle Zeit, die paar Kranken waren bald besucht, in drei Minuten konnt' ich am fernsten Ende des Dorfs sein. Und wenn die Leute alle auf dem Felde und sonst auswärts waren, was konnt' ich thun? Wie eine Wohlthat erschien mir die nahe Eisenhütte östlich und der Hof westlich mit den befreundeten Familien, man hatte für den nachmittägigen Spaziergang ein freundliches Ziel. Und wenn lieber Besuch kam, wir hatten in dem abgelegenen Felsennest das volle Gefühl: der Besuch gilt uns, ausschließlich uns, und die Freude, ihm uns völlig widmen zu können. Ich vergesse nicht des wunderschönen Maitags,

den du uns einst geschenkt. Schon in den Morgenstunden, nachdem wir die frühfte Frühe im Garten mit dem un= vergleichlichen Ausblick zugebracht, schlüpften wir durch die Lleine Hinterpforte, wandelten durch die Wiesen des Brun= nenthals an all den Brunnenstuben vorbei, traten in den kühlen Wald, aus dem die Wasser quellen, schritten den Berg hinan, suchten die lichte Stelle, von der man das ganze fruchtbare Land der Wetterau mit der stattlichen Burg Münzenberg und der mächtigen Friedberger Kirche überschaut, und ließen uns dann unter den herrlichen Buchen am steilen Abhang nieder, belauschten das Waldesleben der frommen Tauben und des schelmischen Kukuks, erzählten uns einander aus dem Gemeindeleben, und du erquicktest mir damals die Seele mit manch frischem Trunk aus dem Volksthum und der Landschaft des Vogelsbergs. "Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir immer= dar! D wie liegt so weit, o wie liegt so weit, was mein Der Mensch pflegt das Loos, und wenn's einst war!" ihm aufs lieblichste gefallen, gern mit dem andrer Erden= kinder zu vergleichen, ob's nicht lieblicher sei. Mir ward damals manchmal bange, ob ich die Zeit auch recht zu= bringe, und ich konnte mir ein Amt wünschen, welches alle Stunden des Tags mit unausweichlicher Arbeit ausfüllte. "Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle." Die Stunden sind ausgefüllt. Daß ich auch in der großen Stadt Pfarrer bin, Predigt, Confirmanden= unterricht, Seelsorge habe, das ist das Beste. Auch hab' ich nicht, wie die lieben Amtsbrüder in den Kirchspielen von 40,000, 60,000, ja 100,000 Seelen, über die er= drückende Fülle äußerlicher Arbeit, über die scheußliche Menge der Sühneversuche zu klagen. Auch find es die Acten nicht, die mir beschwerlich werden. Aber die Zeit, in der wir leben, ist die Zeit des christlichen Socialismus,

des Erwachens der Verantwortlichkeit, welche in der Ge= meinde Einer für Alle, Alle für Einen fühlen sollen, der Arbeit der freien Liebe, der innern Mission. Wer will in einer großen Stadt den Versuch wagen, seine Arbeit in die Grenzen des Kirchspiels oder der gebuchten Personal= gemeinde einzuschränken? Wie durchdringt das Verderben der Sünde die ganze Stadt, wie fluthet das Elend von einem Bezirk in den andern, und wie Noth thut es, daß der Sauerteig des Evangeliums durch die Gesammtarbeit aller Geistlichen in den ganzen Teig des großstädtischen Lebens gemengt und die Hand der rettenden Liebe über alle Bewohner ausgestreckt werde! Stadtmission durch Brüder, Gemeindepflege durch Schwestern, Bemühung um bessere Sonntagsseier, Rettung der Einzelnen aus dem Schiffbruch, den das fröhlich ausgefahrne Lebensschifflein in der wüsten Fluth der Fleischesluft gelitten, das sind lauter Arbeiten, welche für die ganze Stadt geschehen müffen. Die 8000 ungetauften Kinder, die Dreiviertel der Ehen, die seit dem Civilstand uneingesegnet bleiben, welche Auf= forderung zur Arbeit! Und nicht allein taufen möchten wir die Kinder, wir möchten sie auch nicht durch jene teuflischen "Engelmacherinnen" dem Himmel vor der Zeit zugeschickt sehen, barum baut die Liebe, die sich an der Krippe von Bethlehem entzündet, Krippen für die Neugeborenen. nicht blos am Leben möchten wir die Kleinen sehen, son= dern auch dem Heiland zugeführt, darum werden sie frühe in Kleinkinderschulen gesammelt. Und nicht blos "einge= schult", wie man hier sagt, möchten wir sie wissen, sondern auch in der biblischen Geschichte, im Katechismus, im geist= lichen Gesang unterwiesen, darum locken wir sie in die Sonntagsschulen. Und die Kinder, für welche die Zucht des Hauses und der Schule nicht ausreicht, müssen in Rettungsanstalten gesammelt werben. Die Eingesegneten

werden bewahrt durch zeitweilige Zusammenkünfte mit ihrem Seelsorger, durch Jünglings- und Jungfrauenvereine mit sonntäglichen und wochentäglichen Versammlungen. Für dic Eingewanderten giebt es Herbergen, für die ehrbaren Mädchen Erziehungshäuser, für die gefallnen Magdalenen= Brüderanstalten und Diakonissenhäuser bilden die stifte. Arbeiter und Arbeiterinnen. Bur Vertheidigung des Glaubens, zur Ausgestaltung der Gemeinde, zur Belebung der Arbeit werden Vorträge gehalten. Und nicht das Bedürf= niß nach geistiger Anregung allein ruft die Vorträge ins Hier ist ein Verein, dort ein Haus, das in der schweren Zeit nicht durchzukommen weiß, was soll geschehen? Man wirbt eine Reihe Redner, man bietet dem Publikum die Einlaßkarten an, und ob das Angebot stärker ist als die Nachfrage, das Geschäft wird gemacht. Es ist nicht einzusehen, warum viele von diesen Dingen nicht mit dem= selben Eifer und demselben Geschick von dem "berechtigten Laienelemente", wenn es sich nur erst für verpflichtet hielte, geschehen könnten, aber die Anforderungen kommen zunächst an die Geistlichen, und für diese ist es eine ernste Aufgabe, einestheils nicht in Vielgeschäftigkeit die eigene Sammlung und die Erbauung der zunächst ihnen anvertrauten Ge= meinde zu versäumen, anderntheils der Arbeit für die Stadt, für das Bolk sich nicht zu entziehen. "Das hielt' ich nicht auß!" so sagen die lieben Gäste, die in dem groß= ftädtischen Pfarrhause einkehren, wenn sie die Schelle den ganzen Tag über hören und den Anlauf der Leute sehen. Denn die Sprechstunde bietet doch eigentlich nur eine Bürgschaft für die Besuchenden, daß sie den Geistlichen finden, nicht eine Bürgschaft für diesen, daß er in den übrigen Stunden Ruhe habe. Man geht Abends Bette, in der Hoffnung, für eine dringende häusliche Ar= beit die Frühstunden des nächsten Morgens benutzen zu

können. Das Papier ist eben zurecht gelegt, die Feder er= griffen, der erste Satz geschrieben — da ist's auch zu Ende. Besuch verdrängt den Besuch. Es kommen Müh= selige und Beladene aus der eigenen Gemeinde, die ja ein volles Recht haben, ihren Seelsorger früh und spät zu sprechen. Es kommen bedrängte und verzweifelte Menschen, die zur Gemeinde nicht gehören, vielleicht nicht einmal zur Stadt, mit ihren Anliegen, die das Herz bewegen, ohne daß man Hilfe schaffen kann. Es kommen die Hochstapler, deren Entlarvung mehr ober weniger Zeit nimmt. Es kommen liebe, gute Freunde. Die Begrüßung ist warm, aber kurz. "Ich muß zur Confirmandenstube, kommt heut Abend, da ist Ruhe." Nun wird im Sturmschritt die ju= gendliche Schaar aufgesucht, im Sturmschritt nach Beendigung des Unterrichts das Mittagessen. Aber da ist Hin= derung — einige Menschen warten schon lange. Endlich kommt das Mahl zu seinem Recht, nachher auch wohl die Ruhe. Aber die Sprechstunde beginnt und dauert so lange, bis ihr die Erklärung ein Ende macht: "ich habe um 6 Uhr Bibelstunde." Sie wird gehalten, da oder dort in einer christlichen Anstalt. Aus ihr geht's noch schnell in eine Sitzung. Endlich um 9 Uhr ist Feierabend und Rücktehr in die Familie. Und da ist's denn endlich gemüthlich und es würde dir auch gefallen. Mit der und jener einsamen Seele, die gerne das Pfarrhaus aufsucht, finden sich auswärtige Gäste zusammen. Und zumal im Sommer, an einem Sonntagabend kannst du um den Tisch herum die Völker in Mannigfaltigkeit der Zungen, aber in Einigkeit des Geistes geschaart finden. Da ist der Student oder der junge Kaufmann, den die besorgte Mutter bei seinem Ueberzug in die große Stadt dem Pfarrer empfoh= len hat, der Candidat, der als Hauslehrer in der großen Stadt wirkt oder im Predigerseminar seine Studien fort=

set, der schwäbische Repetent, der auf seiner wissenschaft= lichen Reise sich befindet und die nach Nordbeutschland verschlagenen süddeutschen Herzen mit seinen urgemüthlichen Lauten ergötzt, der waldensische Candidat, der deutsche Theologie studiert, der Geiftliche aus dem Russischen Oftseelande, der am Morgen den Pfarrer in der Sacriftei begrüßt hat, der englische Geistliche, der sich deutsche Zu= stände betrachten will, und der Reichstagsabgeordnete, der von seiner Sitzung im Plemm und in der Commission seine Zuflucht ins Pfarrhaus nimmt. Und wenn dann im kleinen Garten ober auf dem Balkon unter Sternengefunkel der lebendige Austausch der Meinungen und Erfahrungen geschieht, es geht bei frischstem Humor doch etwas wie Pfingsten durch die Hausgemeinde — es sind mancherlei Gaben, aber Ein Geist, mancherlei Völker, aber Eine Gemeinschaft der Heiligen, mancherlei Länder, aber Eine Heimath! — Du siehst, lieber Freund, ob der Brief im Mageton anfing, den Muth hab' ich noch nicht verloren. Komme und überzeuge dich davon. Aber nachdem ich dir das Leben in der großen Stadt beschrieben, thue mir die Liebe an, um die ich dich jüngst gebeten, und beschreibe mir bein Dorfleben, wie du es einst geführt. Seit ich an einem wunderschönen Junitag durch die duftigen Wiesen und die frischen Wälder des Vogelsberges gewandert, seit ich in einer unvergleichlichen Abendstille von der Basalt= kuppe des Bilstein das Dörflein gesehen, in welchem du beinen Hausstand einst begonnen, seit ich vor der Kirche gesessen und vor dem Pfarrhaus mit einem Glafe der Bo= gelsberger Milch mich gelabt, ist die Sehnsucht in mir, von dir zu hören, wie einst bein Leben dort verlief. Schicke mir bald, nachdem du dein Bild mir geschickt, von dem Künstler in Gießen vortrefflich gemacht, nun die Idylle

deiner Pfarrersjugend, von deiner geschickten Hand gezeich= net! Gott befohlen!"

"Es war im Jahre des Heils 1857 zur Herbstzeit," so lautete die Antwort, "als ich die Bestallung für mein erstes festes Amt erhielt. Das Dörflein, wo ich als Schulmeister und Pfarrer zugleich die Lämmer und Schafe weiden sollte, lag in dem unbestrittenen rechten und ächten Vogelsberge, "dem Hessischen Sibirien", "dem Buchfinkenlande", da, "wo sich die Füchse gute Nacht sagen". Manche meiner Freunde bedauerten mich. Die Einen meinten, die Behörde sei froh, mich für das Miteingreifen in die kirchlichen Fragen todigemacht und im Vogelsberger Schnee vergraben zu haben. Die Andern warnten mich vor der Stelle "mit Eselsarbeit und Vogelsfutter" und riethen, die Bestallung zurückzugeben. Ich selbst war aufrichtig froh, daß die Dinge also gekommen. Mit Faullenzen, sagt' ich, will ich mein Brod nicht essen, und ich fühle mich für beide Aemter jung und stark. Die Gegend schreckt mich nicht, sie lockt mich eher. Ich kenne sie aus meinen Studententagen, in denen ich auf dem Wege zur Hochschule drunten im grünen Wiesenthal unter dem ragenden Bilstein das stille Dörfchen liegen sah, sie ift herrlich im Sommer und im Winter ist's überall nicht schön. Wer sich eine warme Stube machen und nach langer Wartezeit eine liebe Braut als Frau hineinführen kann, der tauscht mit Niemandem. Die Be= soldung wird ja für den Anfang reichen und später giebt's auch Rath. Gott verläßt keinen Deutschen und "wo Hessen und Hollander verderben, müssen alle Menschen sterben". Und zudem bin ich den Hubeleien und Placke= reien als wandernder Vicar enthoben. — Ich war nämlich dem Kirchenregimente früh als Lutheraner mißliebig ge= Einen Protest gegen einen berühmten rationa= worden. listischen Professor der Landesuniversität hatt' ich mitunter=

zeichnet. Ich erhielt einen Berweis mit der Mahnung, "wohl zu bedenken, in welch nahem Zusammenhang mein ungehöriges Verfahren mit einer eventuellen definitiven Anstellung stehe". Dann hatte ich mich geweigert, in das unierte Rheinhessen zu gehen, und obwohl das Land in weit überwiegender Zahl lutherische Stellen hatte, war doch die Meinung: "er mag dafür zappeln". Ich zappelte denn, indem ich entweder ohne Amt war, oder wenn ich eins bekam, bald wieder anderswohin geschickt ward. Gegen dieses Leben war eine Versorgung, wie gering auch, eine Wohlthat, ich brauchte nicht die Zahl derer zu ver= mehren, die vierzehn Jahre auf ein festes Amt warteten und zu dem Reime "Harrer" auf "Pfarrer" Veranlassung gaben. Gering war freilich die Besoldung des doppelten Amtes, die geringste im Lande, die Wohnung mit 60 fl. einbegriffen 511 fl. und einige Kreuzer. Die baare Ein= nahme betrug etwa 200 fl. Der größte Betrag, den ich auf einmal empfangen konnte, war 55 fl. Das Uebrige verzettelte sich oder mußte aus dem Lieferkorn und Wiese, Feld und Garten herausgeschlagen werden. In der Besoldung war der Schullohn mit 25 fl. mitgerechnet.

"Trop alledem jubelte mein Herz, als ich zum erstensmal von Schotten aus nach dem einsamen Gebirgsdorf hinausging und es von der sansten Herbstsonne beleuchtet vor mir liegen sah, als mich der erste Bauer traulich willsommen hieß und der neue Pfarrer, neugierig beschaut, die Schwelle se in er Wohnung überschritt. Wie süß das Wörtlein "mein" ist, wußte ich nun erst zu schätzen. Alles heimelte mich an. Das Haus, ehedem ein Bauernshaus, — Haus, Scheuer, Viehstall unter ein em Dach, theilweise noch Strohdach — mit Vor= und Hintergarten, lag langgestreckt nach der Morgensonne und schaute über die Häuser und Bäume des etwa 350 Seelen zählenden

Dorfes hinweg nach der bewaldeten Felsenkuppe des 2700 Fuß hohen Bilstein, und auf die grüne, von einzelnen Bäumen bestandne Hutweide darunter, während im Hintergrund der Hoherodskopf sich zeigte. Im Hause selbst war genügend Plat, obgleich im untern Stockwerk die geräumige Schulstube sich befand. Die Leute selbst empfingen mich mit der freundlichsten Herzlichkeit, fragten mich tapfer aus und rühmten Ort und Gegend. Nur ein Alter sagte mit Kopfschütteln: "Alles ist recht, Herr Pfarrer, aber die Schule ist ein kleines Gefängniß, die hat noch alle unsre Pfarrer vertrieben." Noch steht mir der schöne 18. October, der Gedächtnißtag der Leipziger Schlacht, an welchem ich in der Kirche vorgestellt wurde, lebhaft vor der Seele. Mit den Einheimischen waren viele aus den Nachbardörfern gekommen. Der alte, fast zahnlose Vorsänger, den die Nachbarn spöttisch unsre Orgel nannten, begann seinen Gesang, in welchem er freilich alle D wie A und alle J wie E sang, dem er aber durch die fogenannten "Schleifen", die Verlängerung der Schlußtöne zur Verbindung mit den folgenden Anfangstönen, eine besondre Zierde Dann hörte ich am Altare eine Eröffnungsrede des Decans über die Frage, "ob auch die Religion nützlich sei?" und da er aus verschiedenen Gründen in der glücklichen Lage war, diese Frage mit einem Ja zu beantworten, so hatte er auch alle Freudigkeit, der Gemeinde die "Einführung eines neuen Religionsdieners" als zweckmäßig darzuftellen. Dann hielt ich, nachdem ich das einzige unverfälschte Lied des Gesangbuchs "Ein feste Burg ist unser Gott" hatte singen lassen — es ist freilich nur als historisches Zeugniß, so zu sagen, mit Gänsefüßchen aufgenommen — meine Antrittspredigt. Die Leute waren sehr zufrieden und freuten sich namentlich, daß ich die Predigt nicht abgelesen, — was um des Doppelamtes willen früher manchmal geschehen sein mochte.

"Im Winter mußte nämlich der Pfarrer von 8—12 und von 1—3 Uhr täglich Schule halten und hatte die ganze Jugend, etwa fünfzig Kinder, vom A. B. C. bis zur Confirmation unter den Händen. Die Confirmanden= ftunde kam mit der Fastnacht noch hinzu. Samstags hatte der Schullehrer frei und ward Pfarrer. An Sonn= und Festtagen hatte er zweimal zu predigen, in der Advents= und Fastenzeit auch einen Wochengottesdienst. Im Sommer fiel die Nachmittagsschule weg. Nur die Ernteferien gaben dem Pfarrer die Möglichkeit einer mehrtägigen Erholung — wenn er nicht selbst Heu oder Grummet zu mähen. Frucht zu schneiden oder Kartoffeln auszumachen hatte und das Reise= geld besaß. Mit Ende November trat ich in den heiligen Die braven Bauern holten die Möbel meiner Cheftand. Frau weither aus der Wetterau ab und bewunderten "das große Werk". Und als das Paar seinen Einzug ins Dorf hielt, da war Alt und Jung versammelt, der Vor= fänger sang mit der Gemeinde Abends vor dem Pfarrhaus ein Gotteslied und der Bürgermeifter hielt zum Willkommen eine Rede. Es entwickelte sich von da an ein gar freund= liches und herzliches Verhältniß zwischen Pfarrer und Pfarrkindern, und da kein böser Schulmeister Wirrsamen fäen konnte, da sich nicht allein der Pfarrer und der Schulmeifter und die Schulmeisterin und die Pfarrerin trefflich verstanden, ja auch der Pfarrer zu der Schulmeiste rin und die Pfarrerin zum Schulmeister in dem lieblichsten Verhältnisse lebten, so ging alles vortrefflich. Wir waren wenig allein, namentlich des Abends. Wenn der alte Vorfänger Abends 8 Uhr die "Spinnglocke" geläutet hatte, ging er mit seinem Rad ins Pfarrhaus "spillen" — zum Geplauder, zur Unterhaltung. Munter drehte er

das vom Großvater ererbte Rädlein und erging sich dabei in Erzählungen und Betrachtungen ernster und launiger Art mit einer Naivetät, an die sich meine Frau erst ge= wöhnen mußte. An Sonntags-Nachmittagen und Abenden wurde uns oft die Stube nicht leer von Besuchern, und mancher "gute Rath" ward gehalten, der mir noch in den Ohren klingt. Selten erschien eine Frau, sie hatte benn einen Topf Milch ober sonst eine Gabe für den Haushalt. Ob man's brauchen konnte ober nicht, man mußte die Gabe annehmen, um es mit den Leuten nicht zu verderben. Auch zur "Metelsuppe" wurden wir geladen. Die Theil= nahme am Tauf= und Hochzeitsmahl verstand sich von selbst. Nur zu der "Leichte", dem Begräbnismahl, zu gehen, weigerte ich mich. Hindern konnt' ich's aber nicht, daß bei jeder solchen Gelegenheit Brod, Wurst, Butter, Getränk ins Haus getragen wurde, und die Pfarrmagd war nicht böse darüber.

"Die Gemeinde, immer von Pfarrern unterrichtet und erzogen, war sehr kirchlich. Freilich sagten die bösen Nachbarn von meinen Bauern, sie seien heilige Schälke, und die Handelsjuden behaupteten, sie an Pfiffigkeit nicht übertreffen zu können. Das kleine Kirchlein war Sonntags Morgens und Nachmittags wohlbesetzt, auch Fremde kamen zum Gottesdienst. In den meisten Häusern befand sich noch Tischgebet und Morgen= und Abendsegen. gute kirchliche Sitten hatten sich erhalten, wie das Knieen beim Singen des "Komm, heiliger Geist" und beim Beten des Vaterunsers. Das alte Gesangbuch und der Luthersche Katechismus wurden hoch geschätzt. Die Predigt des lautern Worts fand Zustimmung. Die Leute gingen wohl am Sonn= tag Abend ins Wirthshaus, aber eigentlich nur zum "Rath= halten". Wenn Einer für einen ober zwei Kreuzer Branntwein trank, so war's viel. Auch die winterlichen Spinnstuben

waren harmlos. Vergnügte sich die Jugend auch einmal mit dem Tanz nach einer "Handorgel", so konnte ich in der Spinnstube der Männer manch gutes Wort reden. Ant "helge Dweb", dem Samstag, in "der Zeit der zwölften", um Weihnacht und Neujahr, auf Fastnacht wurde nie ge= Die Schule war nicht im besten Stand. gab mich ihr mit Eifer hin. Die vielen Verfäumnisse ber Hütekinder wurden beschränkt. Und wenn die Leute das manchmal unangenehm empfanden, es söhnte sie mit mir aus, daß ich "auf die Religion hielt". Die gesegnetsten Stunden hab' ich bei den Kleinen verlebt. Wenn sie da hineinkamen, die hessischen Flachsköpfe mit ihren frischen Wangen und hellen Augen, und vor mir saßen und ich ihnen biblische Geschichte erzählte, da weiß ich oft, daß das ganze kleine Volk das Auge voll Thränen hatte und schluchzte vor lebendiger Theilnahme. Nur bei genauer Zeiteintheilung behielt ich Stunden für meine geistige Aus= spannung und Fortbildung übrig. Die Sonntagspredigten hab' ich meist nur stizziert, da ich des freien Worts je länger je mehr mächtig wurde.

"Bas den geselligen Verkehr betrifft, so konnte im Winter nicht viel davon die Rede sein. Man war da Wochen lang geradezu eingeschneit. Der Postbote kam damals nur zweimal die Woche, und mit welcher Sehnsucht ward er erwartet! Oft gab es Tage, da dichter Nebel die nächsten Häuser nicht sichtbar werden ließ, oder so hohen Schnee oder so scharfe Winde, daß man froh war, "zur Seite des wärmenden Ofens" zu sizen. Um so erwünschter kam ein Besuch aus dem Dorf. An hellen Wintertagen wanderten wir dann hinaus, oft über den gefrornen Schnee wie über sestes Feld, und bei leuchtendem Sternenschein wieder heim. An Abenteuern in Schnee, Nebel, Regen und Sturm sehlte es nicht. Im Sommer dagegen lebte sich's wunder=

schön in den Bergen. Wenn das Thal im Morgenschein glühte, der frischbelaubte Wald das Auge labte, die Gebirgs= wasser lustig von den Höhen niederrannen, auf denen die kleinen Vogelsberger Kühe weibeten, ober das Geläute der Schafheerden durch die reine Luft scholl, da ging Einem das Herz auf! Wer den hohen Vogelsberg ersteigen wollte, trat gerne zu uns herein. Oft war unser Haus Wochen lang von lieben Freunden und Bekannten voll, und wir hatten auf Wanderungen nach dem "Oberwald" unfäglichen Genuß. Mit inniger Liebe suchte ich Land und Leute kennen zu lernen. Ich studierte, was die Forscher darüber geschrieben. Ich ließ mir von den lieben Alten erzählen. Oft gerieth ich in helle Verwunderung, was so ein alter Graukopf oder ein auf der Ofenbank sitzendes Mütterlein vom "Anann und Ellerknann" her zu erzählen wußte. Und die reichste Kunde bot mir die Unbefangenheit der lieben Kinder über die verschiedensten Dinge, welche Sinn und Handlung der Bevölkerung beherrschten, im Bösen wie im Guten, nament= lich über den Aberglauben. Hatte ich vorher schon darnach gestrebt, wie Luther in unübertroffenem Borbilde oder Ba= lerius Herberger auf der Kanzel mich populär auszudrücken und in der Schule schwierige Dinge auch für schwachbefähigte Kinder anschaulich, faßlich, verständlich zu machen, so lernte ich jett noch mehr, ich lernte die lebendige Volkssprache erst ver= stehen, dann schätzen, zuletzt sprechen. Wär' es nach der Sitte angegangen, ich hätte wie der selige Ludwig Harms in Hermannsburg auch in der Mundart lehren und predigen können, dichterisch hab' ich eine Menge Volkserzäh= lungen und Schnurren im Vogelsberger Deutsch behandelt. Und im seelsorgerlichen Verkehr gewann ich oft nicht eher Zuversicht, völlig verstanden zu sein, als bis ich die Sprache Wenn aber die Leute bei mir saßen der Leute redete. und sich so kurz, körnig und schlagend auszudrücken wußten,

so merkt' ich mir Wort und Wendung. Mit dieser Acht= samkeit auf die Mundart war die Brücke zu andern volks= thümlichen Studien geschlagen. Ich begann die historischen Nachrichten mit sagenhafter Ausschmückung aus dem Dorf und der Umgegend, für welche mein Vorsänger eine reiche Duelle war, aufzuschreiben. Auf Gängen über Wald und Feld unterhielt ich mich als ein "niederträchtiger Mann" mit den Begegnenden. Die Frage nach den Namen der Wälder, Gewannen, Felsen, Brunnen, Wiesengründe gab Veranlassung zu der weiteren: "warum heißt der Ort so? Was ist da geschehen?" Da gab ein Wort das andere, selten ging ich leer aus. Die Gegend ward mir immer lieber, weil alles in ihr neues Leben gewann. Eine Sammlung von zweihundert und zwanzig "Sagen aus dem Vogelsberg und der Umgegend", die vorher die Billigung meines väterlichen Freundes Vilmar in Marburg gefunden, konnte ich in Frankfurt a. M. bei Heyder und Zimmer in zweiter Auflage erscheinen lassen. Ich betrieb daneben die Nachforschung nach Volksliedern, Kinderreimen, Aberglauben, Räthseln, Schwänken, Legenden und Märchen, Sprichwörtern und Haussprüchen, sowie Sitten und Gebräuchen und Denkmälern der Landschaft umher. Das Studium der Schrif= ten der Gebrüder Grimm und Riehl's bestärkte und för= derte mich in meinem Bestreben. Und ich hatte die Freude, daß Bilmar für sein "Idiotikon", Erk für seine Volkslieder, Daniel für seine Geographie, Weigand für sein Wörterbuch meine Ergebnisse benutzten. Auf mancherlei Wegen, namentlich durch die Herausgabe meiner "Geschichten aus Oberhessen" trat ich mit dem, was ich unter meinem Volk gesammelt, vor die Welt der Lesex. Recensionen verschafften mir Bücher, die ich mir nicht hätte kaufen können. Andere erwarb ich mir selbst. Ein schnöber Händler hatte aus dem Nachlaß eines benachbarten

Geiftlichen Starke's Synopsis, das bekannte treffliche Bibelwerk, an dem auch kein Blatt fehlte, erstanden. Ich kaufte ihm die sämmtlichen Bände für sieben Gulden ab, und als sie mein Vorsänger keuchend auf dem Tragreff den Berg herauf brachte, sagte ich lachend zu meiner Frau: "So, meine Liebe, nun flicke mir meine alten Hosen mit einem neuen Lappen, sie werden noch ein Jährchen halten, das Geld für ein neues Paar ist fort."

"Der Behelf ist groß in der Welt," pflegten wir Aber auf die Länge wollt' er nicht mehr zu sagen. Die Familie vergrößerte sich und der Bedarf. Schlechte Jahre kamen. Die guten Bauern banden zwar ihre Garben an Korn, Gerste und Flachs etwas dicker; das Consistorium, das aus den Abstrichen der Pfründen über 2000 Fl. einen Pfarr=Verbesserungsfond gebildet hatte, gab dann und wann eine "Unterstützung"; die Redacteure und Buchhändler zahlten Honorare; Schulden wurden nicht gemacht, aber "der Behelf war groß". Doch trug ich die Laft, bis ich krank und für ein halbes Jahr dienstunfähig Man gab mir für das Schulhalten einen Vicar und nach Verlauf von einem Jahr eine andre Stelle. Fast zehn Jahre hatt' ich ausgehalten, fast zehn Jahre hielt ich auf der zweiten Stelle aus. Zetzt hat mich Gottes gnädige Hand wieder weiter in den Vogelsberg hineingeführt, ich bin Dorfpfarrer und Schloßpfarrer zugleich bei einem alten edlen Geschlechte, dem schon meine Väter gedient. Ich hab' es aufgegeben, je unten in der Ebene wohnen zu wollen. Hier in den Bergen stand meine Wiege, hier unter dem Volke klingt die Sprache, die mir die heimischste ist, an jebem andern Ort müßt' ich ein Stück meines eigensten Wesens vermissen, "mein Herz ist im Hochland" und soll's bleiben, bis es sich gar hinaufschwingen darf, "weit über

Berg und Thale, weit über blaches Felb" in die hochgebaute Stadt, darinnen unser ewiges Daheim ist."

## 3. Das Leben im evangelischen Pfarrhaus.

Auf dem Kirchentag in Stuttgart 1850 klagte Friedrich Oldenberg in der Verhandlung über Gewinnung von Ar= beitern der innern Mission, daß die deutsche Candidatur an einer Kette liege, die aus lauter Brautringen geschmiedet Es war die Zeit, da die deutsche evangelische Kirche Ueberfluß an Theologen hatte, die Candidaten ein langes Hauslehrerleben führten, die Verlobungen Anbedenklich fich vollzogen, auch wenn die Anstellung noch in weiter Ferne lag, und das feste Amt, wo es winkte, dem freien Dienst in der innern Mission mit tausend Freuden vorgezogen wurde. Die Dinge haben sich mittlerweile anders gestaltet: ein Mangel an Theologen ist eingetreten, wie ihn unsre Kirche noch nicht erlebt, die Familien, die ohne Hauslehrer nicht zurechtkommen können, haben Noth, theologische Candidaten zu finden, und Gottlob, der freie Dienst der in= nern Mission hat eine große Anzahl von Geistlichen gewonnen, die es wagen, auch ohne das sogenannte feste Amt in die She zu treten. Eins ist vielleicht dasselbe geblieben, daß der Theologe gemeiniglich eher die Braut, als die Ge= meinde findet. Was bringt ihn zur frühen Verlobung? Ist es das besonders empfängliche Herz, das man ihm zu= schreibt, ist es ein idealistischer Hauch, der ihm auch ohne die gewisse Aussicht auf den Hafen der Ehe die Segel zur Brautsahrt mit fröhlicher Zuversicht schwellt, ist es das Gefühl, daß für das Pfarrhaus doch dermaleinst die Pfarrfrau unentbehrlich sei — die Thatsache der Candidaten-Verlobungen ift vorhanden. Soll man darüber klagen? Soll man darüber ftreiten, was für die Gemeinde das Mißlichere, sei: ein Pfarrer, der bald nach seiner Einführung ins Amt auch die Frau ins Haus einführt, oder ein Pfarrer ohne Frau und ohne Braut, der bald sein einsames Leben schmerzlich fühlt und nun der Gemeinde das Bild eines unruhigen Freiers bietet? Wir wenigstens wollen die deutsche Sitte, welche einen längern Brautstand verstattet, nicht verachten, denn mit der sin= nigen Tiefe des deutschen Gemüths erfüllt kann sie gradezu zum Segen werden. Wenn in der wahrhaftigen Ehe der Mann sowohl als die Frau sich selbst verleugnen, den Athem der Eigenheit anhalten, in das Leben des Andern sich hineinfühlen, durch die Opferung des armen Ich die Hingabe eines reichen Du gewinnen sollen, so fragt sich kaum noch, was besser ist: ein allmäliges tieferes Sichkennenlernen in der Brautzeit oder ein plötzliches Ueberraschtwerden durch des Andern Eigenart in dem Cheftande. Der fleißige Brief= wechsel, in welchem das Allerinnerste zur Aussprache kommt, bereitet das zeitweilige Wiedersehen vor, welches darnach zu einem noch völligeren Austausch des verborgenen Lebens führt. Dem Leben des jungen Pfarrers, auch seinem amtlichen Wirken, giebt die fromme Liebe zur Braut nur größere Zartheit und tieferen Ernst. Und das Leben der Braut rüftet sich in der Wartezeit für den Dienst im Hause und in der Gemeinde, auch wenn sie nicht, wie das öfter geschehen, vor dem Eintritt ins Pfarrhaus in einem Dia= konissenhaus sich mit der Pflege der Armen und Kranken bekannt macht. Indeß soll der Vergleich der frühen Verlobung mit der späten weder die eine noch die andre als die richtige bezeichnen. Die Wiffenschaft von der Verlobung hat, wie es sich für einen so poetischen Vorgang ziemt, Paulus Gerhardt längft in Verse gebracht. Sie steht in seinem Liede "Voller Wunder, voller Kunst". Gottes Führung, welche die Eheleute im Pfarrhaus zusammenbringt, und fromme Herzen sollen darauf mit Gebet merken, nicht leidenschaftlich eilen, wo Gott nicht winkt, nicht ängftlich weilen, wo Gottes Zeugniß wie in dem Schlag der Herzen so im Gang der äußeren Dinge sich offenbart. Nur vor Einem ist zu warnen: innerlich unreise Menschen sollten sich vor dem Schritte hüten, der vor allen an= dern Reife voraussett. Denn es geschieht, daß zwei Men= schen, die auf Wegen der Welt sich begegnet, sich in der Beise der Welt verloben, mit weltlicher Gesinnung ins Pfarrhaus einziehen und ein weltlich Leben darin führen, der Gemeinde zum Aergerniß, sich selbst, weil doch Pfarr= haus und Ländlichkeit wenig weltlichen Genuß bietet, von Tag zu Tag zu größerem Berdruß werden. Es geschieht, daß der Bräutigam durch die Verantwortung, welche die Ein= führung ins Amt auf ihn gelegt hat, zum Ernste, zur Buße, zum Glauben, zur Bekehrung, zum heiligen Eifer um die Gemeinde durchdringt, die Braut aber in der Welt= lichkeit zurückbleibt, an dem besten Leben des Mannes kei= nen Herzensantheil nimmt, ihn nach dem Leben, das er hinter sich geworfen, zurückzuzerren sucht und so ohne Ver= ständniß des schlichten Volks auf dem Lande, ohne Genuß am Verkehr mit ihm, hochmüthig und verbittert zugleich, im ländlichen Pfarrhaus wie in der Verbannung lebt. Und geschieht's nicht auch, daß die junge Frau, von des Heilands Liebe sanft und ftark gezogen, nur Eins wünscht, ihm durch frommen Wandel und Werke der Liebe sich dankbar zu erweisen, und daß der Mann, noch oberflächlich in der Auffassung des Amts, noch hingerichtet nach einem Leben halbstudentischer Gewohnheit, dem Fluge der Frau, die diesmal gewiß seine bessere Hälfte ist, nicht folgen kann?

Wir nehmen am liebsten an: sie sind Ein Herz und Eine Seele in ihrem Herrn, die Pfarrersleute, die in dem Pfarrhaus ihren Einzug halten. Bei aller Enge und Dürftig=

keit — welch ein Leben inwendigen Glanzes und geistlicher Fülle geht im Chestande ihnen auf! In zwei Bündnissen hat der Pfarrer bisher schon gestanden: als eingeleibtes Glied der Christengemeinde war er mit dem Haupte in jener dankbaren, gläubigen Liebe verbunden, welche die Antwort ist auf die unverdiente, suchende und findende, rettende und segnende Liebe des Herrn, als Diener dieses Herrn, welcher der Bräutigam der Gemeinde ist, hat er das Gefühl gehabt, als sei auch ihm die Gemeinde wie eine Braut verlobt, er habe noch alle Tage in locken= der, aufopfernder Liebe um sie zu werben. Nun kommt das dritte Bündniß hinzu, der Ehebund. Und die Ehe eines Geiftlichen sollte so beschaffen sein, daß durch sie die beiden andern Bündnisse nur gefördert würden, seine Gemeinschaft mit dem Herrn und mit der Gemeinde. Wie das geschehen könne, das Geheimniß ist groß, kündlich groß, denn der heilige Mann, der selbst nicht ehelich geworden, Paulus hat es uns geoffenbart: wie Christus und die Gemeinde, so follen Mann und Frau in der Ehe zu einander stehen. Der Mann ist des Weibes Haupt und als des Weibes Haupt zugleich für das ganze Haus der Richter, welcher zwischen den Hausgenossen endgiltig Entscheidung trifft, der Ritter, welcher die von außen kommende Unbilde abwehrt, der Retter, der sein Leben über das Leben der Seinen Aber wenn er dies alles nur sein kann in der breitet. Aehnlichkeit Jesu Christi, so ist insbesondere sein Herrsein über das Weib in dieser Aehnlichkeit gemeint: durch Dienst ist Christus der Gemeinde Herr geworden, durch die Hin= gabe in Demuth und Selbstverleugnung, durch Leiden und Sterben hat er sie gewonnen, und wie er, weil er sie gewonnen, sie nicht etwa als einen sichern, kalten Besitz ansieht, sondern noch immer um sie wirbt, indem er sie erfreut, sie ziert, sie seiner Liebe versichert, so soll der Mann in

den Shestand aus dem Brautstand die zarte, sich hingebende, werbende Liebe mitnehmen, durch die er, was er hat, täg= lich neu gewinnt. Von solcher Liebe angehaucht, erschließt sich des Weibes Gemüth dankbar und froh, frei und voll. Unterthan sein, an den Mann gelehnt, ihren Beruf er= füllen, das ist's grade, was sie wünscht. Aber wenn der Herr die Gemeinde an den tiefsten Geheimnissen seines Liebesrathschlusses Theil nehmen läßt, wenn er ihr in der heiligen Schrift alles offen legt, was er zu thun gedenkt, wenn er ihr erlaubt, über alles mit ihm zu reden, auch thöricht mit ihm zu reden, wenn's nur aus frommem Drange kommt, so darf die Frau nicht in die Stelle der Wirthschafterin ober der Gesellschafterin hinabgerückt wer= Das ist, wie der Ehe überhaupt, so insbesondere der Ehe im Pfarrhaus Wahrheit und Schönheit: geistliche Gütergemeinschaft zwischen Mann und Frau, ein Sprechen und Beten mit einander nicht nur über des Leibes Noth= durft, sondern über der Seele Bedürfniß, über der Ge= meinde Heil, über den Aufbau des Reiches Gottes. giebt ein einziges Siegel des Geheimnisses, das der Pfar= rer auch vor dem liebsten Menschen nicht erbricht: das Beichtsiegel. Der gedrückte und geängstete, der sündhafte und angefochtene Mensch, der es wagt, endlich vor dem Pfarrer sein Herz auszuschütten, weil er die Zuversicht hat, es in ein Herz auszuschütten, das durch die Gnade fest ist, darf in solcher Zuversicht nicht getäuscht werden.

Das rechte Leben im Pfarrhaus kann nur dann gebeihen, wenn die Hausgenossen täglich aus dem Lebensbrunnen schöpfen, wenn sie Gottes Wort mit Gebet lesen und hören. Giebt's auch in Deutschland noch evangelische Pfarrhäuser ohne Hausgottesdienst, Morgenund Abendandacht und Tischgebet? Dann müßt' es doch auch wohl evangelische Pfarrer geben, welche die Jugend

Iehren und der Gemeinde predigen, daß die Bibel zum Gebrauch da sei und das Gebet zur Uebung, die aber, was sie andern predigen, selbst nicht thun? Oder giebt's Pfarrhäuser, in denen die Familie mit Ausschluß der Dienst= boten zum Hausgottesdienst sich versammelt? Aber wer möchte nur Arbeitskräfte gewinnen und nicht Gebetsherzen, Hände zum Schaffen und nicht zum Falten? Es mag vor= kommen, daß Knecht und Magd mit der Menge und Strenge der Arbeit ihr Nichterscheinen bei der Andacht entschuldigen. Dann ist's des Pfarrers doppelte Pflicht, mit allem Ernst das gemeinsame Gebet möglich zu machen, damit Herr und Knecht, Frau und Magd, Kinder und Dienstboten in die heilige Gleichheit der Gotteskindschaft hineingerückt werden und die Härte des Dienstes durch die Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe Milderung finde. Oder giebt's Pfarrhäuser, da der Hausgottesdienst allerdings an gewöhnlichen Tagen gehalten wird, aber ausfällt, wenn Gäste gekommen sind? Die frommen Gäste fassen's nicht und zögern vielleicht nur deshalb so lange mit dem Auf= suchen der Schlafkammer, weil sie auf den Abendsegen warten. Unter denen aber, welchen man das Mitbeten nicht zuzumuthen wagt — was weißt du denn, ob unter ihnen nicht Einer und der Andere ist, den Gott dir gerade darum zugeschickt, damit er einmal wieder in frommem Familienleben athme? Wie oft ist's geschehen, daß Menschen, die des Gebetes entwöhnt waren, gerade durch die ungefucht ihnen gebotene, in der Ordnung des Hauses begründete Hausandacht des Pfarrers ergriffen, erweicht, erschüttert worden sind und ihr Herz geöffnet und Rath gefunden haben, wie sie den Frieden ihrer Seele wieder finden könnten! Ein Pfarrhaus ohne Hausgottesdienst versteh' es, wer es kann. Es ist hier nicht der Ort, An= weisung zu geben, wie er gehalten werden soll. Wir sind

überaus reich an solcher Anweisung, und so mannigfaltig die Pfarrhäuser sind, so mannigfaltig mag die Weise sein, in welcher sie Gottes Wort hören und das Gebet üben. Aber durch das lange Leben eines Pfarrers muß dieser Bach der Erfrischung rinnen und darf nicht ver= Es wohnt der junge Geistliche noch einsam in seinem Hause. Früh hat er sich vom Lager erhoben, und sein Erstes ist, daß er die Kniee beugt zum Gebete. Das Bibelbuch wird aufgeschlagen. Keine Rücksicht auf andere Hausgenossen, keine Arbeit, die auf ihn wartet, drängt zur Eile. Capitel um Capitel wird vorgenommen in deutscher Uebersetzung zum rascheren Durchlesen, oder im Urtext mit der Auslegung Anderer und zu sorgfältiger Betrachtung. Wenn erst die Verlobung geschehen, dann wird in der Erwartung baldiger Gemeinschaft Fürbitte für einander gethan und eine Verabredung über die Ordnung des Bibellesens getroffen. Der Pfarrer zieht in das neue Haus ein noch ohne Hausfrau — aber es ist ihm schon ein erwünschter Fortschritt im Leben, wenn er auch nur die aufwartende Nachbarin am Gebet kann Theil nehmen lassen. Endlich kommt die Hausfrau. Zu den schönsten Freuden des gemeinsamen Lebens gehört jetzt der Haus= gottesdienst. Nichts hindert die beginnende Haushaltung daran, ihn mit Muße und Gründlichkeit zu feiern. Und die junge Frau hat wahrscheinlich ein zwiefaches Verlangen mitgebracht, zunächst dem Manne als eine treue Gehilfin im Hausstande zu dienen, sodann sich von ihm durch tieferes Einführen in die Schrift dienen zu lassen. Zeit kommt, wo die Sorge für die Aleinen der Mutter so viel Muße zum Schriftstudium nicht mehr läßt. welch eine Bereicherung für die Andacht, wenn die Wiege mit dem schlafenden Kind in der Nähe steht oder das Kind auf der Mutter Schooß die Hände falten lernt! Und dann

fängt das Abba-Lallen an: "Hilf Gott allezeit" und "Lieber Gott, mach mich fromm, daß ich zu dir in den Himmel komm, " und "Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne was du uns bescheeret hast." Und während die ältern Kinder zu Luther's Morgen= und Abendsegen und zum Vaterunser fortschreiten, treten die nachwachsenden Geschwister in die kürzern Gebete ein. Der Hausgottes= dienst gewinnt an liturgischer Fülle, die Kinder, die zu Hause bleiben, wie sie im Alter auch fortschreiten, lassen von der lauten Gebetsübung nicht, eine der Töchter greift in die Tasten des Klaviers oder Harmoniums, und der Gesang der Hausgemeinde klingt voll und schön. Und der Wandrer, der als Gaft eintritt, vielleicht selbst keines kinder= reichen Pfarrhauses Genosse, fühlt sich innig erbaut in dem Pfarrhaus, welches das Sprichwort wahr gemacht: "viele Kinder, viele Vaterunser!" Ich fuhr einst zur Missions= predigt aus im heißen, dürren Sommer und hätte so gerne bei Gelegenheit der kleinen Reise ein Stück, wenn auch nur ein sehr kleines, von frischer Gegend gesehen. stieg am Abend vor dem Fest an einer Station aus, von der ich etwas Grün erwarten durfte. Als ein Unbekannter klopf' ich an die Thüren der Pfarrhäuser, und wie gastlich ward ich aufgenommen! In der Abenddämmerung fuhr ich mit einem jungen, eben verheiratheten Chepaar den Fluß hinauf, zwischen grünen Wiesen, unter Bäumen hin, wobei der Pfarrer selbst der Fährmann war. Wie sanft glitten wir auf der Wasserstraße dahin! Wie war die Welt so stille und in der Dämmrung Hülle so traulich und so hold! Wie löste der Nebelglanz des Mondes, der Busch und Thal füllte, die von städtischer Jagd gehetzte Seele! Und der Fährmann ließ das Schifflein mit leiser Nachhilfe von selbst gleiten und wir saßen und hielten Abendandacht mit frommen Liedestönen. Nachdem das junge Ehepaar mich in dem benachbarten kinderreichen Pfarrhaus abgeliefert, schlief ich sanft, und am andern Morgen — wie still, wie selbstverständlich, wie eingelebt ordnete sich alles zum Früh= gottesdienst, das Lesen und Beten des Baters, das Gebet der Kinder, der Gesang, zu welchem eine der Töchter die Saiten rührte! Durch die Morgenandacht erquickt, setzte ich die Reise nach der Stadt fort, wo ich predigen sollte. Wieder war ich im Pfarrhaus Gast. Wir gingen zu Tisch. Von den Söhnen war keiner da. Ich hörte, daß sie alle bereits im geistlichen Amt stünden, aber es erbaute mich tief, als die erwachsenen Töchter, eine nach der andern, ein längeres Tischgebet sprachen. Da nimmt man die Speise mit Segen, wenn Gott vorher mit Freude und einfältigem Herzen gelobt wird. Hausandacht darf in den Pfarr= häusern nicht fehlen, um der Hausgenossen willen zuerst, aber auch um der Gäste willen, die oft mit einem unausgesprochenen Druck auf dem Herzen eintreten und denen es so tröstlich ist, durch brüderliche Hilfe das liebe Gotteswort zu hören und des Herzens Anliegen an Gottes Herz hin= getragen zu wissen!

Der Sonntag, die Gottesgabe, die vom Morgensthau des Paradieses trieft, die dem geplagten Leibe Ruhe, der gejagten Seele Frieden, der getrennten Familie Glück der Vereinigung, der Gemeinde Stille zum Gottesdienste, dem ganzen Volksleben Weihe giebt, — für das Pfarrhaus vor allen andern Häusern ist er die Perle der Tage, und wenn er auch für andere Christen die Woche macht, in welch tiesem Sinn macht er die Woche für den Pfarrer! Deutschland, ja die Christenheit auf der ganzen Erde ist heut' in einem heiligen Eiser, dem Volk den Sonntag zu erhalten oder wiederzugeben. In diesem schweren Werk ist eine wichtige Ausgabe dem Pfarrhaus gestellt. Ich weiß wohl, wie viel in den Pfarrhäusern über die Sonntags=

heiligung der Taglöhner, der Handwerker, der Gutsherren, der Fabrikanten, über die lässige Handhabung der Sonntags= verordnungen durch die Behörden, über den Mangel an kräftigem Eintreten der Regierung und der Gesetzgebung für den Sonntag geseufzt wird. Aber sind denn die Pfarr= häuser selbst überall, was sie sein sollten, Leuchter, die ihr Licht leuchten lassen, Brunnen, die ihre Erquickung bieten? Der Pfarrer klagt auf der Kanzel über Sonntags= arbeit — ist denn in seinem Haus und Hof eine solche Ordnung, daß am Sonntag nichts geschieht, was am Sonn= abend schon hätte geschehen können, oder wozu am Montag noch Zeit ist? Er spricht wider Kauf und Verkauf am Sonntag — aber läuft nicht auch des Pfarrers Magd am Sonntag im Werktagskleide über die Straße zum Metger, zum Bäcker, zum Krämer, und findet nicht auch im Pfarr= haus am Sonntag der Schuster, der Schneider, der Buch= binder Aufnahme, wenn er das Bestellte bringt oder neue Bestellung sich erbittet? Zum Bohnenschneiben, Entsteinen der Zwetschen, Schälen des Obstes und ähnlichen stillen wirthschaftlichen Verrichtungen dünkt dem unruhigen Martha= finn mancher Pfarrfrau der Sonntag gerade der rechte Tag. Und wenn das Volk am Sonnabend zu früher Sturde das Spinnrad bei Seite stellt, damit der Sonntag durch kein werktägliches Geräth entstellt werde, warum steht denn die Pfarrerin mit dem Strickzeug am Sonntag am Fenster und giebt der Gemeinde Aergerniß? Giebt's denn an dem Tag heiliger Poesie für die Hände nichts Anderes als den Strumpf, kein Buch zum Lesen, kein Bild zum Besehen, kein Legen der Hände in den Schooß? Und wenn das Volk der Meinung ist, nur geistliche Lieder dürften die Sonntagsstille beleben, warum spielt denn des Pfarrers Töchterlein, daß es durch die Fenster ins Dorf Klingt, lustige Tänze? Ist denn die geistliche Musik schon

alle durchgespielt? Und wenn das Bolk selbst sich überzeugt hat, daß Kartenspiel und Branntwein im Wirthshaus kein schöner Beschluß des Sonntags ist, warum sollte denn der Sonntag besser mit Kartenspiel und Punsch im Pfarrhaus geschlossen werden? Es ist nicht folgerichtig, wenn die Predigt des Pfarrers vor sonntäglicher Vergnügungssucht warnt, und seine Familie kaum den Schluß des Nach= mittagsgottesdienstes erwarten kann, um zur Kirchweihe auf dem benachbarten Dorfe, zum Casino in der benach= barten Stadt auszufahren. Auch das stimmt nicht gut zu= sammen, wenn der Pfarrer die Dorfjugend mit Strenge zur Katechismuslehre anhält und die eignen Kinder, vielleicht weil unkirchlicher Besuch angekommen, während der= selben spazieren gehen. Ich möchte für die Pfarrfamilie die Regel aufstellen, daß sie den Sonntag mitten in der Gemeinde und mit der Gemeinde verlebe, und für den Pfarrer, daß er den Sonntag, an welchem er seine Pfarrkinder am sichersten finden kann, nicht blos in den gewöhn= lichen amtlichen Verrichtungen seiner Gemeinde Wenn nicht etwa die Geistlichen eines Kreises sich einmal zu einem kirchlichen Feste verabreden und ein Wandern aus den Dörfern nach dem festlichen Orte geschieht, sind sonn= tägliche Ausflüge aus dem Pfarrhause in die Umzegend durchaus nicht zu rathen. Vielleicht wohnt jenseits des Bachs oder Bergs eine liebe Pfarrfamilie, bei der man auf dem Spaziergang anklopft, aber den Abend bringt am besten die Familie in dem eigenen Dorfe zu. Die Nachbarn aber, namentlich die Städter und Städterinnen, die gern am Sonntag die Pfarrhäuser überfallen, müssen lernen, daß das Pfarrhaus, wie alle Tage so am Sonntag doch ganz besonders, geiftliche Art an sich hat. Denen diese Art nicht gefällt, die mögen ferne bleiben, die andern aber sind willkommen, denn sie gehen in das fromme Leben des

Pfarrhauses und der Gemeinde gerne mit ein. Unter diesem Leben ist vor allem der Besuch des Gottesdienstes, so oft die Glocken zu ihm laden, und die sonntägliche Ausfüllung der übrigen Stunden des Tags verstanden. rend der Pfarrer auf dem Filial ist oder Taufen, Trauungen, Leichenbegängnisse hat, geht die Pfarrerin, von der Welt unbefleckt, durch die Gemeinde, Wittwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen, oder sie sammelt die Kinder mit ihren eigenen Kindern, von den älteren unterstützt, zum Gesang, zur biblischen Geschichte, zum Gebet. auf dem Dorfe ist es heilsam, während des langen Sonn= tags die munteren Böglein einmal einzufangen, sie stille sitzen zu lassen und mit der ganzen Freiheit und Freund= lichkeit, die das Evangelium giebt, sie zu dem Kinderfreund zu führen. Die Kinder pflegen an diesem Zusammensein, ob man's Sonntagsschule nennt ober anders ober gar nicht, sehr viel Wonne zu haben und nachher sich der Familie und des Spiels doppelt zu freuen. Spaziergänge auf dem Lande, in der Stadt Zusammenkünfte mit Jung oder Alt, wo der beste Ort sich bietet, Geschichte und Lied, und freie Unterhaltung, alles frisch und froh, füllen die Zeit erquicklich aus. Und wenn im Pfarrhaus am Sonntag Nachmittag allerlei Gäste sich einstellen — ich kenne keine bessere Unterhaltung als das Wort Gottes. Man lege vor jeden Gast eine Bibel und lese einen Abschnitt Reih' um, man gebe den Einzelnen die Freiheit, Stellen der Schrift, die ihnen ganz besonders theuer geworden sind, vorzulesen, man fordere auf, Psalmen, Sprüche und Liederverse aufzusagen, und schließe sich selbst davon nicht aus — der Erfolg wird sein, daß die Herzen brennen, daß die Zungen reden, daß durch die häusliche Gemeinschaft das wonnige Gefühl der Himmelsbürgerschaft geht. Vielleicht hilft Schnorr's Bibelwerk oder das Straußsche Buch "Länder

und Stätten der heiligen Schrift" und Aehnliches, Land und Leute deutlicher vor die Augen stellen. Und kommt der Pfarrer heim, so thut er Altes und Neues aus seinem Und-Schape und die Stunden gehen hin in lauter Freude. so soll es sein: Freude soll der Sonntag bringen. Pfarrhauses Aufgabe aber ist, vor der Gemeinde den Beweis zu liefern, daß das Christenleben, auch wenn es aller sogenannten Sonntagsvergnügungen entbehrt, ein freies, frohes, reiches Leben ist. Freilich wird bei dieser Sonn= tagsfeier der Pfarrer, der ein arbeitsvolles Amt hat, nicht viel zur Ruhe kommen. Aber den Vorzug hat er vor andern, daß er bei aller Thätigkeit doch in dem ist, was seines Vaters ist, und die Sitte gestattet ihm, am Montag sich auszuruhen und mit dem lieben Nachbar überm Bach oder Berg am Nachmittag oder Abend über den gehabten Sonntagssegen und die begonnene Wochenarbeit sich aus= zusprechen.

Und Arbeit gehört zum Leben im Pfarrhaus. die Pfarrer in der Stadt das idpllische Leben längst da= rangegeben — auch auf dem Lande, wo es sich ungesucht bietet, darf es doch das eigentliche Pfarrleben nicht sein. Es ist eins der bedeutendsten Zeichen der Zeit, daß auf allen Gebieten des Lebens die Arbeit, wie nie zuvor, be= tont wird. Gab es sonft auf der einen Seite Glückskinder, die nur genießen und nicht arbeiten wollten, auf der andern Seite Lastträger, die aus dem Elend nie zum Genusse emportauchen konnten, in der Mitte den gesunden Durchschnitt, der tüchtig, aber ohne Ueberstürzung, seine tägliche Pflicht that — heute ist die Gesellschaft zu dem Bewußtsein erwacht, daß Jeder, der ihr angehört, arbeiten müsse, neben dem Kampf um das nackte Dasein des leib= lichen Lebens hat sich der Kampf der Geister um den Besitz der Gesellschaft erhoben, und in der Kirche, deren Haupt ge=

wirkt hat, so lange es Tag war, deren größter Apostel ber größte Arbeiter war, ist der Ruf zur Arbeit mit neuer Macht ergangen. Die Zeit ist vorbei, da ein Pfarrer wie ein Beamter gewöhnlichsten Schlags die Arbeit abthat. In Stadt und Land giebt es viele, welche den ganzen Tag arbeiten und das Gefühl haben, nur einen kleinen Theil bewältigt zu haben von dem, was vor den Händen Aber es giebt auch Stellen, da die Arbeit des lieat. Amtes die Manneskraft nicht vollauf beschäftigt. Was dann? Gott bewahre uns vor faulen Pfarrern! Es wäre der Kirche Schmach, wenn das Wort wahr wäre, was von dem Pfarrer gesagt wird: er habe die Woche nichts zu thun als die Vorbereitung auf die sonntägige Predigt und die könne solch ein kluger Mann ja aus dem Aermel schütteln! Der Geistliche muß die überschüssige Zeit vor allem zum Studieren verwenden. So oft er studiert, studierend sich versenkt, ist er in seinem Amt, in der Vor= bereitung für seine Amtsthätigkeit, in der Bewahrung vor handwerksmäßiger Amtlichkeit. Und durch keine andere Be= schäftigung gewinnt er die Achtung der Gemeinde sicherer als durch die Beschäftigung mit den Büchern. Zwei Bauern aus verschiedenen Dörfern streiten sich, wie sie das gerne thun, in Freundschaft mit einander, welche den besten Pfarrer Der Eine spielt als Trumpf aus, wie viel Bücher sein Pfarrer besitze, da erwiedert der Andre mit der Miene des Siegers: "und unser Pfarrer — wenn der ein Buch braucht, so schreibt er sich's selbst!" Ich will nicht zum Büchermachen, dessen ohnedies kein Ende ist, ermuntern, sondern nur auf die Achtung hinweisen, welche die Ge= lehrsamkeit des Pfarrers der Gemeinde einflößt. Studieren ist ein andres Ding als bloßes Lesen und plan= loses Lesen. Vielleicht giebt es kaum eine Art des Lesens, auf welche ein bekanntes Wort Fichte's besser paßt, als

das Lesen des arbeitslosen Pfarrers auf dem Lande. wie andre narkotische Mittel," so schreibt der geistesscharfe und willenskräftige Philosoph, "versetzt es in den behaglichen Halbzustand zwischen Schlafen und Wachen und wiegt in füße Selbstvergessenheit, ohne daß man dabei irgend eines Thuns bedürfte. Mir hat es immer geschienen, daß es am meisten Aehnlichkeit mit dem Tabakrauchen habe und durch dieses sich am besten erläutern lasse. Wer nur ein= mal die Süßigkeit dieses Zustandes geschmeckt hat, der will fie immerfort genießen und mag im Leben nichts Anderes mehr thun; er lieset nun, sogar ohne alle Beziehung auf Kenntniß der Literatur und Fortgehen mit dem Zeitalter, lediglich damit er lese und lesend lebe und stellt in seiner Person dar den reinen Leser." Und da dieses Lesen, welches Fichte mit dem Tabakrauchen vergleicht, gewöhnlich mit Tabakrauchen verbunden ist, so ist dieser planlos le= sende Pfarrer zugleich der potenzierte Tabakraucher. So meine ich das Studieren nicht. Ich denke an fortgesetztes Studium der Bibel und der Bibelwissenschaften, an das Studium des griechischen nicht blos, sondern auch des hebräischen Urtextes, welcher lettere gemeiniglich über zu geringe Beachtung Klage zu führen hat, an das nie zu bewältigende und doch so viel Kräftigung und Erleuchtung bietende Studium der Geschichte des Reiches Gottes, na= mentlich auch in guten Biographien, an die immer neue Durcharbeitung des christlichen Glaubens und Lebens mit der Rücksicht auf die Zeit und ihre Stimmungen. Arbeit der Gegenwart, Heidenmission und innere die Mission — wie viel Neues, Packendes, Fesselndes, auch vor der Gemeinde zu Verwerthendes bietet sie dar! Œ\$ kann Einen eine wahre Wehmuth bei dem Gedanken er= greifen, daß die oberflächlichsten Bücher am meisten, gründlichsten am wenigsten gelesen werden. Um nur Ein

Beispiel herauszugreisen — welch ein Schatz des Lebens und der Lehre ist in den Vätern der Resormation, den lutherischen und resormierten, enthalten, die mit einem Vorwort und Fürwort von Nitzsch herausgekommen sind, und wie wenig werden sie wohl gelesen! Aber woher die Vücher nehmen? Es giebt so viele in großen und kleinen Viblioztheken, die Jahr auß Jahr ein auf Beachtung harren. Die Landpfarrer sollten sich ihrer erbarmen! Ein Packet, das fünfzig Psennige kostet, wie viel geistliche Nahrung bringt es auß der Stadt, wo Vielen die Zeit zum Lesen sehlt, auß Land, ins Psarrhauß!

Kein andrer Stand ist durch erfolgreiche Nebenbe= schäftigung so bekannt als der geistliche. Es sind dazu weder die theologisch-wissenschaftlichen Leistungen, noch die vielen Volksschriften, welche auf die christliche Gestaltung des Volkslebens einwirken, zu rechnen, denn beide stehn mit dem Beruf der Geistlichen im unmittelbarsten Zu= sammenhang. Aber in erster Reihe der Nebenbeschäftigungen steht die Erforschung der Ortsgeschichte. In Hessen-Darmstadt ward vor zwanzig Jahren die Anordnung ge= troffen, daß jeder Pfarrer eine Ortschronik seiner Pfarrei herzustellen habe. Zur Einleitung sollte eine Geschichte des Orts bis zur Gegenwart gegeben und dann in jedem Jahr, was sich Wichtiges ereignet, eingetragen werden. Sofort kam eine große Bewegung in die Archive der Pfarreien. Zwar seufzten die Einen, daß sie den Staub der Bergangenheit aufrühren sollten, die Andern aber gingen frisch ans Werk, als hätten sie nur auf die Anre= gung gewartet. Eine große Anzahl sorgfältiger Arbeiten kam zu Stande und für die Landesgeschichte lieferte die Ortsgeschichte manchen erwünschten Beitrag. Wie aber diese Forschung auch für die Einwohner des Orts zur Belebung der Heimathsliebe und des geschichtlichen Sinnes

ein Bedürfniß sei, das werbe an einem Beispiel gezeigt. Vor vierzig Jahren kletterten drei Knaben viel auf den Mauern und Thürmen einer zerfallnen Burg umher. liegt hoch auf dem letten Vorsprung eines Gebirgsrückens, unter ihr eine kleine Stadt, in ungemein freundlicher Gegend, mit wunderschöner Aussicht steil hinab in tiefe Thäler, durch die sich an frischen Bächen die Bauernhöfe lagern, und über die Thäler hinüber zu waldbedeckten Höhenzügen. Wie viel Räthsel boten die Trümmer der Burg und die Reste der Befestigung der Stadt dar! Was bedeuten die Wappen und die Frazengesichter an den Thoren? Wo fing die eigentliche Burg an? Wo war die Wohnung, wo die Kirche, wo das Wirthschaftsgebäude der Ritter? Wozu dienten die Thore, die jetzt zugemauert sind? Warum heißt der Pfarrgarten, aus welchem ein solches Thor heraus= führt, der Zwinger? Warum die Straße mit nur einigen großen Häusern die Stadt, da doch die meisten Häuser außerhalb des Thors mit dem Glockenthurme liegen? Wa= rum heißt der Weg um die Stadt herum der Graben? Wie hätten die Knaben gelauscht, wenn ihnen ein Kundiger die Deutung gegeben! An den Dreimärkern in Feld und Wald, an den Wappenschildern und Thürmen hätte er ihnen ein gutes Stück Reichs= und Landesgeschichte er= zählen können, wie die Burg vom Kloster Lorsch an die Rheinpfalz gekommen, wie die Abelsgeschlechter des Landes umher Wohnungen in der Stadt gehabt, wie die Drei= märker das Zusammentreffen dreier Reichsländer, ja dreier Confessionen bedeuten: der reformierten Pfalz, des katho= lischen Mainz und des lutherischen Erbach. Nichts von alledem bekamen die wißbegierigen Anaben zu hören. Da kam die Anordnung der Ortschronik, ein sinniger Geist= licher forschte in den Archiven von Darmstadt und Heidel= berg, ließ die Papiere auf dem Rathhaus ans Tageslicht bringen, fragte die ältesten Leute aus und schrieb, was er fand, und ließ die Geschichte der kleinen Stadt drucken, ein Bild aus Merian vornan, das die Stadt und Burg mit allen ihren Thürmen zeigt, und hinten ein Plan des Ganzen, auf dem man sich orientieren kann. Das Räthselhafte wird verständlich. Die Trümmer werden belebt. Und die sechszig Präparanden, die jetzt das Städtlein mit dem Klang ihrer Geigen erfüllen, haben's besser, als es jene Knaben gehabt, mit der Erklärung der Staubfäden in den Blumen, die sie um die Burg her finden, erhalten sie zugleich die Geschichte und Sage von Thürmen und Mauern, und Dinge, die damals nur einige alte Leute bruchstückartig wußten, sind jett Gemeingut der aufgeweckten Bevölkerung. -- Aber die Erfrischung der Heimathsliebe und des geschichtlichen nicht der einzige Gewinn, den die Orts= Sinnes ist chronik bringt. Ein andrer kommt unmittelbar dem geist= lichen Amte zu gut. Die Gegenwart der Gemeinde wird aus ihrer Vergangenheit verstanden: die Zusammensetzung der Bevölkerung, der aristokratische Stolz dieser, die bescheidene Stellung jener Familien, die wirthschaftliche Lage und die confessionelle Gestalt des Orts. Gelingt's dem Geistlichen, was unserm Vogelsberger Freunde nach seiner eigenen Erzählung gelungen ist, auch die Sagen, die Mährchen, die Sprüche, die abergläubischen Vorstellungen und Gebräuche, die Lieder, welche in der Gemeinde heimisch sind, zu erfahren, so wird ihm dieses farbenhelle Bild des Volkslebens, das er gewonnen, eine Ermunterung mehr, mit seiner Predigt ins volle Leben hineinzugreifen.

Aus dem Steinreich des verfallnen Gemäuers treten wir ins Reich der Pflanzen, in den blühenden Rosengarten neben dem Pfarrhaus. Ich lasse den Freund reden, den ich einst in der Rosenzeit überraschte und der mich durch das Bild, das er bot, noch mehr überraschte als ich ihn.

Ich fand ihn in dem kleinen Garten — welch eine Fülle von Rosen hatte das Stücklein Erde seinem treuen Pfleger gegeben! Es war mir ein Entzücken zu sehen, wie die geschickte Hand eines fleißigen Mannes neben treuer Seelforge im Dorf, Theilnahme an innerer und äußerer Mission, Durchsicht griechischer Bibeldrucke eine wüste Ecke in ein Paradies zu verwandeln verstand. "Weine erste Liebe zu den Rosen," so erzählte er, "hab' ich von der Mutter geerbt, die allerdings nur Centifolien pflegte, aber in welcher Fülle, und mich manchmal mit einem Körblein voll Rosen= blätter in die Apotheke schickte, wo man mich mit Süßig= keiten dafür belohnte. Meine erste Liebe zur Rosen= zucht stammt aus dem Garten eines der ältesten Rosen= freunde unsers Landes, eines seltsamen Originals. machte alljährlich eine weite Reise, hauptsächlich um die damals schwer zu bekommenden neuen Rosensorten zu er= werben; freigebig im Mittheilen der schönsten Sträuße, war er eben so geizig mit Augen zum Oculieren. Ein Rosen= freund dachte ihn einmal zu überlisten und erbat sich einen Strauß in der Hoffnung, wenigstens einige Augen an den Rosenzweigen zu finden — er hatte seinen Meister im Ueberliften gefunden, an dem prächtigen Strauße waren alle Oculier-Augen ausgeschnitten. Der Alte war mir ein Exempel, wie ich's nicht machen follte. Als Gymnasiast, Student, Candidat und Pfarrer hab' ich die Rose gepflegt, eigene und fremde Rosengärten angelegt, zur Rosenzucht ermuntert und habe die Freude erlebt, daß mehrere Lehrer in meinen Gemeinden durch den Verkauf von Rosenbäumchen einen schönen Nebenerwerb hatten. Die Rosenzucht im freien Lande ist eben so einfach als lohnend. Wilde Rosen finden sich überall in den Wäldern und Hecken. Leute bringen sie und nehmen gern ein paar Groschen Verdienst. Im Herbst oder Frühling werden sie in den

Garten gesetzt. Im Sommer vom Juli an, so lange Saft in den Wildlingen ist, oculiert man. Vor Winter werden die feineren Sorten mit Stroh eingebunden oder in die Erde gebogen, um sie vor Frost zu bewahren, im Frühjahr wieder von der schützenden Decke befreit. Welche Freude, wenn der Winter keinen Schaden gebracht und die Augen und Zweige sich zu entwickeln beginnen! Mit Spannung wird nun die erste Knospe erwartet, zumal wenn das Rosenstöcken überhaupt zum erstenmal blüht. Zett bringt jeder Tag, jeder Gang durch den Garten neue Wonne, wenn eine Rose nach der andern sich erschließt. hohe Lust war es stets für mich, an schönen Sommertagen früh morgens mit meiner Frau durch den Garten zu wandeln, da gab's immer neue Entdeckungen, auf die wir einander aufmerksam machten. Da eine einzige Rose am Stocke in üppiger Fülle, dort die multiflora mit ihren unzähligen Blüthchen; da eine helle, dort eine dunkle, hier eine weiße, daneben eine mit blauschwarzem Sammt; da eine mit dem zartesten duftigsten Rosa, dort die majestä= tische gelbe, der Triumph der Rosenzucht; da überzieht die vielblüthige Prairierose die Wand, dort windet sich eine andre Schlingrose durch den Flieder und die dunklen Blüthen schauen wie Vöglein aus den Zweigen. Gar manchmal freilich wird auch die Freude getrübt, wenn an einem mit besondrer Spannung erwarteten Aeuglein der Wurm ge= nagt oder ber Sturm die Zweige abgerissen. Wunderselig. Herz und Auge entzückend war es oft im Juli zur Zeit, wenn die Rose ihren größten Flor entfaltet, an einem stillen Sonntagsnachmittage auf traulichem Plätchen in der etwas höher gelegenen Laube zu sitzen und das Blüthen= meer des Rosengartens zu überschauen. In meinem kleinen Gärtchen brachte ich es oft bis zu 200 Sorten, unter denen auch die ächte Schirasrofe nicht fehlte. Welches Vergnügen,

dann auch den lieben Freunden des Hauses und der Rose die Schönheit der einzelnen Arten zu zeigen und zu preisen! Wie mancher Strauß wanderte da aus dem Garten hinaus, wie manche Knospe in die Hand des blühenden Mägdleins! Nichts Schöneres als die überaus liebliche Knospe der Moosrose an der Brust der Braut! Die treue Hausfrau lag einst schwer krank darnieder; zum erstenmal darf sie das Schmerzenslager verlassen und wird auf den Sopha gebettet. Es war in der Zeit der ersten Rosenblüthe. Zur Feier des Tags, in der Hoffnung, der Leidenden ein Lächeln zu entlocken, werden die herrlichsten Rosen des Gartens, erstblühende, wohl fünfzig verschiedene Sorten, abgeschnitten und vor ihr auf dem Tische zum prächtigen Kranze ausgebreitet. Und ihr Auge ruhte mit freundlichem Blick auf der Pracht! — Ein liebes christliches Paar feierte einst seine goldene Hochzeit spät im Herbst. Der Rosen= garten liefert noch Schmuck genug. Ein auserlesenes Sträußchen ziert die Brust der goldenen Braut, ein mäch= tiger Strauß wird von dem Enkelkinde vor dem Jubelpaar hergetragen. Schön, wenn das Herz auf Rosen steht, aber noch schöner, wenn die milde Hand die Rosen in die Krankenstube bringt. Da liegt ein liebes Kind in langwierigem Leid, dort bettet ein Freund oder eine Freundin, ein Glied der Gemeinde, sich in Thränen. Mit geiftlichen Trost zugleich die herzerfreuende Rose! Und wenn der Tod in einem Hause eingekehrt ist, ein theures Kind auf der Bahre liegt, Verwandte und Freunde sich beeilen, ihre Theilnahme zu beweisen und "gebackene" Kränze und Sträuße in Menge herbeizubringen, dann kommt auch aus dem Pfarrhause ein Kranz. Er ist von lebenden Palmen, wie man hier den Buchsbaum nennt, und von weißen Rosen gewunden; das Lebende ist immer schöner als das Tobte, zumal beim Schmuck der Tobten. Und

auch auf den Gräbern unsrer Lieben blüht die liebe Rose, weniger die bunte, als die weiße und die fast schwarze, haben wir doch ein deuil de prince Albert und ein souvenir d'Abraham Lincoln. Für eigene und fremde Gräber sorgt des Pfarrers kundige Hand. Wie reich lohnt die Rose Jeden, der ihr seine Liebe zuwendet, und vergilt die geringe Mühe mit den schönsten Freuden!"

Und freundlicher noch als die Rosen mit ihrem Duft sind die Bienen mit ihrem Honig. Christus hat seine Gleichnisse vom Reiche Gottes, sofern er sie aus der Natur nahm, am liebsten aus dem Pflanzenreiche gewählt. Das stille, stätige Wachsthum des Keims, der in den rich= tigen Boden gesenket ist, unter der Sonne und dem Thau des Himmels, stellt die Art geistlichen Werdens und Wach= sens überaus tief und klar vor die Augen. Volksthüm= liche Prediger haben es dann alle Zeit verstanden, auch Thierwelt Züge zu holen, die beschämend oder warnend den Christen vorgehalten werden mögen. Bruder Berthold von Regensburg, als er am Waldes= rand auf der Wiese den Christenleuten predigte, mahnte er sie, dem Hasen, der Heuschrecke, der Ameise und dem Molch zu gleichen. Wie der Hase gewaltig ist im Fliehen, so sollen sie den Muth haben, die Sünde zu meiden. Von der raschen, grünen, magern Heuschrecke sollen sie lernen, rasch zum Gottesbienste, mager mitten im Genuß und grün im Eifer um die Kirche zu bleiben. Die Ameise sei ihr Vorbild durch die Sorge für die Zukunft und unermüd= lichen Fleiß. Des Molches, des schwarzen und gelben, man= nigfaltige Farbe mahnt uns zu mancherlei Tugend, und wie er, nach der Sage des Volks, immer aufwärts kriecht, bis er in eines Königs Haus kommt, so sollen wir nicht ruhen, bis wir ins Himmelreich kommen. Von dem Boden, auf welchem Hase und Heuschrecke, Ameise und Molch sich be= wegen, heben wir den Blick in die Luft. Sehet die Bögel unter dem Himmel, ruft der Herr. Kanarienvögel, Dompfaffen und Schwarzamseln, Tauben, Hühner und Enten, sie finden alle irgendwo auch bei den Pfarrern ihre Freunde. Aber kein Bogel regt heute des Pfarrers Liebe so mächtig an, als das kleinste Bögelein, wie es Jesus Sirach nennt, welches die allersüßeste Frucht giebt. Die Bienenzucht, "die Poesie der Landwirthschaft", wird von vielen Pfar= rern auf musterhafte Weise betrieben. Es ist ein katho= lischer Pfarrer in Oberschlesien, Dzierzon, der sich durch seinen berühmten Dzierzonstock und alle die andern Fort= schritte in der Bienenzucht den Ehrennamen des "Weisels" unter den Imkern verdient hat. Aber evangelische Pfarrer find seinen Spuren gefolgt. Es sind nun zwanzig Jahre, da trat ich zum erstenmal in das Pfarrhaus eines älteren Freundes. Er war bekannt als Einer der ersten, die in feiner Gegend das volle Evangelium wieder erfahrungs= mäßig gepredigt und für innere und äußere Wission tapfer Auf dem Gebiete der Homiletik hat die Bahn gebrochen. er sich durch Predigten über die Perikopen von Nipsch verdient gemacht, die von einer gründlichen Schriftforschung Zeugniß geben. Ich suchte ihn auf, um mit ihm ein Misfionsfest zu besprechen. Nachdem diese Angelegenheit er= ledigt war, führte er mich in sein Bienenhaus, einen Pa= villon, ganz mit jenen Stöcken besetzt, in welchen man das fleißige Volk leicht beobachten und aus welchen man die mit Honig gefüllten Rähmchen bequem herausnehmen kann. Da erhielt ich die erste gründliche Vorlesung über das Vienenvolk Der Freund ist von der Sache nicht und die Bienenzucht. wieder losgekommen, nicht allein hat er in der Heimath Pfarrer, Lehrer und allerlei andre Leute zur Bienenzucht angeregt, sondern die großen deutschen Versammlungen der Bienenzüchter hat er besucht und geleitet. Und wenn es

wahr ist, was jüngst ein Pommerscher Pastor auf der Imkerversammlung zu Linz in Desterreich gesagt, daß die Imker wie liebe Geschwister untereinander verkehren, so ist jener Hessische Pfarrer gewiß einer der angesehensten Brüber in der Familie. Mir ist es durch sein Beispiel klar geworden, wie wohl sich die Bienenzucht mit der ernsten Arbeit eines evangelischen Geistlichen verträgt. Das war auch von Anfang an die Meinung in der evangelischen Kirche Deutschlands. In nicht wenigen Matrikeln Pom= merns aus dem 16. Jahrhundert heißt es 3. B.: "Drei (oder mehr) Stöcke Immen hat das Gotteshauß, die stehen bey dem Pfarrherrn zu halben, was davon zu Frucht und Vortheil kommt, soll der Pfarrherr jährlich zu Register schreiben." Das wunderbare Geschöpf Gottes, das im alten Testament freilich als Biene von Assur (Jes. 7) und als voller Schwarm (Pf. 118) die feindliche Macht verbildlicht, im neuen Testament aber Johannes den Täufer und den Herrn selbst gespeist, hat durch die Bezeichnung des heiligen Landes als des Landes, wo Milch und Honig fließt, kanonisches Ansehen. Die vertiefte Betrachtung seines Baues, seines gesellschaftlichen Lebens, seiner Arbeit, seines Erwerds giebt dem Gemüthe des Menschen Ruhe, treibt zur Anbetung Gottes und bringt auch mit dem Nachbar in freundliche Berührung. Martin Luther, der so gerne aus dem Reich der Natur für das Reich der Gnade ein belehrendes Gleichniß holt, sieht in dem stachellosen Bienen= könig die Liebe Gottes abgebilbet. "Bei Gott," sagt er in einer Predigt über 1. Joh. 4, 16—21, "ist kein Zorn noch Ungnade und sein Herz und Gedanken nichts denn eitel Liebe. Solches hat er auch selbst in der Natur und seinen Werken abgemalet. Denn also sagen auch die natür= lichen Meister, so der Thiere Natur erfahren und beschrieben haben, von den Bienlein, daß der König unter ihnen gar

keinen Stachel habe; so doch alle andern im Stock um sich hauen und stechen und lassen auch ihr Leben darüber. Aber er allein ist ohne Zorn: und ob er wohl für sich Niemand Leid thut, noch thun kann, noch muß er um sich haben, die da stechen können und ihn verwahren: denn sollte er so gar bloß daher fahren, so würden ihn die fremden Bienen oder Hummeln tödten. Solchem Vilde nach ist auch bei Gott kein Zorn in seiner Natur und Wesen, und freilich nichts denn eitel Güte und Liebe; aber daß er allerlei Plagen läßt gehen, Hagel, Donner, Feuer und Wasser, bose, ungeheure Thiere, Hunger, Krieg, Pesti= lenz, Seuche, und den Teufel aus der Hölle dazu, deß braucht er als Stachel um sich her: daß er bei seiner Majestät bleibe und die Seinen schütze und tröste; sonft würde der Teufel zu mächtig und ihm nach seiner Ehre greifen, und sein Reich dämpfen, daß Niemand wüßte, was Gott wäre und vermöchte, und Christus mit seinem Evangelio und Chriften gar unterdrückt würden in der Welt." Auf Luther folgen die Lutheraner in tiefsinniger Betrach= tung der Bienen. Hat Paulus Gerhardt in seinem Lied "Geh' aus mein Herz und suche Freud" das Völklein ge= rühmt: "Die unverdroßne Bienenschaar fleugt hin und her, sucht hier und dar ihr edle Honigspeise", so wird der Bienen= schwarm für Christian Scriver Anlaß zu einer zufälligen Andacht. "Es war aus einem benachbarten Garten ein Bienenschwarm in Gotthold's Garten geflogen und hatte Gotthold sagte: sich an einem jungen Baum angesetzt. Es müssen diese Gäste nicht umsonst zu uns herüber= gekommen sein, und wenn wir nur ber Sache nachbenken wollen, können sie ihre Stelle mit einer guten Lehre be-Ich wollte einen Bienenschwarm an einem Baum hängend malen, die dristliche Gemeinde und deren Liebe zu dem Herrn Jesu vorzustellen, mit der Beischrift: Meinen

Jesum (König) laß ich nicht. Dieser ganze Haufe wird bekanntlich von einem Könige regiert, und zwar nicht mit Zwang, sondern mit Liebe. Diese Honigvöglein haben eine solche Liebe zu ihrem Könige, daß sie mit ihm ausziehen, ihm folgen und ihn nicht lassen; fliegt er, sie fliegen auch; setzt er sich, sie hängen sich an ihn; eilt er davon, sie eilen ihm nach; wird er etwa durch einen Unfall lahm an den Flügeln und fällt zur Erde, sie fallen alle auf ihn und bedecken ihn, wie ich's mit meinen Augen gesehen habe. So ist die Gemeine der Heiligen: ihr einiges Haupt ist Jesus, auf welches ihr ganzes Herz gerichtet ist, dem ihre Seele anhängt, sie folgen ihm fröhlich und willig, wo er sie auch hinführt, es ist allen ein Denkspruch: Meinen Jesum laß ich nicht. Sie werden alle durch seinen Geist beseelt und von seiner Liebe regiert, ihr ganzes Wesen ist die Gemein= schaft mit Jesu und untereinander." Zu solchen und andern zufälligen Andachten ermuntern die Bienen noch immer den frommen Pfarrherrn. Er ist am Morgen auf= gestanden ohne sonderlichen Muth zur Arbeit, zur Weiter= führung des Amts. Der Geist, der die Welt durchzieht, die Wirkung desselben auf die eigene Gemeinde macht ihn fast verdroffen wie Elia. Aber statt sich unter den Wach= holderbaum in der Wüste zu setzen, geht er in den Haus= garten. Wie tröstende Gottesliebe weht ihn die weiche und würzige Luft an, leuchtet ihm die Sonne vom blauen Himmel, tont ihm der Gesang der Vögel in den Zweigen. Schon löst sich seine Seele in neuem Vertrauen. Er setzt sich aufs Bänklein, dem Bienenhaus gegenüber. Wie fleißig, spricht er zu sich selbst, wie säuberlich, in wie guter Ord= nung, mit wie treuem Gebrauch der Kräfte und Mittel arbeitet das Bienenvölklein — ich will, so lang es Gott gefällt, die Werke wirken die mir befohlen sind, rührig, haushälterisch, mit scharfem Blick das Ganze überfliegen

und mit inniger Sorge dem Einzelnen mich zuneigen, erwärmt durch das Große, treu im Aleinen. — Weine Pflege der Bienen hat mir nicht immer Lohn gebracht, oft hab' ich selbst mein Vermögen zusetzen müssen, um sie durch den Winter zu bringen. Dann aber, welche Freude, wenn Gott einmal wieder reichen Segen bescherte! So will ich auch in der Pflege der Gemeinde des Erfolges geduldig harren, alle meine Kraft an den edlen Beruf wenden das Wort wird nicht leer zurücktommen, und dann und wann werd' ich mit Freuden sehen, was es ausgerichtet. — "Wenn böse Zungen stechen, mir Glimpf und Namen brechen" — es thut bitter weh, zumal wenn es von meinen lieben Pfarrkindern geschieht — aber meine lieben Bienen haben mich auch wohl gestochen, und dann am meisten, wenn ich mich am ungeschicktesten benahm, und wenn ich unbesonnen um mich schlug, ward des Stechens nur mehr - ich will nicht wiederschelten, wenn ich gescholten werde, nicht drohen, wenn ich leide, alles Gott anheimstellen, vielleicht bringen mir die stechenden Bienen in der Ge= meinde noch Honig des Glaubens und der Liebe! — Von Arbeitern hört man jetzt viel Kunde, die von ihrer Arbeit viel Lärmens machen und, wenn ihnen nicht alles nach ihrem Gelüfte gelte, die Arbeit einstellen — mein Vorbild sei dies Arbeitervolk der Bienen, die keinen Faullenzer unter sich dulden, selbst die Arbeit nicht einstellen und große Güter sammeln! — Und diese Güter kommen dem Imker im Pfarrhaus zu gute. Welch ein Kinderjubel über den süßen Honig, wenn er in seiner gelben Schöne auf den Tisch kommt. Möchte den lieben Pfarrerskindern das Wort Gottes wie Honig und Honigseim werden! Aber die Fülle ist zu groß, das Meiste muß verkauft werden. Von den acht Millionen Pfund Honigs, welche Preußen jährlich her= vorbringt, haben die Bienen der Pfarrer ein gutes Theil gesammelt, und von den acht Millionen Mark Geldes, die dafür eingehen, wandert manches Tausend in der Pfarrer bedürftige Kassen. Der Vater giebt gern den Ertrag der Bienenzucht für das theologische Studium des Sohnes. In Pommern lebten zwei Pastoren, die Brüder waren, der eine hieß der "Appel-Piper", der andre der "Immen-Piper". Der alte Pastor Piper war Obstzüchter und Bienenzüchter zugleich — von dem Ertrag der Obstzucht hat der "Appel= Piper", von dem Ertrag der Bienenzucht der "Immen= Piper" studiert. Ist das nicht ein schöner Ertrag? noch andern Segen bringt das "kleinste Bögelein" — wer weiß, wie bald sich ihn die Pfarrer wünschen werden, wenn der Pöbel, lange genug gehetzt, über sie herfällt! Eine Chronik erzählt aus dem Dorfe Elend: "Zur Zeit des Bauernfrieges, welcher anno 1525 das Thüringer Land mit betraf, wollten diese Rebellen auch die hiesige Pfarrer= wohnung plündern und stümten heftig darauf zu. Als nun kein Zureden und Abmahnen helfen wollte, besann sich der Pfarrer; daß er viel Bienenstöcke im Garten hinter dem Hause hätte, ließ also durch seine Leute einen nach dem andern herfürholen und unter die Bauern werfen, welches den so glücklichen Effect that, daß die rebellischen Bauern von den erzürnten Bienen aus dem Pfarrhofe verjagt wurden und also von ihrem Stürmen ablassen mußten." Gott ver= hüte, daß solches Wehren nöthig sei. Viel lieblicher ist's, wenn der Pfarrer mit dem Bauer über den Gartenzaun hinweg ein freundlich Bienengespräch hält und die Gemein= schaft in dieser edlen Liebhaberei das wechselseitige geistliche Verhältniß fördert.

Auch wenn der Pfarrer kein epheuumranktes Gemäuer, keinen blühenden Rosengarten, kein summendes Bienenhaus zu zeigen hat, ist das Pfarrhaus das Ziel vielbeliebter Wanderung. Und wer die Gastfreundschaft kennen

lernen will, der muß im Pfarrhaus einkehren. Treuherzige Menschen vom Lande, wenn sie in die Stadt kommen und die Freunde aufsuchen, vielleicht gar solche, die einst die ländliche Gaftfreundschaft mit vollen Zügen wundern sich über den kühlen Empfang. Sie hören nicht die Frage: hast du gegessen und wo bist du zur Herberge? während doch der Gast auf dem Lande sofort bis auf Weiteres einen Imbiß erhält und sein Bleiben über Nacht dringend gewünscht wird. Man muß bei der Wärme ländlichen und der Kühle städtischen Empfangs in Rechnung bringen, daß man von den Gästen, die auf dem einsamen Dorfe fernab von der Station eintreffen, glauben darf: sie kommen wirklich zu uns, und daß es allemal erfreulich ist, wenn der stille Teich des ländlichen Lebens durch den frischen Lufthauch lieben Besuchs bewegt wird, daß man dagegen in der Stadt Ueberfluß an Menschen hat und die Vermuthung nahe liegt: der Gast ist nur gelegentlich zu dir gekommen, wer weiß, wie viel Antheil an der Reise in die Stadt der Superintendent, der Zahnarzt, Schneider u. s. w. u. s. w. hat. Aber vorbildlich bleibt immer die Gastfreundschaft des ländlichen Pfarrhauses in ihrer Wärme wie in ihrer Allseitigkeit. Gott Lob und Dank, jene allerbeste Gastfreundschaft hat in den Pfarr= häusern noch immer ihre Stätte, welche Jesaia empfiehlt: die, so im Elend sind, führe ins Haus; und der Herr: lade, die dich nicht wieder laden, und städtische Pfarr= häuser wetteifern darin mit ländlichen. Es kommt ein armes, gebrechliches Mädchen, ohne Vater und Mutter, das sich ehrlich bemüht hat, draußen das tägliche Brod zu verdienen, matt und elend ins Dorf zurück. Sie meldet sich beim Bürgermeister, der greift sich rathlos, was er mit dem jämmerlichen Geschöpfe machen soll, in die Haare. Er läuft zum Pfarrer, und während die Männer berathen,

wo die Waise unterzubringen sei, rüftet die Pfarrfrau ihr schon die Kammer und das Bett. Mit erschreckender Schnelligkeit hat in der Stadt die Krankheit den Bater weggerafft, der Tod offenbart, welche Armuth das Da= sein des Familienvaters bisher noch zugedeckt, die Familie, ohne alles irdische Gut, findet, bis weiter Rath geschafft, freundliche Herberge in einem Pfarrhaus. — Und für allerlei Mühselige und Beladene steht das Pfarrhaus zum Trost und zur Erquickung offen. Mit dem seelsorgerlichen Gespräch in der Studierstube ist's nicht immer gethan. Es giebt auf kleinsten Dörfern und in größten Städten Menschenseelen, denen die Wärme des Familienlebens, das trauliche und fröhliche Gespräch, das unbefangene Ge= plauder der Kinder, der verständnißinnige Zuspruch der Eltern wie Arznei wäre, die unmittelbar wirkte. Einen sind nur einsam und verlassen. Ihr ganzes Leben streckt sich sehnsüchtig nach Liebe aus. So wie sie jetzt leben, fühlen sie sich eben so nutlos als freudlos. Angeschlossen an ein Haus, berathen durch treue Menschen würden sie zur Freude wieder erwachen, zur helfenden That wieder sich aufraffen. Das Pfarrhaus bietet ihnen zunächst einen Sit am gastlichen Tisch und es währt vielleicht nicht lange, so bietet die Einsame dem Pfarrhaus bereits Hilfe für die Gemeinde. Die andern sind gekränkt und verbittert. Es ist ihnen großes Weh geschehen, so großes, meinen sie, wie keinem andern Menschen. Welt, davon sind sie fest überzeugt, liegt im Argen, aber auch Gott ist kein gerechter Gott, denn er läßt's den Schlechten gut gehen und den Guten schlecht. Die Eisrinde des Mißtrauens, des Murrens, der Verzweiflung, die sich ums Herz gelegt hat, kann nur allmälig wieder aufthauen. Dazu gehört der Frühlingshauch entgegenkommender, der Sonnenschein aufmunternder Liebe. Ist dieser Hauch und

Schein im Pfarrhaus zu finden, so wird es sich für die angefochtene Seele auch aufthun, und es ist alle Hoffnung, daß sie genese. — Wie viel Jammer ist in der Welt, und die unter seiner Last stehen, wie gerne lassen sie sich trösten! Es war in einer großen beutschen Hafenstadt. An einem Sonntag kommt der Pfarrer aus der Kirche heim. sitt eine Mutter, fernher gereist, sie sucht ihren Sohn, ihren entlaufenen Sohn, einen Schüler von fünfzehn Jahren. Sie holt weit aus mit ihrer Erzählung. Alle Gebanken ihres mütterlichen Herzens, die sich einander verklagen und entschuldigen, daß sie den Anaben wohl nicht immer richtig geleitet, daß sie's aber doch so gut' mit ihm gemeint, mischen sich in die Erzählung. Und der Eindruck, den dieselbe machte, war der: hier sitt eine ganze Mutter, eine fromme, kluge, liebreiche Mutter. Dennoch — der Sohn suchte seinen eigenen Weg, er war überzeugt, daß ihn im Gymnasium Niemand verstehe, daß er von den Lehrern schlecht behandelt werde, er wollte hinaus zur Vor mehreren Tagen ist er verschwunden. Briefe und Telegramme fliegen da= und dorthin — keine Aus= kunft kommt zurück. Da steht in dem Tagebericht eines Blattes eine Notiz — "das trifft auf unser Kind", ist der Eindruck der Eltern. Am andern Morgen ist die Mutter in der großen Stadt. Wohin soll sie sich wenden? kommt zum Pfarrer, sie erzählt die Geschichte. "Und nun, wo ist denn Ihr Sohn?" "Er sitt in Schuthaft." "So wollen wir ihn holen!" Das ganze Angesicht der Mutter leuchtet. Der Pfarrer fährt mit ihr zur Polizei. Man führt sie ins Gefängniß. Da sitt ihr liebes Kind im Kleide des Gefängnisses, getheerte Taue zupfend und vom Geruch des Theers duftend. Sie hat gute Kleidung Und zum Nachmittagskaffee erscheint mitgebracht. Mutter mit dem wiedergefundenen Sohne, der im Grunde,

nicht blos für die Mutter, ein lieber, nur verirrter Junge ist, im Pfarrhaus. Sie mußten den Abend und die Nacht Und das Pfarrhaus hat Engel beherbergt, denn es war der Familie und den Gästen am Abend und Morgen, als ob die Engel, welche sich über ein heimge= brachtes Schäflein freuen, mit ihren Fittigen Fried' und Freude ins Haus wehten. — Im Hochgebirge des katho= lischen Süddeutschlands sind die Pfarrhäuser oft die Wirths= häuser, weil sich für den Wandrer kaum eine andre Herberge Aber auch evangelische Pfarrhäuser öffnen sich selbst in Dörfern, wo es Wirthshäuser die Fülle giebt, dem Fremdling, den irgend ein Interesse, irgend ein Zufall dahin geführt. Er giebt der Pfarrfamilie am Abend die Erzählung seines Lebens, sie giebt ihm, was sie hat und am andern Morgen steht in dem Gastbuch ein Psalm eingeschrieben aus der Bibel, die der Gast neben seinem Bette fand, und der Dank "für den schönsten Abend seines Lebens". — Ich hatte einst mit fünf Candidaten eine Fahrt nach Lübeck gemacht. Wir betrachteten die Herrlich= keiten des hanseatischen Nürnberg mit Entzücken. Zwei der Begleiter kehrten nach Hamburg zurück. Die übrigen drei wollt' ich auf einer Fußwanderung nach dem Strande des Meeres bringen. Zwischen Lübeck und der Ostsee liegt ein Pfarrdorf, dessen Kirchthurm weithin sich zeigt. Dort gedachten wir zu übernachten. Die Sehnsucht, das schöne Land des Fürstbisthums Lübeck überschauen zu können, führte uns auf die einzige Höhe mit einem Aussichtsthurm, welche die Gegend hat. Wir verspäteten uns, verirrten uns, die Nacht brach ein und es war nach neun Uhr, als wir in dem Dorf eintrasen, das unser Ziel war. Die Stille des Landes, auch am Tage sehr groß, war noch stiller geworden. Wir klopften an einem Haus, das noch Licht hatte, und ließen uns nach dem Wirthshaus weisen. Das fanden wir, aber es hatte kein Licht mehr. Wir Nopften — keine Antwort. Wir riefen, aus dem Bette kam die dumpfe Kunde: "wir liegen schon im Bette". Wir baten, uns einzulassen. Dazu zeigte sich nicht die geringste Luft. So standen wir selbviert in der Dunkel= heit. Der eine der Candidaten, der wenigstens alle zwei Stunden etwas essen mußte, glaubte schon zu verschmachten. Und ich, als der verantwortliche Unternehmer der Reise, war in nicht geringer Verlegenheit. Da wagt' ich's, ben lieben Pfarrer, dem ich für morgen meinen Besuch zuge= dacht hatte, heut' Abend noch aufzusuchen. Ich finde noch Ich erzähle meine Geschichte, bescheiben gewärtig, ob das liebe Ehepaar irgend eine Nutzanwendung machen Und sie ward in der allerfreundlichsten Weise gemacht: alle vier wurden eingeladen, im Pfarrhaus zu übernachten. Das Tischlein beckte sich rasch. Ich erneuerte die Erinnerung eines frühern Besuchs, die Candidaten zeigten sich überaus liebenswürdig. Am andern Morgen frühstückten wir in dem großen Zimmer, in welchem im November 1806 Blücher mit den französischen Generalen seine Capitulation abgeschlossen. Dann schauten wir vom Kirchthurm ins Land hinein, vor allem nach den Thürmen von Lübeck, und wanderten weiter, voll Freude und Dank über die Gastlichkeit des deutschen Pfarrhauses. — Eine besonders liebliche Erweisung derselben, die grade unfrer Zeit eigenthümlich ist, sei zum Schlusse gerühmt — die Gastfreundschaft bei kirchlichen Festen, namentlich bei den Missionsfesten. Willst du sie voll und selig schmecken, so werde ein Missionsfestprediger. Ist's in Süddeutschland, so empfängt dich an der Station der Post oder Eisenbahn der liebe Bruder, zu dem du geladen bist. Er hat an der Rüftung des Festes so lange als möglich mitgeholfen, ist zwischen Kirche und Pfarrhaus hin und her geeilt, dort

die Ausschmückung der Thüren und Pfeiler, des Altars und der Kanzel überwachend, hier auf Fragen des Haus= halts Bescheid gebend, zuletzt hat er seine Liturgie zurecht= gelegt, wie sie am Missionsfest gehalten werden soll. Run aber war es Zeit, dem Festprediger entgegen zu gehen. Wenn er nur wirklich kommt, wenn nur kein Brief fehl gegangen? In der That, dort steigt er aus mit der schwarzen Umhängtasche, der Unbekannte, mit dem aber von heut' an ein herzliches Verhältniß beginnen, oder der Altbekannte, der endlich einmal das befreundete Haus betreten soll. Und nun geht's zu Fuß bergan, waldein= wärts noch ein Paar Stunden, bis das gastliche Haus sich aufthut. Ist's in Nordbeutschland, so wartet ein Wagen an der Station und in rascher Fahrt durch Märkischen Sand oder über Thal und Höhe des Harzes wird das Ziel erreicht. Nichts Gemüthlicheres und An= regenderes giebt es, als dieser Vorabend vor dem Missions= fest im Pfarrhaus, es werde denn die Nachfeier, die morgen Abend Statt finden wird, noch gemüthlicher. Die lieben Wirthe mit Kind und Kegel sind ganz Ohr, und die Gäste, der Festprediger, der Abgesandte des Missionshauses, der Missionar, sie erzählen, was sie gesehen und gehört, die nächsten und fernsten Angelegenheiten des Reiches Gottes werden besprochen, dem Ernst fehlt nicht die Würze des Humors, und endlich, wenn denn doch die Zeit zur Ruhe gekommen ist — findet sich für jeden Gast ein Lager. Wie's die Hausgenossen heute Nacht mit ihrem Lager machen, darf nicht untersucht werden, jedenfalls wissen die Gäste, wo sie ihr Haupt hinlegen sollen. Freilich, wenn sie sich neugierig umsehen, so deuten in einer Kammer gewisse Bücher und Bilder darauf hin, daß hier wohl sonst die Tante hauft, in einer andern, daß hier wohl sonst die fleißigen Anaben des Hauses ihre Studien machen

und von ihnen ausruhen. Der Morgen bricht an. Die Redner des Tages wandeln im Garten oder suchen den sie sich vorbereiten, wird's im Wald, und während Pfarrhaus immer lebendiger und wer auch fommt. ihm wird Erquickung geboten. Endlich läuten die Glocken. Die Pfarrerin hat ihre letzten Anordnungen in der Küche getroffen und eilt mit glühendem Angesicht noch schnell zur Kirche, die Töchter haben sich verständigt, wer am Morgen, wer am Nachmittag geht. Stundenlang ist die Gemeinde festlich versammelt, die Kirche ist so schön ge= schmückt, der Sängerchor so gut geübt, alles Volk stimmt so kräftig ein, die Predigt und der Bericht gehn gut von Statten, die Collecte ift so reich! Und nun das festliche Mahl im Pfarrhaus! Nicht immer ist's eine reiche Pfarrei, welche des Festes Ehre hat; nicht immer sendet der Gutsherr Kalb oder Hammel. Vielleicht verlangt das Mahl vom Hause ein Opfer, vielleicht haben Messer und Gabeln und Löffel und Gläser zum Theil geliehen werden müssen. Aber alle sind herzlich froh, alle werden satt. Zwischen den wohlschmeckenden Schüsseln kommen Tischreben und das Ganze ist von Liedesklängen zu Anfang und zum Schluß geweiht. Und noch einmal nach dem zweiten Gottesdienst sammeln sich die Gäste, zum Kaffee, in größrer Anzahl als zu Mittag. Und voller ertönt jett der Gesang. Und wenn die Wogen des Festes sich verlaufen — ein Brünnlein rieselt am Abend noch. **E**g sind Gäste geblieben und bis Mitternacht geht das Ge= spräch, in welchem die fernsten Enden der Erde mit den nächsten Gemeinden durch dieselbe große Angelegenheit des Reiches Gottes nahe zusammengebracht werden.

Die Fülle freundlicher Bilder, welche der Erinnerung sich darbietet, giebt der Erzählung immer wieder festlichen Ton. Und doch, — jener Ton, den Johann Valentin

Andreä angeschlagen, klingt auch aus dem Pfarrleben immer wieder heraus: "so ziehen wir den schweren Karren und find gehalten für 'nen Narren". Ein Wort von den An= fechtungen, die sich in jedem Christenhaus einstellen, im Pfarrhaus vielleicht am meisten, weil es ganz besonders berufen ist, eine Stätte des Worts und des Gebets zu sein, darf diesem Buche nicht fehlen. Ernste Gemeinde= glieder, die viele Hindernisse für ihr Christenthum finden, preisen uns Geistliche glücklich, daß wir es so leicht haben, nach dem Worte Gottes zu leben. In der That, wir haben sehr viel Gnad' und Gunst unsers Gottes. Wir haben es immer mit dem Höchsten zu thun, mit dem Wort und Reich Gottes. Wir dürfen fern bleiben, wo es so zugeht, daß der Herr nicht dabei sein mag, und Niemand nimmt es uns leicht übel. Wir haben die Aussicht, daß wir den Leuten, wenn's ihnen schlecht geht, recht sein werden, ob sie uns auch sonst für Freudenstörer gehalten haben. Aber es hat schon mancher ernste Knecht Gottes gesagt, das Seligwerden sei, um der ungeheuren Verant= wortung willen, die auf ihnen liegt, für Niemanden schwerer als für die Pfarrer. Und wenn wir einst, wie wir hoffen, durch des rechten Gottesknechtes Fürsprache Erbarmung erlangen — die Anfechtungen haben in den Pfarrhäusern nicht am wenigsten ihre Heimstätte. Dort vor allen lehren sie auf das Wort merken und die Waffen der Kirche, Gebete und Thränen, sind auch die Waffen der Pfarrhäuser. Die meisten Anfechtungen, mannigfaltig in ihrer Gestalt, find verborgenster Art. Der Pfahl im Fleisch, das heim= liche, ach vielleicht tief beschämende, selten auch nur dem vertrautesten Freunde geklagte, aber Gott bekannte Leiden in wie vielen ernsten Christenhäusern und darum in wie vielen Pfarrhäusern ist es zu finden! — Hier sollen nur gewöhnlichere Anfechtungen bezeichnet werden. Ich nenne

zuerst den Mangel. Wollte man sich nach der Seite des irdischen Guts das Musterbild eines Pfarrhauses gestalten, das beste würde die Salomonische Weisheit und Reichthum gieb mir nicht, Armuth darbieten: mein bescheiben Theil Speise dahin= laß mich aber nehmen. Wie für das Pfarrhaus selbst, so empfiehlt sich für den Haushalt desselben ein Durchschnittsmaß. in der Einrichtung setzt die Leute in Erstaunen, schreckt Bekümmerte ab, die sich in solchen Glanz nicht hineinwagen, und lockt die Zuversichtlichen heran, die mit dem reichen Pfarrer etwa ein Geldgeschäft zu machen hoffen. niedriger Stil des Lebens scheint auch nicht förderlich. Ein trefflicher junger Geistlicher, der in einer großen Stadt innere Mission treiben wollte, gedachte sich in dem ärmsten und verrufensten Viertel niederzulassen, in der Hoffnung, dadurch den Verhältnissen und Herzen der Leute recht nahe zu kommen. Die Wirkung ward nicht erreicht. In jener Stadt ist in den Augen des Volks der geistliche Herr noch immer eine so stattliche Erscheinung, daß die Leute glaubten: es müsse mit dem jungen Pastor nicht ganz richtig sein, er müsse wohl etwas pecciert haben, daß er in das Armenviertel ziehe. Man kann nicht sagen, daß das Durchschnittsmaß des Wohlstandes in den Pfarrhäusern durch ihre amtliche Einnahme hergeftellt sei. Bei der Be= sonderheit jeder Pfarrstelle kann es vorkommen, daß sehr nahe neben einander ein Pfarrer die höchste, und ein andrer die niedrigste Einnahme hat. Und vielleicht hat der geringbezahlte die schwere, der gutbezahlte die leichte Amtslaft. Man hat hier und da versucht, die Stellen in Alassen zu theilen und nach dem Alter den Pfarrern Ab= züge von ihrem Einkommen zuzumuthen oder Zulagen zu gewähren. Die Unruhe im Suchen andrer Stellen, ein großer Schaben für die Kirche, hat dadurch abgenommen.

die äußerliche Lage sich einigermaßen verbessert. Aber schwere Nothstände giebt es noch immer, wo nicht andere Einnahmequellen fließen. Ich kenne eine ziemliche Anzahl hervorragender Geistlicher von der treuesten Arbeit, die noch niemals von dem gelebt haben, was ihre Stelle ein= trug. Die Armuth der Kirche, die Ablösungen, die Folgen des Civilstandsgesetzes, die Entwerthung des Geldes und wie viele andere Ursachen machen im Ganzen die Einnahme der Geistlichen in Deutschland gering. Und welche Anforderungen werden an ihren Beruf, ihre Stellung, ihre Christenliebe gestellt! Wenn nun zu den allgemeinen Ursachen besondere Verhältnisse kommen: aus der Studienzeit sind Schulden zurückgeblieben, die erste Einrichtung des Haus= halts hat Kosten verursacht, für bedrängte Familienglieder waren Opfer nöthig, in der eigenen Familie trat Krankheit ein, die Ernten waren mehrere Jahre schlecht, die Bedürf= nisse sind mit den Kindern gewachsen — wie karg wird dann das Leben! Der Gläubiger, das Gericht, der Executor drängt, und auch die größten Einschränkungen können die nöthigen Summen nicht hervorzaubern. Niemand ist weit und breit, dem man das Herz ausschütten, bei dem man Hilfe finden kann, und die Gemeinde soll nichts merken. Unter solcher Sorge das geistliche Amt führen, das giebt freilich der Predigt, der Seelsorge, dem Gebet besondere Tiefe der Erfahrung, die Segen bringt, aber die Anfechtung ist schwer. — Die Anfechtung, welche der Mangel bringt, trifft das Haus des Pfarrers und findet oft ihren Trost in dem schönen Fortgang, den Gottes Werk in der Gemeinde hat. Es giebt schwerere Ansechtung. Es treten die Knechte zu dem Hausvater und sprechen: Herr, hast du nicht guten Samen auf beinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er spricht zu ihnen: das hat der Feind gethan. Das teuflische Hindern und Zerstören der

Wirksamkeit des Geistlichen durch einflußreiche Personen des Kirchspiels ist eine Ansechtung, die bis aufs Mark geht. Vielleicht ist's der Schullehrer, welcher das Unkraut sät. So förderlich es ist, wenn der Schullehrer fest und treu mit dem Pfarrer zusammenwirkt, so zerrüttend ist es für die Gemeinde, wenn er sich als Feind des Pfarrers aufspielt, zumal wenn's aus Feindschaft gegen das Evan= gelium geschieht. Im Unterricht nimmt er sich vielleicht zusammen, damit man ihm nichts anhaben könne, aber es entsteht dann jener entsetzliche Unterricht im Glauben, welcher ohne Glauben gegeben wird. Und im Dorf sucht er Anhang, macht sich zum Vertreter der Freiheit und des Lichts gegen die Predigt des Pfarrers, die nach seiner Meinung auf finstern Wegen zur Knechtschaft führt. Beziehungen zwischen Pfarrhaus und Schulhaus sind dann äußerlich und peinlich, das Zusammenwirken im Gottesdienst ist unerbaulich. Wo der Geistliche etwas Neues, Gutes beginnen will, stößt er auf Mißtrauen, Widerstand, auf die geheim schleichende Einwirkung des Schullehrers auf die Gemeinde. Und wenn in dem Geiste der Zeit und in ihrer Presse die Schullehrer als Märtyrer durch der Pfarrer Schuld und zugleich als die Helden der Volkswohlfahrt gepriesen, die Pfarrer als die hochmüthigen Bedränger der Schullehrer und als die Vertreter einer bösen Reaction gebrandmarkt werden, dann ist's dem Schullehrer leicht, in der Gemeinde eine Macht zu entfalten, die sich wie Unkraut unter dem Weizen darstellt. Es mußte dieser Ansechtung erwähnt werden, weil sie nicht selten vorkommt, aber das Zeugniß muß ich und zwar aus eigenster Erfahrung hinzufügen, daß gottlob auch in unseren Tagen gar mancher Schullehrer dem Geistlichen so treu zur Seite steht, als Nico= laus Hermann dem Johann Mathesius zur Seite gestanden, daß der Pfarrer dem Schullehrer durch die Predigt des Worts,

der Schullehrer dem Pfarrer durch die heilige Musica Herzenswonne bereitet. Ja, auch das muß ich manchem treuen Schullehrer zum Ruhme sagen, daß er trot dem Pfarrer nicht blos den Lämmern in der Gemeinde, sondern der ganzen Gemeinde durch Glauben und Wandel zum Segen gereicht. — Die Schullehrer sind's nicht allein, welche des Pfarrers Amt erschweren können. Es kann der Bürgermeister, der Amtsvorsteher, der Inspector, der Guts= herr, — es kann ein Wirth sein, der durch Vereinigung der feindlichen Elemente im Dorfe das Reich Gottes aufhält. Wenn ein angesehener Mann im Kirchspiel von allem, was der Pfarrer predigt, das Gegentheil thut, wenn in der sonst lieblich gedeihenden Pflanzung des kirchlichen Lebens wie fremdes Gewächs das Wirthshausleben, das Vereinsleben in Gestalt immer neuer Festlichkeiten, die Sonntagsent= heiligung mit Arbeit, Lustbarkeit, Jagd u. f. w. herein= gebracht wird, da mag dem Geistlichen wohl der Unmuth aufsteigen: willst du denn, daß wir hingehen und das Unkraut ausjäten? Und der Bescheid des Herrn: lasset beides mit einander wachsen bis zur Ernte, ist selbst eine Anfechtung für den Geiftlichen, dem es so weh thut, daß die Aleinen geärgert werden! Aufgeregte Zeiten, wie das Jahr 1848 ober wie die gegenwärtige, sind an Unkraut besonders fruchtbar. Da bleibt es nicht bei Kapenmusiken und schmähenden Zeitungsartikeln, da kommt es zu thät= lichen Bedrohungen durch den verführten Volkshaufen, oder ein Laurer in der Predigt bringt es dahin, daß der königstreue und vaterlandsliebende Geistliche fromme. wegen seines freimüthigen Wortes gegen die Schäden der Zeit vor Gericht gestellt und, ob auch schließlich freigesprochen, doch tief im Gemüthe gekränkt und an der Arbeit gehindert wird. — Zu Anfang der fünfziger Jahre freute sich ein frommer und gelehrter Pfarrer, aus einer Fabrikstadt auf

ein stilles Dorf versetzt zu werden. Seit vielen Jahrzehnten war die Gemeinde rationalistisch bedient worden, der alte Pfarrer lebte mit den Bauern in ihrer Weise gutmüthig und weltlich und verschmähte nicht, mit ihnen im Wirths= haus zu sitzen, der Vicar, der nach seinem Heimgang das Amt verwaltete, ein Kind der Gegend, gewann die Liebe der Leute, indem er lebte und leben ließ, und wie man damals alles durch das jüngst errungene Petitionsrecht zu erlangen hoffte, so ward denn auch eine Petition an die Kirchenregierung gerichtet, daß die Stelle, die sehr einträg= lich war, dem Vicar gegeben werde, welcher das Ber= trauen der Gemeinde besitze. Das geschah nicht, sondern jener wohlverdiente Pfarrer in der vollen Reife des Mannesalters ward berufen. Die Gemeinde nahm ihn in der Verstimmung auf, die durch die Versagung ihres Wunsches in ihr geweckt worden war. Und er selbst, nicht grade ein Mann von volksthümlicher Art des Lebens und Verkehrs, dabei zu gelehrten Studien geneigt und durch ein körperliches Uebel reizbar, gewann die Leute nicht. Man war geneigt, ihm alles übel zu deuten. Eine kleine Ber= anlassung ward das Zeichen zum Aufstand der Gemeinde gegen den Pfarrer. Es war ein Begräbniß. Der Pfarrer ließ die Leute ein wenig-warten. Wie oft muß der Pfarrer auf die Leute warten! Das muß er tragen. Von ihm schien's unerträglich. Die jungen Burschen holen sich die Schlüssel beim Glöckner und läuten. Diese Eigenmächtigkeit wird gerügt — und am nächsten Sonntag ist die Kirche leer. Wie mit eisernem Ring hält Verbitterung gegen den Pfarrer und bäuerlicher Stolz die Gemeinde zum Wider= stande zusammen. Nur Ein angesehener und reicher Mann des Dorfes hat Selbständigkeit genug, auf der Seite des Pfarrers zu bleiben, es gelingt ihm, noch zwei oder drei geringe Männer zu sich zu ziehen. Die übrige ganze Ge-

meinde ist einig, nicht mehr in die Kirche zu gehen. Und im bürgerlichen Leben soll dem Pfarrhaus jede mögliche Schwierigkeit bereitet werden: Niemand soll ihm eine Fuhre thun, Niemand etwas verkaufen. Licht und Luft, Brod und Wasser hätten sie ihm abgeschnitten, wenn es möglich gewesen wäre. Die Sünde der Gemeinde war so schreiend, daß die sehr milde Kirchenbehörde eine Art Bann über fie verhängte: die Kirche ward geschlossen und der öffent= liche Gottesdienst eingestellt, der Confirmandenunterricht unterblieb, keine Trauung ward begehrt, auch keine Leichen= begleitung, die neugeborenen Kinder wurden im Pfarrhaus getauft. Das Gefühl, von der Obrigkeit nicht ohne Schutz gelassen zu sein, ist doch ein geringer Ersatz für die Zer= störung der Amtsthätigkeit. Und ob auch die Hebamme und der Glöckner die Kunde ins Haus bringen, daß die Frauen es kaum mehr aushalten können, wenn am Sonntag Morgens ringsumher die Glocken zur Kirchen läuten, aber ihre eigenen Glocken schweigen, so war's ein schlechter Trost neben der Kunde, daß die Gemeinde bald mit Katholisch= werden, bald mit Bildung einer freien Gemeinde drohte und die Kinder über das Wasser in das Nachbarland zur Confirmation schickte. Welche Trauer im Pfarrhaus, wie viel Gebete des Mannes, Thränen der Frau, und die lieben Töchter — welch ein freudloses Leben müssen sie führen! Die fromme Pfarrerin muß denn endlich ihre ge= brochene Kraft im Gebirge herzustellen suchen und stirbt auf der Reise. Der Pfarrer, so lange als möglich auf der Stelle ausharrend, muß jetzt auf Andringen des Arztes das Dorf verlassen, in welchem jeder Tag neue Angriffe auf seine Gesundheit bringt. Elf Monate hat der kirchen= lose Zustand gedauert. Die Gemeinde beginnt, nach gesunden Verhältnissen sich zurückzusehnen. Eine Vereinbarung mit der Behörde kommt zu Stande. Diese hat zum Glück die Energie, einen Vicar zu senden von derselben kirchlichen Stellung, als der abziehende Pfarrer hatte, und der Vicar schont die Leute nicht und hält ihnen ihr Unrecht vor. Die Gemeinde kommt allmälig wieder zurecht, aber des Pfarrers Kraft war geschädigt, sein Glück getrübt und er ist niemals wieder ins Amt getreten. — Wie oft mag sich Aehnliches begeben, wenn es auch selten bis zu so starken Maßregeln des Kirchenregiments kommt. Nicht blos die geiftliche Amtsführung, nicht blos eine Predigt, welche eine Lieblingsfünde der Gemeinde unter das Licht des Wortes stellt, oder eine Leichenrede, die begehrt wurde, die mit der An= deutung: es lasse sich von dem Christenwandel des Verstor= benen doch eigentlich nichts Rühmliches sagen, lieber abgelehnt worden wäre und die nun es mit Bedauern ausspricht, daß der Verstorbene sich von Gottes Wort und Sacrament ferne gehalten, oder die Versagung der ehrlichen Hochzeit, — nicht solche Dinge sind es allein, welche einen Riß machen zwischen dem Geiftlichen und der Gemeinde. Die Verpachtung des Pfarrguts, der Neubau des Pfarrhauses, die Anstellung einer Hebamme u. dgl. vermag es schon, die gesegnete Wirksamkeit des Pfarrers für immer zu untergraben. — In neuerer Zeit hat sich durch die Einführung neuer Kirchen= verfassungen jene Ansechtung häufig wiederholt, die einst Paulus Gerhardt empfand: der Zwiespalt zwischen dem guten Willen der kirchlichen Obrigkeit und dem Gewissen des Geistlichen, der den guten Willen der Obrigkeit für Ich beklage es für mein Theil tief, daß irrend hält. Geistliche von Lutherscher Gläubigkeit der Verfassung für ihre Stellung in der Kirche eine Bedeutung beilegen, die fie grade nach Lutherscher Lehre nicht hat. Eine Ber= fassung muß da sein und man hat mit Recht nach einer solchen verlangt, durch welche endlich die deutsch=evan= gelische Kirche aus der unwürdigen und täglich uner-

träglicher werdenden Verflechtung in den Mechanismus staatlicher Gewalten befreit und die evangelische Kraft der Laien zur frischen Thätigkeit entbunden würde, nach einer Verfassung, die dem Staate gegenüber der Kirche Selb= ständigkeit gebe, ohne das Zusammenwirken der Kirche und des Staats aufzuheben, die der Unkirchlichkeit gegenüber, wo es um die Wahl zum Kirchendienst sich handelt, auf der Wacht stünde, ohne die Milde des Evangeliums gegen Suchende auszuschließen. Aber die Verfassung ist nicht alles, nicht das Erste. Unter welch jammervoller Kirchenverfassung ist das Reich Gottes fortgeschritten! Die Predigt des Worts, die Verwaltung der Heiligthümer, die Seelsorge, das find Mein. Rath an die die Brunnen des Gemeindelebens. Lutherischen Freunde war immer: stellt euch auf den Paragraphen, der das Bekenntniß der Kirche verbürgt, dann laßt den Fall erst kommen, da man euch die bekenntnißmäßige Verwaltung eures Amts hindern will! Bleibt bei der Gemeinde, arbeitet fort wie bisher, und sehet, ob es eine Gewalt der Welt giebt, die euch den Wund des Beugnisses stopfen kann! Leider haben manche treueste Geistliche sich der Renitenz ergeben. Indeß, wie sehr ich's als einen Jrrthum in der Auffassung der kirchlichen Dinge beklagen muß, der Gewissenstrift ist zu achten und die Anfechtung, die ihnen daraus entstanden, geht zu Herzen. Dort find' ich den Freund im Pfarrhause, das einst mit so reichem, glücklichem Leben gefüllt war. Die Pfarre könnte landschaftlich kaum schöner gelegen sein. In den lieblichsten Thälern an frischen Bächen breiten sich die wohlhabenden Bauernhöfe aus, jeder für sich allein, mitten in den Wiesen und Feldern, die dazu gehören. Die Gemeinde war kirchlich. Zwischen dem Pfarrer und seinen Pfarrkindern war das Verhältniß gut. Das Pfarrhaus selbst, nach der Straße hin ganz im grünen Aleide der Reben, auf

der Rückseite in einen Garten mit wunderschöner uralter Linde geöffnet, unter der man ins Wiesenthal und nach den Wäldern schaut. Welch liebliche Ansiedelung und wie wohl hat sich die zahlreiche Familie seit Jahrzehnten in ihr gefühlt! Und nun muß das Haus verlassen werden! Es ist ein wehmüthiger Trost, daß der Patron der Pfarrfamilie auf dem leerstehenden Schlosse über dem Flecken Wohnung und Betsaal zugerüstet hat — aus der großen Gemeinde, die dem Pfarrer einst ganz gehörte, sammelt er sich ein Häuflein heraus — welche Verwirrung! Und doch ist dieser Freund noch besser daran, als jener, der ein Vierteljahrhundert unter seinen Bauern gewirkt hat, ein ächter Volksmann, tapfer auf der Kanzel, hilfreich im Leben, und der das Pfarrhaus verlassen muß, um eine Zeit lang von einer kleinen Miethswohnung aus die ihm Treugebliebenen zu bedienen, dann aber Haus und Heimath zu verlassen und in einem fremden Lande sich die Arbeit für Gottes Reich zu suchen. — Und endlich die Anfechtung, welche doch wohl die schwerste von allen ist: Erfolglosigkeit im Amte, die nagende Pein: ich arbeite vergeblich und bringe meine Zeit unnütz zu, denn die Ber= heißung, daß das Wort Gottes nicht leer zurückkomme, hat sich an meiner Predigt nicht erfüllt. Der Geist wehet, wo er will, und der angefochtenen Seele des Geistlichen will es fast scheinen, als wehe er willkürlich. hab' ich in der früheren Gemeinde Segen gehabt, den ich in dieser Gemeinde bei Anwendung derselben Mittel ent= behre? Oder warum kommen die Leute aus den Nachbarge= meinden, ja viele Stunden weit, um meine Predigt zu hören, und meine lieben Pfarrkinder sehen die Einwandernden er= staunt an und verstehen nicht, daß diese einen so weiten Weg machen, um das zu hören, was ihnen selbst kaum ein paar Schritte werth ist? Und schwerer noch scheint die Anfechtung zu tragen, wenn der Geiftliche in derselben Gemeinde bleibt,

und er muß der Abnahme seiner Wirksamkeit mit eigenen Augen zusehen. Er hat nun schon ein Vierteljahrhundert in der Gemeinde getauft, eingesegnet, getraut und ist mit ihr so innig zusammen gewachsen, er glaubte, sie in seiner Hirtenhand zu haben, und nun muß er den Einfluß der neuen Zeit verspüren und erleben, daß die Wirkung eines treuen Geistlichen der Gegenwirkung der Welt nicht gewachsen ist, die Kirche wird leerer und das ganze Leben gewinnt andere Gestalt. Es ist rührend, wie ein solcher Geistlicher, der keinen Erfolg sieht, alles benutzt, den Herzen mit dem Worte näher zu kommen. Er besucht die Leute, er nimmt an ihren irdischen Angelegenheiten Theil, er ist zu jeder Gefälligkeit bereit, Taufe, Trauung, Sterbefälle, Freude und Trübsal, sie bieten ihm Anlaß, die Pfarrkinder zu besuchen, wie freut er sich, nur dann und wann ein Echo auf seine Predigt zu hören; wo ein Saatkorn aufgeht, ist er da, um es zu begießen, wo ein Herz brennt, sucht er den Brand zu schüren, jede Gelegenheit benutzt er, Gottes Wort zu verkünden. Und doch — das Leben kommt nicht. Die Gedanken verklagen und entschuldigen sich. Du hast die erste Liebe verlassen, sagt er sich jetzt, und dann wieder: zwar nicht mehr mit dem jugendlichen Feuer, aber mit der nachhaltigen Gluth eines gereiften Glaubens betreib' ich noch meine Arbeit. Die leere Kirche hält ihn nicht von der sorg= fältigsten Vorbereitung zur Predigt ab. Nur desto treuer! Aber wenn am Sonnabend der Sonntag eingeläutet wird, kommt Bangigkeit über ihn. Er tritt auf die Kanzel eisiger Hauch weht ihm aus den leeren Räumen entgegen. Er hat die Sonntagsarbeit hinter sich. Schon schallt der Lärm der Lust durchs Dorf. Er nimmt Weib und Kind und geht hinaus in Feld und Wald. Er weint bitterlich, und wenn er Abends heim kommt, beugt er seine Kniee

und ruft immer aufs Neue: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn! —

Gott läßt seinen Knecht nicht ohne Trost. Außer dem unmittelbaren Zuspruch, den er durch sein Wort und seinen Geist dem Betenden und Ringenden gewährt, schenkt er ihm — gute Freunde und getreue Nachbarn! In der Stadt pflegt dem lebendigen und treuen Geiftlichen so viel Verkehr von selbst zuzufallen, daß er auf Beschrän= kung sinnen muß. Auf dem Lande ist oft Klage über den Mangel an erquickendem Umgang. Ich bin der Meinung, daß auch unter dem schlichten Landvolk, wenn's gläubig ist, Erquickung genug zu holen ist — tausendmal mehr als unter den gebildeten Leuten, die das Beste mit dem Pfarrer nicht theilen, das Interesse und die Arbeit für das Reich Gottes. Außer den Pfarrhäusern der Nachbarschaft pflegen sich den Pfarrern die Häuser und Schlösser der Patrone zu öffnen — gebe Gott, nirgends zum Kartenspiel und anderm gewöhnlichen Treiben. Gottlob, daß nicht selten die Patronatsfamilie mit der Pfarrfamilie in der Fürsorge für die Gemeinde, in der frommen Führung des eignen Haushalts wetteifert. Welch ein erfreuliches Bild z. B. Roller im Hause des Gutsherrn, des Grafen Dohna! Aber der Hauptverkehr des Geistlichen ist mit den Amts= brüdern und er versteht, warum Luther unter das tägliche Brod die guten Freunde und getreuen Nachbarn gerechnet hat. Und es sollen doch ja um der guten Freunde willen die getreuen Nachbarn nicht verachtet werden! Es ist wahr: im Pfarr= haus überm Berg weht ein andrer Geist als in dem eigenen. Der Pfarrer fängt eben an, unter dem belebenden Hauche der neuern gläubigen Theologie sich aus seinem gemüth= lichen Rationalismus zur tiefern Auffassung des Christenthums zu entfalten. Die Pfarrerin, eines höhern Beamten Tochter, hat aus dem väterlichen Hause die Anschauung

mitgebracht, der Pfarrer sei auch so etwas wie ein höherer Beamter. Aber das Hinüber= und Herüberwandern von Pfarrhaus zu Pfarrhaus über den Berg bringt seinen Segen. Die Leute strengkirchlicher Richtung lernen, wie viel rechtschaffenes Leben auch unter andrer Gestalt, als sie ihrem Leben zu geben suchen, vorhanden ist, und die Nachbarn finden Geschmack an dem pietistischen Pfarrhaus, denn es geht doch recht herzensfröhlich in ihm zu. Und die Tage bleiben nicht aus, wo aus dem gesellschaftlichen Ber= kehr eine treue wechselseitige Hilfe erwächst. Mehr aber als solche getreue Nachbarn bedeuten für das Leben im Pfarr= haus die guten Freunde. Rechte Freundschaft pflegt freilich im jugendlichen Alter am besten sich zu gestalten. Die wechselseitige Anziehung, die in den Tagen des vollen und offnen Gemüthes sich so viel leichter vollzieht, als wenn die kalte, beobachtende Klugheit des reiferen Alters sich erft eingestellt hat, die tägliche Erwärmung des Bundes durch die erneuerte Theilnahme an den gemeinsamen höchsten Angelegenheiten des Menschen, die opferwillige Hingabe des Einen für den Anderen, wenn nicht in großen Entscheidungen, doch in all den kleinen und doch großen Dingen, an denen sich ein Menschenherz von Gott erziehen läßt, das macht die Freundschaft. Und wenn die Freunde von Jugend auf sich treu geblieben, das studentische Leben und die Can= didatenzeit mit einander verlebt, bei Trauung und Taufe einander nahe gestanden, sich gegenseitig völlig kennen und nun gar noch das Glück haben, nahe bei einander zu wohnen — welch liebliches Loos! Aber gerade im Pfarrer= leben kann sich aus treuer Nachbarschaft auch im Mannes= alter noch gute Freundschaft entwickeln. Wenn die Geschichte des deutschen Geisteslebens unleugbar nachweist, daß die schöpferischen Zeiten die keimkräftigen Männer, in denen die Zeit sich darstellte, in Freundschaft verbanden, daß in

den Tagen der Reformation, des Pietismus, der klassischen Literatur, der Romantik, der Befreiungskriege durch die Gemeinschaft des geistigen Lebens die schönsten Freundschaften sich schlossen, so leben auch wir in einer Zeit kirchlicher, staatlicher, gesellschaftlicher Neugeburt. Und wenn die be= nachbarten Pfarrer von den kräftigen Irrthümern der Zeit unheimlich angemuthet werden, aber zugleich mit den kräftigen Wahrheiten der Zeit lebendige Fühlung haben, wenn sie ernst sich mit einander besprechen, wie sie in der Gemeinde gegen den Jrrthum für die Wahrheit in Wort und That. zeugen wollen, wenn in diese höchsten Dinge des Gottes= reiches das häusliche Leben erquickend hineinwirkt, da zündet sich Geist am Geist und schließt sich Herz und Herz an= einander. Dann wird's neu empfunden, was die Alten gesungen haben: "Der Mensch hat nichts so eigen, so wohl steht nichts ihm an, als daß er Treu' erzeigen und Freund= Der Dichter muß noch kommen, der schaft halten kann." uns das tiefe, sanfte Entzücken solcher Freundschaft im Pfarrleben beschreibt. Die Braut kann den Bräutigam kaum mit lieblicherer Gluth der Sehnsucht erwarten, als die ganze Pfarrfamilie, Mann, Weib und Kind, die ganze befreundete Pfarrfamilie erwartet — zum Geburtstag, am dritten Feiertag, durch den bereiften Wald oder durch Laubgrün, über das schneeige Gefild oder durch das über den Häuptern zusammenschlagende Korn. Das Mahl, das lange gewartet, wird in nicht endenden Scherzreden bewundert, jedes Neue in der Einrichtung des Zimmers, in der Bib= liothek wird gezeigt und betrachtet, der Garten wird besucht, ein Gang ums Dorf gemacht und auf jedem Schritt und Tritt theilt sich das innerste Leben warm und freundlich mit. Es kommt wohl dem Pfarrer, wenn er bei schlechtem Wetter den weiten Weg allein macht, die Frage der Ent= täuschung entgegen: "Deine Frau ist nicht mitgekommen?"

und er muß darüber so viel Klage hören, daß er sich bereit zeigt, selbst wieder wegzugehen, wenn er nicht willkommen sei — dann aber bricht die Klage ab und auch mit dem Manne allein wird herzlich fürlieb genommen. Und wenn Leid im Hause einkehrt, wenn Krankheit, lange sich hin= ziehende, Sorge macht — wie gesegnet sind dann die Schritte der Freunde, die noch Abends spät sich aufmachen, die ge= drückten Freunde überraschen, am Abend und Morgen ihr Leid mit ihnen durchsprechen und dann heimwärts kehren in der Hoffnung, daß Gott Gesundheit und Kraft zur Arbeit wieder schenken werde! Und diese Besuche zum Uebernachten, dies ruhige Beisammenbleiben, dies völlige Sichaussprechen, dies Sicheinleben in das Gesammtleben des Freundeshauses - welch eine Erquickung! Es ist Zeit, daß ich aufhöre. Gott grüß' euch, ihr Freunde und Freundinnen alle in den Pfarrhäusern, Gott vergelt' euch alle eure Liebe, Gott halt' uns zusammen in Anfechtung und Sieg, in Arbeit und Frucht und segne Kind und Kindeskind, damit es auch künftigen Zeiten nicht am frommen und frohen Pfarrhaus= leben fehle!

## 4. Der Pfarrer, das Pfarrhaus und die Gemeinde.

Die Bedeutung, welche das Pfarrhaus für die Gemeinde hat, liegt vor allem am Pfarrer. Wenn er eine Persönlichsteit ist, von der persondildenden Araft des heiligen Geistes personiert, ein ganzer Mann in Christo, dann wird er die Wirkung auf seine Gemeinde üben, die von einem Manne, der weiß, was er will, und will, was er weiß, überall ausgeht und die dem Manne besonders, der weiß, an wen er glaubt, und will, daß den Seelen der Menschen geholsen werde, von dem Munde der Treue und Wahrs

haftigkeit verheißen ist. Man hat gesagt: die Zeit, da einzelne Geister königlich die Masse beherrschten, sei vorüber. Auf dem Gebiete des Staats komme der gemäßigte Durchschnitt der Meitung durch die Wege der Berfassung zu seinem Ausbruck. An die Stelle der wenigen Gewaltigen, welche einst als Philosophen die geistigen Führer des Bolks gewesen ober als Dichter ihr ganzes Geschlecht bezaubert, seien die unzähligen fleißigen Schriftsteller getreten, die jeden Abend und Morgen den begierigen Lesern die geistige Nahrung durch die Tagespresse zuführten. Und mit dem Einfluß der Geiftlichen sei es nun gar vorbei, der Kirchen= gemeinderath werde sie beaufsichtigen, daß sie ihre hier= archischen Gelüfte nicht zur Geltung bringen können, und im Rothfall trete die ganze Gemeinde aus und lasse den Mann auf seinem überwundenen Standpunkt allein. Das hat alles gute Wege. Was die Politik betrifft, so beweisen Bismarck und Lasalle, daß sich die Menge noch immer von einem Einzigen fassen und bewegen läßt, wenn er der Mann darnach ist. Ich zweisle nicht, daß auch unser Ge= schlecht einem Dichter mit wonneberauschter Hingebung lauschen würde, wenn nur erst einmal wieder Einer eines Hauptes Länge über alle hervorragte. So ist mir auch um den Einfluß der Geistlichen nicht bange. Hierarchische Gelüste haben die evangelischen Pfarrer nicht. Und sollte die Gemeinde in demokratischem Gelüste dem Pfarrer auch allen Amtsnimbus zu nehmen trachten — die Laien werden zugeben müssen, daß doch auch der Geistliche wenigstens Laie ist und die Geistlichen wissen, was der Laienstand des Gottesmenschen in Christo bedeutet. Mag sonst in den Augen der Gemeinde das Amt den Mann getragen haben. heute weiß sich zwar der Pfarrer in der tiefen Stille seines Bewußtseins noch immer von dem Amte, von der Berufung durch seinen himmlischen König, getragen, aber er weiß

auch, daß vor den Leuten der Mann das Amt tragen muß. Und diese Kraft, mit welcher der Mann das Amt trägt, dieser Thatbeweis für die Güte der Sache, die er vertritt, das ist dasselbe Ding, das auch der Laie haben kann, das aber mit dem Gefühl der Berufung von dem Herrn der Kirche vereint eine besondere Kraft hat, es ist der Glaube, es ift des Glaubens unveräußerliches Recht und unwiderstehlicher Drang, die Person für die Ueberzeugung Die Tiefe dieser Ueberzeugung, das Zeugniß, das der heilige Geist unserm Geiste giebt und das unser Geist nicht in sich zu verschließen vermag, die charaktervolle Einheit der christlichen Persönlichkeit, nach welcher Glaube und Wort, Wort und That zusammenstimmen als ein volles Leben, das nicht mehr von der Willfür des Menschen, sondern von dem Willen der ewigen Liebe bewegt wird, das ist der heilige Quell, aus welchem unsre evangelische Kirche neugeboren ward, und aus welchem sie auch in unsern Tagen ihre Lebensfreudigkeit schöpft. Wir sollten in diesen Tagen vielleicht weniger von der Lutherschen Lehre sprechen und mehr Luther's Glaubensmuth uns erbitten, damit wir nicht an dem Fortgang des Reiches Gottes verzagten, wenn äußere Stützen der Kirche brechen. saß im Sommer 1530 auf der Feste Koburg, während die Freunde in Augsburg Verantwortung ihres Glaubens gaben. Melanchthon hatte geklagt. "Dich ängstet," ant= wortet ihm Luther, "daß du nicht begreifen kannst, wie die Sach' ein End' und Ausgang nehmen werde. Aber wenn bu es begreifen könntest, wollt' ich nicht gern dieser Sach' theilhaftig oder verwandt, viel weniger ein Hauptfächer sein. Gott hat den Ausgang dieser Sach' an einen Ort gestellt, davon man weder in beiner Rhetorika noch Philosophia etwas findet, und heißt Fides. An diesem Ort stehn alle Ding, so unsichtbar sind und nicht scheinen; und wenn sich

jemand unterstehen wöllt (wie du thust), solche Ding sichtbar und begreiflich zu machen, würde er keinen andern Lohn davon bringen, dann Sorg' und Angst, wie dir dann auch geschieht, daß wir dir doch (wiewohl vergebens) gewehret und widerrathen haben." Und mächtiger noch klingt das Wort, das bald darauf der muthige Luther dem gleichfalls muthigen Kanzler Brück schreibt: "Ich hab' neulich zwei Wunder gesehen: das erste, da ich zum Fenster hinaus sahe, die Sterne am Himmel und das ganze schöne Gewölb Gottes, und sahe doch nirgend keine Pfeiler, darauf der Meister solch' Gewöld gesetzt hatte; noch fällt der Himmel nicht ein, und stehet auch solch' Gewölb noch feft. Ru sind etliche, die suchen solche Pfeiler, und wollten sie gern greifen und fühlen. Weil sie denn das nicht ver= mögen, zappeln und zittern sie, als werde der Himmel gewißlich einfallen, aus keiner andern Ursachen, denn daß fie die Pfeiler nicht greifen noch sehen. Wenn sie die= selbigen sehen könnten, so stünde der Himmel feste. — Das ander, ich sah auch große dicke Wolken über uns schweben, mit solcher Last, daß sie möchten einem großen Meer zu vergleichen sein; und sahe doch keinen Boden, darauf sie rugeten ober fußeten, noch keine Kufen, darein sie gefasset wären; noch fielen sie bennoch nicht auf uns, sondern grüßeten uns mit einem sauren Angesicht und flohen davon. Da sie fürüber waren, leuchtet herfür beide, der Boden und unser Dach, der sie gehalten hatte, der Regenbogen." Dieser Glaube Luther's, der keine sichtbaren Pfeiler und Bogen braucht, um die Hoffnung zu haben, daß die Kirche Gottes nicht einstürzt, ist die Kraft, aus welcher auch in unsern Tagen die Einwirkung des Geistlichen auf die Gemeinde kommt. Und von allen Einwirkungen, deren er fähig ist, bleibt diese doch die tiefste und sicherste, welche aus Glauben zum Glauben, unmittelbar vom Gemüth

zum Gemüth, vom Geist zum Geiste, vom Gewissen zum Gewissen den Weg findet. Wir können die Gemeinde das Rauschen des Geistes hören lassen, welches durch die Jahr= hunderte geht, und sie fragen, ob sie denn kleiner sein wolle als die Apostel, Märtyrer und Reformatoren, die vor uns gewesen. Aber das Geschlecht dieser Zeit erweift sich oft so eintägig, daß es auf die Stimme der Geschichte nicht hört. Wir können daran erinnern, daß mit dem Glauben eines Volks seine Sittlichkeit und seine Sitte, sein Halt und seine Stärke dahin ist, aber auf ein Geschlecht, das ohne Beachtung des großen Zusammenhangs im Volks= leben nur auf sein nächstes Bedürfniß sieht, wird solche Mahnung wenig Eindruck machen. Wir können sagen, daß in dieser Zeit des Kampfes zwischen den Geistern Partei= bildung nöthig sei und den Parteigeist wecken und nähren, aber für das innerste Leben des Menschen, wie es vor dem Angesichte Gottes sich offenbart, ist damit nichts gewonnen. Aber wenn wir im Glauben stehen und im Glauben reben, wenn wir den Ton anschlagen: auch mir war einst wie dir zu Muth, elend und jämmerlich, arm, blind und bloß, doch mir ist Barmherzigkeit erfahren, dann ist Hoffnung, daß der Ton in dem Gemüthe des Hörers sympathisch an= klingt. Das Zeugniß der Apostel, das durch Martin Luther erneuert ward, soll auch in unsern Tagen erschallen: wir können's ja nicht lassen, daß wir nicht sagen sollten, was wir gesehen und gehört haben. Das Zeugniß, welches ein Nachklang aus Luther's Tagen in Deutschland seit hundert Jahren neu erklingt, das Zeugniß persönlicher Erfahrung von der Gnade mitten in den Stimmen des Unglaubens, wie es Claudius gegeben: "Wer nicht an Ihn glauben will, der mag zusehen, wie er ohne Ihn rathen kann" — und Novalis: "Wenn alle untreu werden, so bleib' ich dir doch treu", das soll in deutscher Zunge

vor deutschem Volk auch heute gehört werden. Nicht als ob wir beim Zusammenbrechen äußerer Gestaltung uns quietiftisch ins verborgene Leben vor Gott zurückziehen wollten, wir halten dafür, daß der Glaube die Welt überwinden, Sauerteig die Masse durchsäuern, das Evangelium das gesammte Leben heiligen soll. Aber auch das ist unsre Ueber= zeugung, daß die Wirksamkeit des Geistlichen um so peripherischer wird, je centraler sie ist, daß aus der Tiefe des verborgenen Lebens der erfrischende Born ins Gemeindeleben sich ergießen muß. Wie vieles die Zeit im Leben des Pfarrers umgestaltet hat — Eins ist dasselbe geblieben, ist nur deutlicher herausgetreten: die Kraft des Geistlichen liegt in der Stärke seiner driftlichen Persönlich= Man mag ihm wehren, wie viel man kann: unbenommen bleibt dem Geistlichen zunächst das Laienrecht, seines Glaubens zu leben, und sodann die Amtsverheißung, daß der Herr den Seinen Mund und Weisheit, Segen und Sieg geben wird. Wir brauchen Männer in Christo.

Männer in Christo — Gott hat sie und seit der Erneuerung des religiösen Lebens vor, in und nach den Befreiungskriegen in großer Zahl gegeben. Die Reihe der Lebensbilder, an denen ich die Entfaltung des evangelischen Pfarrhauses in den Ländern deutscher Zunge gezeigt, schließt mit dem Schaffhäuser Spleiß. Den Unbekannteren hab' ich gewählt, um nicht allzu Bekanntes zu wiederholen. Aber wenn das Auge über die abgelausenen Dreiviertel des Jahrhunderts und über das weite deutsche Land hinschweist, welche Männer sieht es überall aus der Gemeinde als ihre Führer hervorragen! Männer in Christo, Charaktere, Bersönlichkeiten von reicher Eigenart. Eine Erinnerung an diese Wolke von Zeugen muß wie Thau sein, der uns im heißen Streite Erquickung träuft. Die Ehrsurcht blickt

vor allem nach der Stätte hin, von welcher die Reforma= tion der Kirche ausgegangen, nach Wittenberg. Ein halbes Jahrhundert wirkte dort Heubner, in manchem Betracht ein Mann der alten Zeit, denn wie er zeitlebens aus kind= licher Gesinnung einen Leibrock seines Vaters unter dem Talar trug, so erschien seine Theologie im abgetragenen Gewande. Gegen Schleiermacher und Hegel gleich abwehrend, erwärmte er sich das Herz an Luther und Zin= zendorf. Sein Wittenberg verließ er nicht und mit der Gemeinde wuchs er ganz und gar zusammen. Ein eben Heimgegangener, auch ein Mann in Christo von der Fußsohle bis zum Scheitel, unter allen theologischen Persön= lichkeiten unserer Zeit fast die ausgeprägteste, Tholuck, sagt von Heubner: "Keine theologische Persönlichkeit haben wir in dem beschränkten Umkreise unserer Lebensersahrungen kennen lernen, welcher eine so allgemeine und unbedingte Berehrung von allen Altern und Ständen, von den Freun= den und selbst von den Gegnern, die ihn fürchteten, zu Theil geworden wäre als die Heubnersche. Bürger, Beamte und Militärs, Candidaten und Prediger, Kinder, Männer und Frauen, wenn sie auf den Straßen Wittenbergs ober auf seinen häufigen Spaziergängen ihm begegneten, keinen sah man an ihm vorübergehen, in dessen Begrüßung nicht schon der Ausdruck der Ehrerbietung zu erkennen gewesen wäre. — Er war ein Mann des Gebets, ein Mann rücksichtslosester Selbstverleugnung, der in keiner Hinsicht fich selbst, sondern allein die Sache seines Gottes suchte. Ist jemals einer gewesen, bei dem die Stimme bes Ge= wissens den unbedingtesten Gehorsam fand, so war es der Wie unverrückt ihm selbst die Gegenwart Gottes Berewigte. vor Augen ftand, so kam ein Gefühl berselben über jeben, der sich in seiner Nähe befand. Kein Wunder, wenn ein solcher Mann denn auch unter seinen Candidaten, unter

seinen Mitbürgern als ein wandelndes Gewissen umher= ging." — Eins der benkwürdigsten Blätter aus der Ge= schichte deutscher Städte in den Befreiungskriegen ist jenes, auf welchem Wittenbergs Noth im Jahre 1813 und das vereinte trostreiche Wirken der beiden Diakonen Heubner und Nitssch verzeichnet steht. Wir haben die Predigten, welche die beiden damals gehalten und in dieser Sammlung die ältesten Zeugnisse des unvergleichlichen Mannes, anders als Heubner von der sächsischen Scholle gelöst, über Bonn nach Berlin kam und die mannigfaltigsten Gaben und Kenntnisse, Berufe und Erfahrungen in einer wunderbar harmonischen Persönlichkeit vereinigte. Das Vild Mannes, wie es uns Benschlag's geschickte Hand zu großem Danke gezeichnet hat, ist einzig in seiner Art. lehrte sächsische Theologie, welche auch von den heidnischen Rednern für die Kanzel zu lernen versteht, erweist sich doch nicht spröbe gegen den Hauch der Erneuerung, der von Schleiermacher ausgeht. Atlutherische Tradition **lernt** gerne von dem reformierten Gemeindeleben am Rhein. wenn man den Mann ansieht, wie er mit Wissen gefüllt doch von der Liebe sich zum Dienst der Gemeinde leiten läßt, so gewinnt man den Eindruck, daß sein Thun immer den mannigfaltigen Dienst, dessen die Kirche bedarf, einigen müsse: Unterweisung der jungen Theologen vom Katheder und Erbauung der Gemeinde von der Kanzel, Regiment der Kirche und eigenthümliche Seelenpflege. welch ein Pfarrhaus war sein Haus! Ein Spener neunzehnten Jahrhunderts durch die Verbindung von Gelehrsamkeit und praktischem Thun, durch das heilige Maß seines Urtheils und die ächte Salbung seines Wandels ift er ein Spalding gewesen als ehrwürdiger und vielgeliebter Familienvater in dem Hause Spener's und Spalding's, in dem Einen doch größer als die beiden, daß er durch

feine mannhafte Liebe für das Baterland sowohl die Enge des Spenerschen Standpunktes als die Enge der Spaldingschen Zeit durchbrach. "Ich kann nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr arbeiten, nur noch lieben", das war die Stimmung, in welcher er hinüberging. — Und wie wir des Wittenbergers nicht vergessen, der nach dem Rheine gezogen, so gebenken wir des Rheinländers, den Gott nach Wittenberg geführt. Eine große, hagere Prophetengestalt, steht er vor uns: — Sander, Luther ähnlich in seinem unerbittlichen Kampf gegen Rom, von ihm verschieden durch die apokalyptische Apokaradokia, jenes Emporheben des Hauptes nach der Offenbarung der letzten Dinge, ein Zeuge des Evangeliums voll Muth und Gluth! Und ehe wir das Lutherland verlassen — einen Blick nach der Wiege Luther's, in deren Nähe Rudolf Stier seine Grabes= ruhe gefunden, ein schriftgelehrter Pfarrer, wie wir keinen zweiten haben, in dem Widerwillen gegen alle ge= lehrte Zunft voll Tiefblicks und anregender Kraft! schauen nach Norden. Wit manchem Lutherzug tritt uns jener Mann des Nordelblandes entgegen, Claus Harms, auch er ein Mann aus einem Guß. Aus seinem Volk hervorgewachsen und seinem Volksthum bis zur Mundart und Spruchweisheit ergeben und doch nicht unempfänglich für den Anhauch von allerlei geistigem und poetischem Leben, der von fernher kam, durch Schleiermacher's "Reden über die Religion" ein= für allemal vom Rationalismus geheilt und doch ganz anders als Schleiermacher nachher Lutherscher Realist, durch die Thesen von 1817 eine Geißel des Zeit= geistes, bewundert viel und viel gescholten, ein weitberühmter Mann, aber bis an sein Ende der Heimath treu, endlich auch er wie Nitssch, nur noch tiefer, in den Kampf gezogen, ein Mann des Vaterlandes, der es für christlich gut hielt, auch vor Königen des Volkes Recht zu vertheidigen. —

Gehen wir von Kiel nach Hamburg — in einer Zeit, wo dort jede Pfarrwahl ein Kampf zwischen den Gläubigen und Rationalisten, aber fast immer ein Sieg der Ra= tionalisten war, wirkt in der Borstadt St. Georg J. 23. Rautenberg, ein unerschrockener Kämpfer gegen die herrschenden Gewalten des Unglaubens und Halbglaubens. Er wächst von Jahr zu Jahr tiefer in das Vertrauen der Leute hinein; durch ein riefiges Kirchspiel in seiner Zeit in Anspruch genommen, ist er doch freundlich bereit, jedem Braut= paar, das ihn darum bittet, einen selbstgedichteten Spruch in die Bibel zu schreiben; wenn er im langen enganschließenden Hamburger Amtskleid, mit dem weißen, fast burschen= schaftlichen Kragen über die Straße geht, wird er von den Alten freundlich begrüßt, von den Kindern bei der Hand gefaßt. Wie viel Herzensnoth ging in sein Haus ein, wie viel Herzens= trost ging von ihm aus, und in wie vielen Herzen steht noch heute das Zeugniß geschrieben, daß er ein treuer Knecht Gottes gewesen! — Und in der Hausestadt an der Weser, wie mancher Zeuge Christi in diesem Jahr= hundert! Neben dem theologisch bedeutendsten, Menken, der ursprünglichste: Friedrich Mallet. Das Wort des Herrn: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von deß Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, mir war es vorher nie so klar geworden, als da ich einst bei Gelegenheit einer großen kirchlichen Versammlung, eine Fahrt nach Bremerhafen machte, Mallet in der dor= tigen Kirche, in die wir, Hunderte von Geistlichen und Laien, eingetreten waren, plötlich auftreten sah und eine Rede halten hörte, in welcher er das Wort: wir sind im Hafen, nach seinen erschütternden und entzückenden Seiten uns auslegte. Von frischer und saftiger Unmittelbarkeit des Worts in Rede und Schrift, ein muthiger Streiter des Glaubens gegen den Unglauben und Vertreter der

Kirche gegen den Staat, herzlich und witig, ein liebens= würdiger Hausvater, der zugleich die Pfarrkinder wie seine Kinder ansah, — so steht sein Bild als eines reichgeseg= neten Gottesknechts in der Erinnerung der Gemeinde. Ehe wir uns ostwärts nach der Hauptstadt Preußens wenden, widmen wir im Hannoverschen Lande Spitta eine dankbare Erinnerung. Einer der vielen Söhne der aus Frankreich nach Deutschland eingewanderten vertriebenen Evangelischen, die Deutschlands Gastfreundschaft durch Ein= gehen in deutsche Art reichlich vergolten haben, ist er den evangelischen Deutschen, namentlich im Norden des Bater= landes, weit über seine Gemeinde hinaus durch seine geist= lichen Lieder zum Segen geworden. Mit der dichterischen Ader verband er verständiges Wesen. Was aber nach seinem Heimgang die Freunde an ihm rühmten, war vor allem die Persönlichkeit. "Die Lieder seiner Harfe," schreibt Petri, "wie die Predigten seiner Kanzel, das seel= sorgerische Dienen wie das ephorale Regieren — alles war der ungekünstelte Ausdruck und Abdruck seiner Persönlichkeit, nichts ein nur auswendiges, von ihm selbst abge= löstes Thun: alles war getragen von der lieblichsten Har= monie seines innern und äußern Menschen, nichts eine angenommene Geberbe. Der Friede und die Einfalt eines Kindes Gottes — Anspruchslosigkeit, Liebe, große Geduld und Sanftmuth unter Menschen in und außer dem Amte waren Grundzüge seiner Seele; und sie gaben auch dem leiblichen Menschen das Gepräge und seiner ganzen Er= scheinung die herzgewinnende Macht. Dem entsprach auch der Segen, womit Gott diesen Lehrer schmückte. Er war nicht gemacht zu den lauten Kämpfen und Schlachten mit den offenen Feinden des Reiches Christi, noch wirkte er gewaltig, aufregend und zündend unter den Gleichgültigen und Laien: es rauschte und braufte nirgends, wo er ging

und stand. Sein Wirken war still und ruhig; einfältig fäen, in Gebuld begießen und pflegen; tragen, erhalten, binden, das Kleine ausehen, das Geringe ehren und nicht bald etwas, Person ober Sache verwerfen, das war seine Art und sein gesegnetes Thun." Aus dem Lande der Oftfalen wenden wir uns noch schnell zu den Westfalen. Im Ravensberger Lande und weit über seine Grenzen hinaus ift Vater Bolkening im frischen, segensvollen Gedächtniß. Er hat sich noch burch die Zeit durchgekämpft, da das volle, unerschrocken gepredigte Wort Gottes unserm Christen= volke wie eine unerhörte Botschaft klang, der Bureaukratie einen Schauder einflößte, den Pöbel in den Städten zur Aber er hat einen Sieg nach dem Wuth entflammte. andern erhalten, daß man sehe, der rechte Gott sei zu Zion. Er hat dem deutschen Christenvolk in dreiunddreißig Auflagen die Missionsharfe in die Hand gegeben und ist auf der Kanzel eine Missionsposaune gewesen, die reichste, kräftigste und persönliche Darstellung jenes Missionslebens in unserm Volke, in welchem die Volksthümlichkeit der katholischen Feste mit der Lauterkeit des Evangeliums sie durchdrungen hat. Ein Denkmal Volkening's, an welchem die Zeit, wie wir hoffen, mit Wind und Wetter kein Zer= stören anrichten kann, sind jene Wissionsfeste im Ravens= berger Lande, zu welchen viele Tausende wandern. Kirche ober Eichenkämpe öffnen ihre Hallen, aus allen Richtungen kommen die Festgenossen, Posaunenchöre voran, ihre Wall= fahrtslieder singend, das Rauschen des Geistes wird in der großen Versammlung gespürt, Gold und Silber mit Freuden geopfert, Pfarrhäuser und Bauernhäuser geben freundliche Bewirthung, denen, die nach Gottes Reich unter den Heiden trachten, fällt das Nähere von selbst zu: Stärkung des Glaubens, Sammlung der Gläubigen, volksmäßige Christen= freude. — Wenn in Berlin, der kirchenärmsten Stadt der

Welt, mit der Zunahme der Bevölkerung die Wirkung des evangelischen Zeugnisses nicht gleichen Schritt gehalten hat den Geiftlichen darf die Schuld kaum zugemessen werden. sei nur an eine Reihe heimgegangener Männer der letzten Jahrzehnte erinnert. Da ist Jänicke in der böhmischen Gemeinde, der Mann des Gebets und der Mission; da ist Goßner, den die römische Kirche ausgetrieben, für die evan= gelische Salz und Licht; da ist Theremin, der nur den Ertrag tieffter Betrachtung vor die Gemeinde brachte und den gediegensten Glaubensgehalt in klassische Redeform zu gießen verstand; da ist Strauß, der die Erweckungspredigt aus dem Wupperthal in die Hauptstadt verpflanzte und die Gluth jugendlicher Begeisterung für das Amt, das die Versöhnung predigt, bis in das späteste Alter bewahrte; da ist Otto von Gerlach, der seine eigenthümlichste Wirksamkeit nicht auf der Kanzel und in der Gemeinde des Doms hatte, sondern auf der Kanzel und in der Gemeinde und nicht am we= nigsten im Pfarrhaus ber Boigtländischen Elisabethgemeinde, aber weithin im Lande ein Segen ward durch das Vor= bild, welches er für kirchliche Armenpflege gab, und durch die Auslegung der Schrift, mit welcher er Tausende von Pfarrhäusern segnete; da ist Snethlage, der ruhige, verständige, muthige Mann, der die Erfahrungen aus dem Dienst im Westen und Osten der Kirche, kirchenregimentliches und pastorales Geschick, die Seelsorge am Krankenbette Friedrich's Wilhelm IV. und die Seelsorge am Krankenbette der Geringsten in der Gemeinde mit gleicher Hingabe betrieb; da ist Hoffmann, der Würtemberger, der aus dem väterlichen Hause, aus dem schwäbischen Pietismus, aus dem Dienst der Basler Wission jenen unverwüftlichen Trieb nach Gestaltung des kirchlichen Lebens in den preu-Fischen Kirchendienst mitbrachte, ein Mann von vielum= fassendem Wissen, weit tragendem Blick, tiefer Anschauung

und dabei ohne Falsch wie ein Kind; da ist Bachmann, der lette unter den Heimgegangenen, bis in sein hohes Alter voll Jugendfeuers der ersten Liebe, ein sorgfältiger Forscher in der erbaulichen Literatur und eben so sorgfältiger För= derer der Erbauung seiner Gemeinde. Und unvergessen soll F. W. Krummacher sein. Des Parabelbichters dichterisch begabter Sohn, in Tersteegen's Heimath am reformierten Niederrhein geboren, durch des Vaters ehrwürdiges Vorbild früh auf den geistlichen Beruf gewiesen, als Student ein Schüler rationalistischer Lehrer, als Genosse der Burscheuschaft voll deutscher und christlicher Sehnsucht, hat er, zum ganzen Bibelglauben durchgedrungen, alle Elemente der Bildung mit dem Evangelium durchsalzen und dem Evangelium zum Dienste gestellt — ein ergreifender, weckender, hinreißender und er= bauender Prediger in Frankfurt a. M. und im Wupperthal, in Berlin und Potsdam. Die Propheten und Apostel, obwohl keine Männer nach dem Geschmack dieser Zeit, hat doch unerschrocken in diese Zeit hereingeführt. Die Vaterlandsliebe, die er aus den Befreiungsfriegen gewonnen, er seit 1848 auch in Werken der innern Mission bethätigt. Weithin in andern Völkern bekannt, hat er die Gemeinschaft unter den Gläubigen aller Nationen gefördert. Reformiert nach seiner Herkunft, war er der Mann weit= herziger evangelischer Bruderliebe, nur daß er alle Ver= flüchtigung des Worts haßte und den verschwommenen An= schauungen der Zeit mit einem kräftigen, wie er selbst sagt, massiven biblischen Realismus entgegentrat. — Und auf dem Wege von der Mark nach Baiern, bei der Wanderung durch Sachsen — wer machte nicht von Dresden gern einen Abstecher nach Lausa zu David Samuel Roller, um das Wirken eines der ursprünglichsten Geistlichen, die wir gehabt, mitanzuschauen. Ein Bauer in Kraft und Lebensart und doch voll gründlichen Wissens, von den befrem=

dendsten Manieren und der erfrischendsten Salbung, voll derber Wahrheitsliebe und demüthigster Hingabe, durch die Macht des Worts und Wandels für die Bewohner der Schlösser und Hütten ein gleich erweckliches Vorbild, ein lebendiger Beweis, wie das Licht, wenn es nur brennt, von dem verborgensten Orte weit ins Land hineinleuchtet! Und nun nach Baiern! Es ist, als ob der Herr der Kirche den Kindern Gottes einmal ein rechtes Freuden= spiel habe schaffen wollen, indem er vom Niederrhein den Pfarrer Krafft nach Erlangen rief, zwar als re= formierten Pfarrer und Professor, aber ins Lutherische Baiern, damit er die Luthersche Kirche des Landes aus dem Schlafe erwecke. Wir haben den Mann und seine treffliche Pfarrfrau schon als die Freunde von David Spleiß kennen gelernt und auf das Lob schon hingebeutet, welches ihm der Lutheraner Stahl gespendet: daß dieser strenge Bekenner des reformierten Lehrbegriffs der apostolischste Mann gewesen, der ihm in seinem Leben begegnet. "Ohne besondre geistige Gaben und wissenschaftliche Auszeichnung, so schreibt dieser, namentlich ohne große Beweglichkeit und Gewandtheit der Gedanken, aber von großer Stärke und Energie des Willens, von schlichtem Glauben an das Wort Gottes und von einer völligen, sein ganzes Wesen ver= klärenden Hingebung an dasselbe, ja Identificierung mit demselben — ein wahrhaft apostolischer Charakter — wurde er für die protestantische Landeskirche Baierns jener Sauerteig des Evangeliums, der den ganzen Teig durch= fäuert." Und Thomasius giebt ihm das Zeugniß: "Seinepersönliche Erscheinung war eine stille Predigt von der Kraft Gottes, die in ihm wohnte." Hatte das Pfarrhaus, in welchem Krafft mit seiner Frau die Jugendzeit seines Ehestandes verlebte, auf einen Jüngling wie Spleiß jene begeisternde Wirkung geübt, von der wir gehört: was

wurde es erst in Erlangen, wo immer neue Geschlechter von Jünglingen in ihm ein= und ausgingen, wo' es die Heimstätte innerer und äußerer Mission ward, ein Heerd zur Erwärmung sehnsüchtiger Herzen. — Und wenn wir aus Baiern mainabwärts fahren, so finden wir im zweiten Viertel dieses Jahrhunderts in Frankfurt a/M. an der deutsch=reformierten Gemeinde einen Mann lutherischer Her= tunft, der, wie die Stadt der Mittelpunkt der Hessischen Länder und Nassaus ist, der Mittelpunkt des dortigen Kreises gläubiger Geiftlichen und Laien in stiller Entschiedenheit und wohlthuender Wärme des Bekenntnisses und Lebens war, Johann Georg Zimmer. Aus einer Wetterauischen Müllersfamilie stammend, in Homburg vor der Höhe geboren, hatte er zuerst den Beruf des Buchhändlers er= griffen. In Hamburg war Perthes sein Lehrmeister, in Heidelberg hat er zur Zeit, als die Romantiker dort ihr Hauptquartier hatten, als junger Verleger "Des Knaben Wunderhorn" von Clemens Brentano und Achim von Arnim veröffentlicht. Aber wie blühend der Anfana seines Geschäfts= und seines Familienlebens war, Sehnsucht nach dem geiftlichen Amte blieb in ihm lebendig. Der Verleger und Familienvater warb Student In einer Gemeinde der Bergstraße begann er Candidat. seine Wirksamkeit, in Worms und Lich setzte er sie fort, in Frankfurt a/M. gewann sie ihren reichgesegneten Ab= Mit seiner Kanzel wetteiferte sein Haus in Kraft schluß. Welche Gaftfreundschaft übte das kinderreiche und Segen. Ehepaar! Wo war am Main und Neckar und Lahn ein gläubiger Candidat oder Geistlicher, der in die alte Raiser= stadt kam und nicht mit Freude das reformierte Pfarrhaus betreten hätte! Und wie wohl war in den frommen Ver= fammlungen jener Gegenden der Pfarrer Zimmer bekannt! Reiner der Söhne ift Pfarrer geworden, der Name des

einen aber, des Fabrikherrn, ist allen wohlbekannt, die für ein Gotteswerk an die Thüren der Frankfurter Christen klopfen, der Name eines andern steht mit Ehren in den Reihen derjenigen Buchhändler, die auch in ihrem Geschäft nach dem Reiche Gottes trachten. Und auch in dem Leben der Kindeskinder läßt sich der Erbsegen des Großvaters spüren. - In Baden ist Alons Henhöfer, der als katholischer Priester die Glaubensgerechtigkeit an seinem Herzen erfahren und in den Dienst der evangelischen Kirche übergetreten, neben andern Zeugen des Evangeliums der originellste gewesen. Die Gabe volksthümlicher Rede und einfältigen Umgangs mit dem Volk, welche katholischen Beistlichen nicht selten eigen ist, hat er mit herübergebracht, ein Mann von großem Glaubensmuth und großer Lebens= klugheit durch seine Einfalt, in der Schrift schneidig und praktisch, auf der Kanzel von einer so plastischen und draftischen, ernsten und gemüthlichen Beredsamkeit, daß Einem das Herz lacht und das Gewissen dröhnt. — Und enblich, das Würtemberger Land — welche Posaune blies Ludwig Hofacker, welche Harfe schlug Albert Der Nachwuchs aus Bengel's und der andern Väter Saat ist dort so stark, daß ich mich gar nicht in die Aufzählung und Kennzeichnung Einzelner einlassen darf.

Was wir beim Zusammensturz alter Einrichtungen, die einst dem Reiche Gottes dienten, zum Weiterbau dieses Reiches in Deutschland, zur Erweckung der Gemeinde brauchen, sind Persönlichkeiten. Und ich denke, die ebensgenannten Namen geben den Eindruck: der Geist Gottes hat sich an der deutschen evangelischen Kirche nicht unbezeugt gelassen. Es sind Namen von Männern, von ganzen Gottessmännern. Wie könnten wir verzagen, wenn wir an die Umwandlung denken, die geschehen ist? Zu Ansang dieses Jahrhunderts schrieb Schleiermacher über eine Versammlung

von Geistlichen zu Stolpe: "Mittwoch war die Synodalversammlung der hiefigen Diöcese, und der Probst hatte die Artigkeit, mich dazu einzuladen, damit ging fast der ganze Tag hin. Das hat mir einmal wehmüthige Empfin= dungen gemacht! Ach, liebe Freundin, wenn man so unter 35 Beistlichen ist! Ich habe mich noch nicht geschämt, einer zu sein, aber von ganzem Herzen habe ich mich hinein= gesehnt und hineingebacht in die hoffentlich nicht mehr ferne Zeit, wo das nicht mehr so wird sein können. werde ich sie nicht; aber könnt' ich irgend etwas beitragen, sie herbeizuführen! Von den offenbar infamen will ich gar nicht reden, auch wollte ich mir gerne gefallen lassen, daß einige dergleichen unter einer solchen Anzahl wären, be= sonders so lange die Pfarren noch 1000 Thaler eintragen — aber die allgemeine Herabwürdigung, die gänzliche Ver= schlossenheit für alles Höhere, die ganz niedere sinnliche Denkungsart — sehen Sie, ich war gewiß der Einzige, der in seinem Herzen geseufzt hat: gewiß, denn ich habe so viel angeklopft und versucht, daß ich sicher den zweiten ge= funden hätte." Es ist bekannt, wie nach den Befreiungs= kriegen das geistliche Regen und Ringen gerade am Oftsee= strande begann, wie damals erweckte Laien den todten Rationalismus der Geiftlichen angriffen und wie heute Laien und Geistliche im Lande zusammenstehen und das Panier des Herrn hochhalten. Fünfzig Jahre, nachdem Schleiermacher in Pommern seinen Seufzer ausgestoßen. war am Rhein und Main ein wunderlicher Krieg, welchem Tod und Leben rangen. Auf der Sandhofscon= ferenz nahe bei Frankfurt a/M., von welcher im Jahre 1848 der deutsche Kirchentag ausgegangen, erschienen von Jahr zu Jahr jüngst erweckte Candidaten und junge Pfarrer, wie Schwalben, die den Frühling verkündigten und in der alten Ansiedelung des Glaubens von den Bätern aufs lieb=

reichste willkommen geheißen. Schon drangen die gläubigen Theologen auch in die officiellen Decanatsconferenzen, von denen sonst wohl die Rede ging, daß sie möglichst rasch ad rem, b. h. zum Mittagsessen zu schreiten pflegten. Gine gewöhnliche Frage, die damals zur Erörterung gestellt zu werden pflegte, war: ob man auch zur Eröffnung der Conferenz beten solle. Ein alter Kirchenrath rieth ernstlich davon ab, denn erstlich sei der Zweck des Gebets die Her= stellung der richtigen Stimmung, da aber bei so trefflichen Männern, als die Mitglieder der Conferenz seien, dieselbe ohne Zweifel mitgebracht werde, so sei das Gebet über= flüssig, zweitens könne das Gebet in einem Nebenzimmer belauscht werden und die Conferenz in den Geruch der Frömmelei kommen, es sei in diesem Falle das Gebet schädlich. Gleichwohl ward beschlossen zu beten. Wenn dann der Decan einen ältern Geistlichen aufforderte, das Gebet zu sprechen, lehnte es dieser mit der Entschuldigung ab, daß er nicht vorbereitet sei, und die jungen Stürmer, wie sie hießen, die den gefährlichen Antrag gestellt, mußten nun auch die Koften tragen und beten. Und während so der alte Winter in seiner Schwäche ohnmächtige Schauer körnigen Gises sandte, war ein Kirchenfrühling schon im Aufblühen. Gar nicht ferne von dem Orte, an welchem solch eine Conferenz Statt fand, hatte mitten in den Bewegungen, die seit 1848 das Land umher durchwogten, ein älterer unter den jungen Geistlichen in der Gemeinde eine Er= weckung hervorgerufen, die wir jüngeren als ein Zeichen begrüßten, daß aus unserm deutschen Volke noch einmal ein evangelisches Volk werden könne, wenn nur die Kräfte des Evangeliums frisch und froh gebraucht würden. schwacher Gesundheit und starker Jesusliebe, hatte er mit seinem lockenden und bittenden Worte die Herzen getroffen. Die bewegliche Art des Volks war von der neuen Erschei=

nung ergriffen, daß ein Geistlicher mit aller Kraft sich der Seelsorge hingab. Und dieselbe bewegliche Art verstand es rasch, daß der Glaube Gemeinschaft schaffen müsse. **E3** war den Leuten mit dem zweimaligen Gottesdienst am Sonntag nicht genug: am Abend war in einem Bauernhaus freie Versammlung, die aus den geöffneten Thüren bis auf den Hof, bis auf die Straße quoll. Predigten wurden ge= lesen. Begeisterte Männer, darunter ein bäuerlicher Dichter und ein blinder Sänger, beteten und sangen vor. Theilnehmer an diesen Versammlungen nahmen zugleich herzlich Theil an der Noth der Gemeinde. Das neue Leben durchdrang das Dorf warm und voll. Wenn ich. damals noch Hauslehrer, von Zeit zu Zeit in dem Dorfe predigte und in die volle Kirche schaute und die warmen Wellen des Gesangs um die Brust fühlte und auf dem Heimweg von einigen der eifrigsten Männer begleitet ward und ihre lebhafte Rede über ihr Glaubensleben und die Bedürfnisse der Gemeinde hörte, kam mir Luther's Wort in den Sinn: "der Sommer ist hart vor der Thür, der Winter ist vergangen, die zarten Blümlein gehn herfür, der das hat angefangen, der wird es wohl vollenden". Er hat zum Anfang den Fortgang gegeben. Wie anders find die Conferenzen der Geiftlichen geworden! Wie tapfer stehen die Männer für die geistlichen Güter des Bolks in allen Gauen unsers Vaterlandes zusammen! Und neben den Fragen der Kirchenpolitik, deren Erörterung nun einmal nicht unterbleiben kann, wie allseitig werden die Fragen der Volkserneuerung, der innern Mission, des christlichen Socialismus angefaßt! Es fehlt in den Pfarrhäusern nicht an Männern in Christo.

Was sollen sie für die Gemeinde thun? Wie viel ihnen genommen — jede Stellung, die sie noch haben, sollen sie behaupten und ausnutzen. Noch haben sie die Kanzel.

Zum Zeugniß treten sie hinauf. Wenn sie's erfahren haben: es giebt eine seligmachende Wahrheit, wenn aber die Menschen umher diese selig erfahrene Wahrheit nicht glauben, was bleibt da zu thun, als daß sie vor der Ge= meinde für die Wahrheit Zeugniß ablegen? Denn das sind die drei Dinge, welche die lebendige Predigt machen: das Wort, der Glaube, die Gemeinde. Dringen wir tiefer ins Wort, vertiefen wir unsern Glauben, fassen wir mit tieferm Blick der Liebe die Gemeinde ins Auge, so wird die Predigt werden, was sie sein soll. Je weniger Hörer etwa jetzt noch kommen, desto nöthiger scheint es, das Beste in der Predigt zu bieten, damit die wenigen bleiben, damit sie andre mitbringen, damit Gottes Haus sich fülle. Es ist etwas Wahres an dem Worte, daß der Prediger predige, wie die Hörer hören. Die volle Ber= sammlung, vor die er tritt, erhöht ihm die Freudigkeit, die andächtige Stille giebt ihm den Ton inniger Zueignung, nichts Geheinmißvolleres und doch Spürbareres als die Fühlung zwischen dem Prediger und den Hörern. Aber das andre Wort muß doch vor allem seine Wahrheit behaupten: wie der Prediger predigt, so hören die Hörer. Darum soll der Geistliche die heilige Stätte, die das große Vorrecht hat, daß auf ihr von den höchsten Dingen vor einer lauschenden Versammlung geredet wird, unter dem Gefühl der Verantwortlichkeit, der Gottessendung betreten: vielleicht bin ich heute zum letztenmal zur Predigt berufen — gieb mir, o Gott, daß ich von der Fußsohle bis zum Scheitel von deinem Geist ergriffen werde! Vielleicht schlägt da unten ein Herz, das grade heute reif zum Glau= ben, zum Frieden ist — gieb mir, o Gott, wenigstens für Eine Seele heute das rechte Wort! — Noch haben die Beist= lichen in der Schule ein Verhältniß zu den Kindern, zu der Lämmerheerde des Herrn. Daß wir doch die Kleinen nicht verachten! Welch eine Wirksamkeit, welch eine Wonne, den Kleinen Jesum vor die Augen malen, sie durch die Geschichte alten und neuen Testaments nur immer auf den Einen hinweisen zu dürfen, welcher der Schönste ist unter den Menschenkindern, und mit ihnen zu seinem Preis zu fingen! — Noch ist die Einsegnung eine feste kirchliche Nicht gefühlig weich und nicht lehrhaft trocken sei der Unterricht, sondern bestimmt, frisch, warm. Im Ganzen darf man sagen, daß in Stadt und Land ein eifrig und liebevoll ertheilter Confirmandenunterricht, ein väterlich herzlicher Verkehr mit der Jugend, ein inbrünstiges Gebet vor und mit ihr, ein freundliches Sichbekümmern ihre Verhältnisse noch immer zwischen Seelsorger und Kind ein inniges und festes Band schlingt. Und das Auflegen der Hände ist noch immer Freude, freilich mit Zittern gemischt, aber doch zugleich Freude in Hoffnung. — Und nun gilt es, daß der Seelforger die Verbindung hege und Ob die gute alte Katechismuslehre durch Gesetzwang nicht herzustellen ist, wer hindert den Geist= lichen zu locken und zu laden, anzuziehen und festzuhalten? Er sei nur selbst lebendig und gebe aus seinem Schatz Altes und Neues. Wenn er Futter streut, werden die Böglein schon geflogen kommen. Und wenn er Augen und Ohren aufthut, um zu erfahren, was in den Häusern sich ereignet, und in herzlicher Menschenfreundlichkeit Licht, Brod und Salz des Worts zu den Pfarrkindern bringt, — auch manches in Mißtrauen verschlossene Herz wird sich erschließen. An die Weltlichkeit mache er keine Einräumung. sagen die Weltkinder selbst: "ein guter Gesellschafter ist's, er hätte nur nicht Geistlicher werden sollen". Aber an gemeinnützigen Dingen, die nicht wider Christum sind und darum für ihn, nehme er aufrichtigen Antheil. Und ob sein Einkommen gering bleibt, — wie Paulus sich nicht wollte

den Ruhm zu nichte machen lassen, daß er das Evangelium umsonst predige, so beweise heute der Geistliche innerhalb der Schranken, die ihm gesetzt sind, einen hochherzigen, unseigennützigen Sinn, daß er unter den Letzten beim Nehmen, der Erste zum Geben sür Gottes Reich und des Volks Erledigung sei.

Die Persönlichkeit des Pfarrers wird auch in Zukunft die mächtigste geiftliche Einwirkung auf die Gemeinde aus= üben. Das schließt die Laienhilfe nicht aus. Gegentheil, je brennender das Verlangen des Geistlichen ist, daß Gottes Reich in der Gemeinde gebaut werde, je glaubensinniger seine amtliche Wirksamkeit auf dem Grunde des königlichen Priesterthums aller Gläubigen, der Gottes= kindschaft und der Christenbrüderschaft, sich vollzieht, desto willkommner wird ihm jeder Mann in Christo sein, der mit ihm am Netze ziehn will. Freilich die Absicht, welche den neuen Kirchenverfassungen, z. B. der Preußischen, zu Grunde liegt, "den sogenannten Laienstand so zu organi= sieren, daß die in demselben vorhandenen kirchlichen hand= lungsfähigen Kräfte zum Dienste in den Aufgaben des Gemeinwesens in möglichstem Umfange herangezogen werden", ist von manchen Gemeindekirchenräthen seltsam verstanden worden. Sie haben sich hauptsächlich auf das Recht und die Pflicht gelegt, Verstöße des Geistlichen in der Amtsführung oder dem Wandel in ihrem Schooße zur Sprache zu bringen, und haben babei vor allem die gläubigen, die wirksamen, die energischen Geistlichen ins Auge gefaßt, ob an ihrem Zeuge nichts zu flicken, ihrem Gange kein Stein in den Weg zu werfen sei. Anklagen und Proteste, die nicht gegen geringen, sondern gegen großen Eifer gerichtet waren, hat man beschlossen. Mer der Beruf, welcher den Gemeindekirchenräthen por angewiesen ist, "in Unterstützung der pfarramtlichen Thätig=

keit nach bestem Vermögen zum religiösen und sittlichen Aufbau der Gemeinde zu helsen, insbesondere christliche Gesinnung und Sitte in der Gemeinde, sowohl durch eigenes Vorbild, als auch durch besonnene Anwendung aller dazu geeigneten und statthaften Wittel aufrecht zu erhalten und zu fördern, für Erhaltung der äußern gottesdienstlichen Ordnung zu forgen und die Heilighaltung des Sonntags zu befördern, die religiöse Erziehung der Jugend zu beachten und die Interessen der Kirchengemeinde in Bezug auf die Schule zu vertreten, die kirchlichen Einrichtungen für Pflege der Armen, Kranken und Verwahrloften zu leiten," - ift dieser Beruf von jenen klagenden und protestierenden Gemeindekirchenräthen denn kraftvoll ergriffen worden? Hat man nicht die Dinge, in welchen der Laien= dienst das geistliche Amt unterstützen sollte, mit ihrer ganzen Last auf den Schultern der Geistlichen gelassen? Sind denn in den Gemeindefirchenräthen die Ankläger der Geistlichen zugleich solche Männer, welche durch regel= mäßigen Kirchenbesuch sich auch nur in den Stand setzen, ihrer Pflicht zu genügen und für die äußere gottesdienstliche Ordnung zu sorgen? Wo sind unter den Gemeindekirchen= räthen, welche gegen die Geistlichen protestieren, die Proteste gegen die Entheiliger des Sonntags? Und wenn gelegentlich die Pflicht, auf die religiöse Erziehung der Jugend zu achten, dahin gewandt worden ist, daß man die reich gesegneten Sonntagsschulen bemäkelt hat, wo ist der Einspruch gegen die Fortbildungsschulen, die während des Gottesdienstes gehalten werden? Und was die Armen, Kranken, Verwahrlosten betrifft — ich habe den Eindruck, als ob sich die Geistlichen in der Sorge für dieselben, welche so viel Schreiberei, Geldmittel und Bänge nöthig macht, sich herzlich nach Laienhilfe sehnten, aber doch ziemlich allein gelassen werden. — Es ist offenbar: die Qualification, welche der

Paragraph des Gesetzes auch Männern von der schwächsten, kaum mit der Lupe zu erkennenden Kirchlichkeit zuschreibt, erweist sich, wenn's kirchliches Handeln gilt, bei vielen als vollständige Unfähigkeit. Nun hat der Geistliche alle Ur= sache, darüber zu wachen, daß zur Mitleitung der Gemeinde nur firchliche, gläubige, tüchtige Männer berufen werben. Sind aber solche berufen worden, denen diese Eigenschaften fehlen, dann mag er den Versuch machen, ob ihnen nicht durch das Amt etwas Verstand in kirchlichen Dingen beizubringen ift. Der Paragraph giebt ihm das Recht, das eigentliche christliche und kirchliche Leben der Gemeinde, seine Hinderung und seine Förderung immer wieder zur Sprache zu bringen. Und wenn in den Laien, je unkirchlicher sie sind, desto größere Zuversicht zu sein pflegt, über alle Angelegenheiten der Kirche mit= und abzusprechen, so müssen die bestimmten sichtbaren und greifbaren Dinge in der Nähe über jene Gefahr allmälig hinweghelfen, daß der Gemeindekirchenrath sich wie eine Generalspnode geberde und große Kirchenpolitik mache ober, wie ein ökumenisches Concil, Bekenntnisse schaffe. An den Aufgaben für die eigene Gemeinde, welche dem Gemeindekirchenrath durch die Ver= fassung gestellt und nach dem Bedürfniß der Zeit zugewiesen werden, wird sich jene Scheidung vollziehen zwischen solchen Mitgliedern, die unter der Gunft des weitgeöffneten Thors ber Wahl hereingekommen sind, ohne mit der Kirche, ihrem Bekenntniß, ihrem Gottesbienst noch durch irgend ein persönliches Band, durch irgend ein Interesse der eigenen Seele verbunden zu sein, lediglich um das Schwert der Freisinnigkeit gegen den orthodoxen, lutherischen, pietistischen Geistlichen zu zücken, und solchen, die freilich ohne tiefere Gründung in der Wahrheit der Schrift doch für sich und ihr Haus Erbauung, für die Gemeinde Gebeihen, für die evangelische Kirche dem Staate gegenüber Selbständigkeit

und gegenüber der Kirche Roms eine edle, fromme und freie, heiligende und bildende Einwirkung auf das Volksleben wünschen. Es ist zu hoffen, daß auf der einen Seite mancher einsieht, seine Theilnahme an der Gemeindeleitung sei ein völlig versehlter Beruf, und daß auf der andern Seite mancher ehrliche Mann durch die Theilnahme an kirchelichem Thun nach dem Maß seiner Kraft christlich wachse.

Welch ein Gewinn war' es, wenn es dem Geistlichen gelänge, auf dem Wege wirklicher Arbeit die Kreise, aus welchen namentlich in den Städten vorzugsweise die Gemeindekirchenräthe gewählt werben, die sogenannt freisinnigen Kreise, und die Kreise, in welchen auch ohne Aufforderung durch die Berfassung und Eingliederung in ihren Organismus rein aus der Dankbarkeit für die empfangene Gnade, aus dem Trachten nach dem Reiche Gottes das Zeugniß des Glaubens und das Werk der Liebe lebendig war, die sogenannten gläubigen Kreise, einander näher zu bringen. Denn das ist der ungesundeste Zustand für die Kirche, wie er sich uns in diesen Tagen hier und da darstellt, wenn die Verfassung vor dem Leben und das Leben vor der Berfassung flieht, wenn die verfaffungsmäßig Gewählten die gläubigen Männer und zum Danke bafür die Gläubigen die verfassungsmäßigen Hier macht sich ein Mann, der in Organe geringschätzen. der Gemeinde als unkirchlich und ohne Opferwilligkeit für das Gemeinwohl bekannt ist, in dem Gemeindekirchenrath und auf der Synode breit, und bort ist ein andrer, der jeden Sonntag seinen Sitz in der Kirche einnimmt und in der Gemeinde an der Pflege der Armen und Kranken, an der Bewahrung und Rettung der Jugend lebhaft Theil nimmt, aber es ist keine Möglichkeit, einen solchen bei Wahl durchzubringen. **Vielleicht** wäre die innere Mission das Werk, welches, von den Gläubigen eifrig betrieben, auch jenen Freisinnigen, wenn sie doch das Herz

auf dem rechten Fleck haben, Achtung uud Theilnahme einflößte und so eine Annäherung zwischen ihnen anbahnte. Denn leichter als für die Heidenmission erwärmen sich städtische, gebildete Leute, wenn sie noch eine selbständige Meinung haben und nicht auf eine ausgegebene Partei= losung jedes Werk, das von dem Bibelglauben unter= nommen wird, bekämpfen, für die innere Mission. predigte einst in einer großen Stadt am Epiphanientag und suchte das schlafende städtische Gewissen zur Theilnahme für die Bekehrung der Heiden zu erwecken. Einer der Zuhörer ging heim in dem unbehaglichen Gefühl, daß ihm die Predigt etwas zugemuthet, wozu er noch keinen Trieb aus der Tiefe empfinde, und um den Stachel loszuwerden, schickte er sofort eine bedeutende Summe an einen der Stadtmissionare. In einer andern großen Stadt rief ein Ge= lehrter auf der Synode aus: "keinen Groschen für die Heiden= mission", aber der Bericht eines Stadtmissions-Geistlichen hat ihn so erwärmt, daß er den Antrag auf Druck und auf Förderung des Werkes stellte.

Innere Mission, überall ein unumgängliches Werk, wo Volkstirche ist, unter allerlei Namen zu allen Zeiten getrieben, damit die durch die volkstirchliche Kinderstause in die Kirche Ausgenommenen ihr trop den Einsslüssen der Welt bewahrt bleiben, in Deutschland in der pietistischen Zeit durch August Hermann Francke mit wundersbarer Kraft des Glaubens und der Liebe für die evangelische Kirche ins Werk gesetzt, von dem warmen Hauche, der von der Erneuerung des Christenlebens in den Bestreiungskriegen ausging, neu belebt, im Jahre 1848 durch den größten Herold, den sie je gehabt, durch Wichern als eins der Hesormatoren in Wittenberg als eins der Heilmittel für unsre Volksschäden laut gepriesen, diese Auswirtung des Christenglaubens in der Liebe, diese Eins

mengung des Sauerteigs ins Volksleben ist in diesen letzten Jahren weithin in Deutschland zu neuer Wirkung und vollerer Anerkennung gekommen. Sie ist keine Zerrüttung der Ordnungen, in welchen das Leben aus Gott sich dem Leben des Volks mittheilen soll, wie man wohl gemeint hat, sie ist eine Hilse für diese Ordnungen. Der Kirche Amt und Organisation erkennt sie voll an und gern thut sie an dieselben angelehnt ihr Werk. Aber wo das Amt kein Leben bringt und die Organisation es ausstoßen will, da schreitet sie trot Amt ober Organisation weiter, in dem Christen= recht und der Christenpflicht, das Evangelium auf den Leuchter zu stellen, den Elenden zu helfen und die Schäden des Volks zu heilen. Für den Staat als göttliche Ord= nung hat sie vollen Sinn, aber wo des Staats Gesetze das fittliche Leben des Volks beeinträchtigen, da gestattet sie sich, die Regierung und die Abgeordneten auf diese Gefahr hin= zuweisen, und was der Staat mit dem Gesetze nicht ver= mag, das sucht sie durch die freie evangelische Liebe zu Damit es der Schule an Lehrkräften nicht fehle, bewirken. darum bemüht sie sich, die Jugend für den Schuldienst zu gewinnen, aber sie wacht auch darüber, daß die Schule der Kinderwelt das Evangelium glaubenswarm mittheile. Und was endlich die Familie betrifft, so hat die innere Mission keine andere Wahrheit entschiedener bezeugt, als daß nach Gottes Willen aus der Familie das Leben des Bolks und der Kirche seinen ersten, reichsten Segen em= pfange, und ob sie für die Sonntagsfeier einsteht ober für gute Bücher, ob sie die Wände mit Bilbern schmückt oder die Räume mit Liedern füllt, ob sie durch die Stadtmission die zerrütteten häuslichen Verhältnisse zu ordnen fucht oder die Familienlosen in familienhaften Anstalten bewahrt und rettet, immer ist's die Familie, der ihre innigste Sorge gilt. Aber die innere Wission, an alle

diese Ordnungen sich anschließend, durch alle hindurch= wirkend, ist etwas anders als jede einzelne ober die Summe derselben, sie ist der freie Zusammenschluß aller lebendigen Kräfte des Glaubens und der Liebe zur Weckung des Lebens, zur Ueberwindung des Todes, etwas von jenem christlichen Socialismus, dessen Grundlinien in dem Bilde der aposto= lischen Gemeinde uns gezeichnet sind, jene aus der Verant= wortlichkeit Einer für alle, aller für Einen hervorgehende Arbeit, die nicht spricht: was dein ist, das ist mein, gieb darum her! sondern spricht: was mein ist, das ist dein, nimm darum hin! Und wenn wir fragen, von wannen denn der Einfluß der innern Mission sich am stärksten bemerklich gemacht, so werden wir abermals, nicht allein, aber haupt= sächlich, auf die Pfarrhäuser gewiesen. Vor fünfzehn Jahren gab ein englischer Theolog, der deutsche Zustände sich gründlich angesehen hat, ein Buch heraus "Praying and Working". Er erzählt seinen englischen Lesern, wie er Gebet und Arbeit in Deutschland kennen gelernt in den Häusern und Anstalten von Ludwig Harms, Wil= helm Löhe, Theodor Fliedner und Heinrich Wichern. Nach dem Pfarrhaus in der Lüneburger Heide, von welchem der starke Antrieb für Heidenmission aus= gegangen, sind die lieben Leser bereits geführt worden. Wichern's Haus ist nie ein Pfarrhaus gewesen, weil der Hamburger Candidat, den die Universität der Stadt A. H. Francke's zum Doctor der Theologie ernannt, nie Pfarrer gewesen, auch nicht einmal die Ordination empfangen. Aber eben dadurch, daß er ohne ein Amt in der Kirche für die Kirche, sofern sie nicht eine Anstalt allein ist, sondern ein getauftes und zum Himmelreich berufenes Volk, die größten Dienste geleistet, hat er die enge Vorstellung vom ge= wöhnlichen Kirchendienst in die weite der Arbeit für das Reich Gottes verwandelt und andern Theologen Muth ge=

macht, statt nach dem Amte zu hangen und zu bangen und im Hangen und Bangen Jugend und Kraft zu verlieren, frisch und froh in die Arbeit zu treten, die der Herr zu jeder Stunde für den Gläubigen bereit hat. Und dieser Candidat Wichern, dessen Haus vom Anfang an nicht Pfarrhaus, sondern Rettungshaus für Kinder und Brüderhaus gewesen, wie viel Segen hat er den Pfarrhäusern gebracht, zunächst durch den allgemeinen Einfluß, den das Werk der innern Mission geübt, dann aber auch durch die stattliche Zahl junger Theologen, die aus dem Rauhen Haus in's Pfarr= haus gezogen sind und von dem Pfarrhaus aus innere Mission getrieben haben! Und neben dem Candidaten Wichern — der Pfarrer Theodor Fliedner, der, aus einem Pfarrersgeschlecht stammend, eine ganze von Söhnen, die Pfarrer sind, der Gemeinde hinterlassen, der aus dem Pfarrhaus heraus das große Diakonissenhaus in Kaiserswerth gestaltete und mit seinen Schwestern der evangelischen Kirche in brei Welttheilen dient, und der Wilhelm Löhe, der das Dörflein dettelsau diesseits und jenseits. des Oceans bekannt gemacht, ein Lutheraner, der sinnreich und stilvoll den Geist der alten Kirche in sich aufgenommen und in dem Wissions= trieb der Kirche der Gegenwart erneuert hat, auch er ein Vater der Diakonissen, daneben ein Erzieher von Evangelisten für die Deutschen in Nordamerika. Und diese großen Beispiele sind begleitet von vielen weniger augenfälligen: dort gründet ein Pfarrer ein Rettungshaus, weil er selbst keine Kinder hat, dort ein anderer eins, weil ihm Gott seine Kinder genommen, dort ist ein Pfarrhaus Agentur für driftliche Schriften, bort ein anderes Seminar für junge Lehrer — sollten diese Beispiele nicht Nachfolge er= wecken? Nicht jeder ist berufen, ein besonderes Werk der innern Mission zu thun. Aber keiner, so dünkt mir, kann

derselben entbehren. Und ob der Geistliche in der Stadt am stärksten auf dieselbe als eine Ergänzung seiner Amts= thätigkeit hingewiesen ist, auch der Landgeistliche wird in vielen Fällen keinen Rath wissen ober ihn in der innern Mission suchen. Wenn er in den Wegen des Pfarrers Oberlin die Kinder vor ihrer Schulpflichtigkeit schon sam= meln will, so muß ihm die innere Mission die Lehrschwester Was soll er mit dem Kinde anfangen, das ohne Familie oder in verderbter Familie an Leib und Seele zu Grunde zu gehen droht, wenn nicht die Thür eines Ret= tungshauses sich ihm aufthut? Eine Jungfrau, ein Jüng= ling, die er eingesegnet, gehn in die Stadt. In der Angst seines Herzens um die lieben, bisher lieblich gediehenen jugendlichen Seelen findet er Trost in der Empfehlung, die er ihnen an die Jünglings= und Jungfrauenvereine der Stadt mitgeben darf. Aber es kommt das Gerücht aus der Stadt: ein Jüngling aus beiner Gemeinde ist auf schlimme Wege gerathen — die Stadtmission hilft ihm, ben Verlorenen suchen und zurechtbringen. Eine Tochter der Gemeinde ist tief in die Sünde gesunken — die Magda= lenenhilfe, die in der Stadt besteht, nimmt sich der Ver= Auswanderer gehen nach Amerika: sie werden lornen an. auf den Auswanderergottesdienst der Hafenstadt gewiesen, in welchem sie am Abend vor der Abfahrt den letzten Segen der heimathlichen Kirche empfangen. Es gilt zu den Ver= sammlungen, welche der Geistliche hält, gute Bücher wohl= feil zu gewinnen: durch Hilfe der innern Mission empfängt er die Verzeichnisse. Die Kirche bedarf eines Schmucks: ein Verein für kirchliche Kunst ist zum Rathe bereit. Und wie viele Fälle wären noch aufzuzählen, in denen sich die gewöhnlichen Wege und Mittel des geistlichen Amtes unzulänglich erweisen und die innere Mission eine freundliche

Helferin ist. Bleibt der Geistliche dieser Arbeit fern, so geräth er in viele Verlegenheit. Tritt er in dieselbe mit ein, so gewinnt er für sich selbst das erfrischende Gefühl, in einem großen Zusammenhang wirksamer Kräfte zu stehen, und vor der Gemeinde steht er als ein Mann, der Bescheid weiß und den Bedürstigen uneigennützig räth, und hilft.

Ich muß von dem Pfarrer zur Pfarrfrau mich wen= den, sonst könnte man sagen, ich habe nichts vom Einfluß. bes Pfarrhauses auf die Gemeinde gesagt. Auch von Pfarr= frauen ist viel Löbliches gedruckt. Das Leben der Heim= gegangenen ist als "Spiegel edler Pfarrfrauen" den noch Wallenden vorgehalten worden. Aber bleibt das beste Leben der Pfarrer verborgen — mit Chrifto verborgen mit Gott —. wie vielmehr das der Pfarrfrauen. Sie schweigen in der Gemeinde, und selbst im eigenen Hause wirken sie ohne viele Worte durch ihren Wandel. Aber sie wirken im Hause und wandeln wohlthätig in der Gemeinde. Gott sei gepriesen für allen Segen, den er unserm Volke auch heute und wie mir scheint in einem steigenden Maße durch die Pfarrfrauen giebt! Ich bedaure, daß ich nicht, wie ich oben "aus den Papieren eines Land= geistlichen" die Schilderung eines ländlichen Pfarrlebens. gegeben, in gleicher Weise die Schilderung aus den Auf= zeichnungen einer Pfarrfrau geben darf, die vor mir liegt. Wie verschieden sonst die Verhältnisse sind: Nord und Süd, die nordbeutsche Gemeinde reich, die süddeutschearm, so trifft doch die Pfarrerin mit dem Pfarrer in vielen Punkten zusammen. "Eine eigentliche Wirksamkeit in der Gemeinde erkannte mir mein Mann nicht zu. Meinen Beruf sah er für mich vor allem im eigenen Hause und in der eigenen Familie, die mir ja auch der Pflichten genug

brachte. Nehme ich ihm diese Sorgen und alle häuslichen praktischen Dinge ab, so mache ich ihm das Herz leicht und die Hand frei für sein Amt: das sei vor der Hand genug und das Weitere werde sich finden." Und das Weitere fand sich. Zunächst hatte sie mit dem Manne die schwere Zeit von 1848 zu bestehen: am Sonnabend in der mondhellen Nacht, während der Pfarrer darüber sinnt, wie er morgen die Gemeinde erbauen will, fliegen schwere Steine wider die Laden des Pfarrhauses, und bald darauf erklären die Dienstmädchen, daß sie beim Wasserholen vor den Stein= würfen ihres Lebens nicht sicher seien. Ein andres Mal trug eine Predigt über die Trennung der Schule von der Kirche und der Kirche vom Staate dem Pfarrer eine gar stattliche Kapenmusik ein. Den Schluß bildeten die Rufe "nieder mit den Pfaffen", "unser Cantor lebe hoch". Des Cantors ganzes Verdienst bestand in dem Versprechen: wenn nun alles zum Umsturz käme, fiele den Leuten der Pfarrader zu. Der Pfarrer war schwer angesochten, weil er glaubte in der Gemeinde nichts mehr wirken zu können. · Aber die Pfarrerin tröstete. "Ich glaube, ein Engel vom Himmel hätte damals hier nicht mehr ausgerichtet. Es gab schwere Stunden, die mich oft in heißes Gebet zum Herrn trieben, daß Er möge durch seinen Geist die harten Herzen lebendig machen, und meinem Manne immer neue Kraft geben, sein Werk zu treiben. Und diese Kraft kam ja stets von neuem, und der Herr, der allein die Herzen kennt, weiß, in wie weit hier und da jetzt der Glaube gemehrt und das neue Leben erwacht ist. Sein Wort recht verkündigt kann ja nie ganz leer zurückkommen." Die bose Zeit ging vorliber. Der Pfarrer blieb und die Pfarrerin kam in immer reichere Beziehungen zu der Gemeinde. Armenpflege war in der Gemeinde nicht sehr viel zu treiben, denn sie

war reich. Aber geselliger Verkehr war erwartet, so un= befangen konnte er nicht Statt finden, wie er mit einer rein ländlichen Bevölkerung von einheitlicher Anschauung und Sitte gepflegt wird, benn ber Reichthum der Bauern hatte "Ich verkehre mit den Leuten Halbbildung im Gefolge. wie mit allen andern gebildeten Menschen, und wäre dem nicht so, so würden sie es bitter empfinden. Doch ist die Leichtigkeit und Unbefangenheit unmöglich, mit der man sich sonst berührt, ohne fürchten zu müssen, daß man verletzt oder nicht recht verstanden wird. Es ließe sich mit mir ja recht gut umgehen, hatte man einst einer Bekannten von mir erzählt, nur merke man stets die Pastorfrau. sollte das gewiß nicht sein, wie es meine Freundin, auch Pfarrersfrau, aufgefaßt hatte, sondern entschieden mehr Tabel, vielleicht auch nicht unverdienter. Getroft kann man es aber unter die Leiden eines ländlichen Pfarrhauses rech= nen, daß man sich oft die schönsten mühsam aufgesparten Tages= oder Abendstunden rauben lassen muß durch Leute, mit denen es immerhin einige Qual ist, sie zu verleben, und unmöglich, ein irgendwie erquickliches ober nugbringendes Wort zu reden." Weihnachtsbescheerungen, welche das Pfarrhaus den Kindern wohlhabender Eltern für empfangene Freundlichkeiten der Eltern bereitet, wurden von diesen an den Kindern des Pfarrhauses erwidert. Das verwöhnte diese. Das Pfarrhaus kam darum auf den Gedanken, ein= mal die Eltern einzuladen. Für einmal waren der Gäste zu viele, es verdroß die zweite Hälfte, daß sie nicht die Bei der zweiten Einladung kam Niemand. Später versuchte es auf die Bitte geistig regsamer Mäd= chen im Dorfe die Pfarrerin mit einem Lesekranz. der Hand einer Literaturgeschichte wurden Dichterwerke ge= Ein gutes, braves Mädchen hatte sich gekränkt ge= lesen.

fühlt, daß sie nicht zugezogen war, sie könne doch auch lesen, wenn auch nicht gerade so nach dem "Semikolon". dem Lesekranz entwickelte sich ein kleiner Missionsverein, vielleicht zunächst mehr aus Liebe zur Pfarrerin, als aus Interesse für die Mission, aber die Gelegenheit zu einem tiefern Einfluß auf die jungen Mädchen war doch gegeben. Es kam der Krieg und die Pfarrerin befand sich bald mit den Frauen und Jungfrauen in der lebhaftesten Arbeit für die Verwundeten. Eine Verlosung ward veranstaltet. Das schöne Rückenkissen, das die Töchter des Pfarrhauses gestickt hatten, gewann ein Ochsenknecht. Man hatte es ihm abkaufen wollen, doch er hatte gesagt: "dat is mick nich "Du hast ja doch kein Sopha, wu Du det kannst "Dat is mick ganz egol. Det schaff ick mick och wol noch an." Dann kamen die Jungfrauen und brachten Geld zu einer Fahne. Die Pfarrerin hätte lieber eine neue Altarbekleidung gehabt. Aber sie war den Jung= frauen zu Willen, und die schöne Fahne, köstlich gestickt mit der Zeichnung und Inschrift, welche die Pfarrerin vor= geschlagen, ward der Gemeinde übergeben. Es blieb auch der kirchliche Schmuck nicht aus: Crucifix und silberne Oblatenbose und Anderes mehr, alles durch die Vermittlung der Pfarrerin von den Pfarrkindern gestiftet. "Und was giebt es sonst zu thun? Ich könnte es vielleicht mit wenigen Worten sagen, und doch ist es mehr, als ich neben den nächsten Pflichten für die Meinen, Haus und Garten zu leisten im Stande bin. Bald giebt es Suppe ober Er= frischungen zu bereiten für Kranke und Wöchnerinnen, sie zu besuchen, der Pathen zu gedenken und sie zu beschenken, der Menge der Armen, die täglich an die Thür klopfen, zu öffnen und zu geben, bald für die vielen Kinder är= merer Leute, die sich hier um den Weihnachtsbaum sam=

meln, zu sorgen und zu nähen. Und muß man nicht Zeit haben sür Verständige und Unverständige? Und wie gern hat man sie, sobald man wirkliche Noth lindern oder Beistand leisten kann! Oft hat mich ein heller Blick erfreut aus einem mir schon fremd gewordenen Gesichte oder ein: Sie kennen mich nicht? Ich bin doch so oft bei Ihnen gewesen zu Weihnacht! Darauf freuen sich, wie ich höre, die Kinder schon im Sommer bei der Feldarbeit." Und dann erzählt die Pfarrsrau von jenen dunkeln Stunden, die sie mit angesochtenen Müttern und Frauen verlebt, von dunklen Stunden, in denen doch der schöne Gottesglanz der Inahe in Christo immer heller ausleuchtete und die für viele künftige Freuden die Geburtsstunden waren.

Eine Pfarrfrau, die keine Arbeit in der Gemeinde suchte, sondern dieselbe an sich herankommen ließ, wie viele Fäden hat sie doch allmälig zwischen dem Pfarrhaus und der Gemeinde hinüber und herüber gesponnen gesehen! Außer dem eigentlich Geistlichen, darauf weist das eben Gehörte hin, ist es Vaterlandsliebe und Kunst, die vom Pfarrhaus den Hauch der Begeisterung und den schönen Schmuck in die Gemeinde bringen sollen. Zeiten wie das Jahr 1870 haben unter allem andern auch den Segen, daß sie die Menschen, die sich sonst nicht begegnen oder nicht verstehen, einander in der Wonne, einem großen Volk anzugehören, nahe bringen, daß die Geistlichen durch die volle Gluth ihrer Liebe für das Vaterland bei dem Volke an Achtung gewinnen, daß das Volk in der Erschlossenheit des Gemüths für Gottes neue große Thaten auch der Offenbarung seines Heils sich empfänglich zeigt. Aber auch in gewöhnlichen Zeiten muß die Gemeinde den Eindruck haben, daß die Königstreue und die Volksliebe nirgends einen wärmeren Heerd als im Pfarrhaus hat.

Nicht das ist zu rathen, daß sich der Pfarrer mit einer bestimmten politischen Partei gar zu laut verbinde. gewinnt ja freilich den Anschein, daß je länger mehr die religiösen Parteien auch politische und politischen auch religiöse werden. Aber bedenklich ist's immer, wenn der Ernst für das Reich Gottes mit dem Treiben einer bestimmten politischen Partei verbunden scheint, denn alles Unlautre der Politik kommt dann auf Rechnung der ernsten Christen. Der Geistliche sei darum mäßig in dem Geltendmachen politischer Anschauungen in der Gemeinde. Das hindert nicht, daß er in allen Fragen, in welchen die höchsten Güter auf dem Spiele stehen, seine Ueberzeugung mannhaft ausspreche. Denn wenn eine Partei uns die Ehe und die Schule verweltlicht, wenn eine andere die Grundfesten der Gesellschaft unterwühlt, hier sich zu wehren, das ist nicht politisches Treiben, das ist christliches Zeugniß, das ist Dienst für die Kirche. christliches Zeugniß ist die Vaterlandsliebe. Heilige, glühende Liebe zum Land und zum Volk, das Daheimsein in der Geschichte und in dem ganzen geistigen Leben des Volks in Kunst und Poesie, in Spruch und Brauch des Volks, nirgends hab' ich sie reicher und lebendiger gefunden als im Pfarrhaus. Und vom Pfarrhaus weht ihr Hauch in die Gemeinde. Lieblich ist der Einfluß, der von dem Kunstsinn ins Dorf ausgeht. Ich traf jüngst mit dem Oberbürgermeister von Berlin in einer Vorstadt zusammen. "Haben Sie sich diesen Platz schon betrachtet?" fragte er mich und deutete auf eine saubere Parkanlage, die auf einer noch jüngst wüsten Stelle entstanden war. "Es ist von der größten Wichtig= keit," fuhr er fort, "daß unser Volk solche Plätze hat." "Ja," sagte ich, "es sind die Lungen, mit denen unsre großen Städte athmen." "Sie sind mehr," erwiederte er, "sie wecken

in unserm Volk den Sinn für das Schöne." Wenn in einer großen Stadt der äußere Schmuck von den städtischen Behörden in die Hand genommen wird, wenn in kleineren zur Ergänzung der städtischen Anlagen "Berschönerungs= vereine" sich bilden — auf den Dörfern fällt die Pflege des Schönen vor allem dem Hause zu, welches zugleich eine Quelle der Wahrheit und der Liebe sein soll. giebt deutsche Landstriche, in welchen dem Volk der Sinn für Ordnung, Sauberkeit und Zier angeboren ist, andre, in welchen mit der Zunahme des Wohlstandes und des Verkehrs auch der Trieb, Haus und Hof und Garten in gutem Stande zu erhalten, zugenommen hat. Aber sollt' es nicht Dörfer geben, in benen die Häuser wenig Lockendes haben und den Eintretenden durch Schmutz und Dunst er= schrecken, in denen die Regeln der Landwirthschaft und Schönheit zugleich durch ungeregelten Erguß der Mistjauche verletzt werden, in denen der Friedhof einer Wüste gleicht und die Kirche mit Spinnengeweben gefüllt ist, wenn nicht vom Pfarrhaus her auf Besserung gedrungen wird? Ein schöner Holzschnitt an der Wand, "Gelbreiglein und Rosen= stöcke" an den Fenstern, im Hof feste Ordnung, im Garten ein Blumenbeet zum Sonntagsstrauß, die Gräber in guter Pflege, in der Kirche vor allem Reinlichkeit und nach und nach Altar und Geräth in kirchlichem Stil hergestellt das alles kann durch die verständige Einwirkung des Pfarr= hauses zu Stande kommen.

Und auch andre Wohlthaten, die gemeiniglich bei der ländlichen Bevölkerung noch stärker ins Gewicht fallen, verdankt die Gemeinde dem Pfarrer. Ist er nicht der eifrige und verständige Fürsprecher derselben bald bei dem Gutsherrn, bald bei der Behörde? Tritt er nicht, wo von irgend einer Seite der Gemeinde Gefahr droht, dem

Dränger entgegen? Wenn bie alten Kirchenbücher ihren Mund aufthun wollten — wie viel tapfre und fromme Thaten der Pfarrer in Kriegsnöthen würden sie zu er= zählen haben! Es giebt Pfarrer, die mit rührender Treue Collectenreisen angetreten haben, damit ihre Gemeinden einen Neubau der Kirche, die Aufstellung einer Orgel möglich machen konnten. Und wenn das Feuer im Dorfe gewüthet, wenn der Hagel die Ernte zerstört, wenn durch den gebrochenen Deich die Wasser die Häuser überflutheten, wer steht nicht blos in der Bitte, welche in die Zeitung gerückt, sondern auch in der Fürsorge, die in der Gemeinde getroffen wird, vornan? Es ist der Pfarrer, der im Hin= weis auf die Barmherzigkeit Gottes zur Barmherzigkeit mahnt, es ist der Pfarrer, der in der Nachfolge Jesu Christi den Jammer des Volks zu lindern sucht. Ja, mancher, der nie sonst gewagt hätte, ein Erzeugniß des Geistes zu veröffentlichen, gewinnt durch die Noth der Gemeinde Muth, der eine läßt Predigten für die Abgebrannten drucken, der andre besingt gar zum Besten der Wasserbeschädigten in Hexametern den Dammbruch. Und wenn Hunger eintritt: die Pfarrküche ist die erste Stätte, von der die Suppen ins Dorf wandern, und wenn der Typhus ausbricht: ins Pfarrhaus werden die Diakonissen berufen, damit sie von dort aus die Kranken pflegen.

Vom beutschen evangelischen Pfarrhaus handelt dies Buch. Nicht in Deutschland allein ist es zu finden, sondern in allen Theilen der Erde, wo ein deutscher Geistlicher seine deutschen Landsleute in der Kirche sammelt, ja auch da, wo ein Missionar von treuem deutschen Blut den Heiden das Evangelium predigt. Ich din über die Grenzen Deutschlands kaum hinübergekommen und habe in die deutschen Pfarrhäuser des Auslands nur selten einen Blick

gethan. Dennoch stehen sie lebhaft vor meiner Seele, wie fie der Familie in der Fremde ein deutsches Daheim und den Landsleuten ein vielgesuchter Zufluchtsort sind, wie sie dem fremden Volk Achtung vor der deutschen Cultur ein= flößen und an ihrem Theil dieselbe verbreiten. dieses Buch den Brüdern und Schwestern in der Ferne, Bekannten und Unbekannten, einen deutschen Gruß bringen in der Schweiz und Italien, in Holland und Belgien, Frankreich und England, in St. Petersburg und bis in die Tiefen Rußlands, in den Donauländern und in Constantinopel, — einen deutschen Gruß auch den Pfarrhäusern in Jerusalem, Kairo, Alexandrien, — einen deutschen Gruß auch den vielen treuen Arbeitern in Amerika, — und überall hin, nach Oftindien und China, nach dem Often und Westen und Süden von Afrika, nach Neuholland und wo sonst die deutsche Predigt des Evangeliums bei den Heiden Eingang gesucht. Ein Wandervolk sind wir nun anderthalbtausend Jahre. Möchten wir nie aufhören, auf unseren Wanderfahrten das Evangelium mitzubringen!

Ich muß Abschied nehmen. Gott segne euch, ihr deutschen evangelischen Pfarrhäuser! Gesegnet ihr alle, liebe Brüder, wenn ihr als Hauspriester mit den Hausgenossen am Tische sizet oder als Hirten der Gemeinde auf eurer Studierstube in der Schrift sorscht und Fürditte thut, wenn ihr die Woche hindurch die mancherlei Sorgen der Pfarrstinder mittraget und wenn ihr am Sonntag den heiligen Weg zum Altar und zur Kanzel thut — gesegnet auch eure Schritte, wenn ihr das Brod aufs Filial bringt! Vergeßt nicht unser in den lärmenden Städten, die wir mit der Pferdebahn oder der Droschse an ein sernes Ende der Stadt den Hungernden und Dürstenden Wort und Sacrament

bringen, wir gebenken euer, manchmal mit einem Stachel des Heimwehs im Herzen, ob euch der Krischan im Norden oder der Henrich im Süden zwei tapfre Pferde an den Wagen schirrt oder ein sanftes Rößlein zum Ritte vorführt, ob ihr, wie mein lieber Freund einst in seiner Leibesschwachheit gethan, auf einem Esel den Berg hinaufreitet oder mit starken Stiefeln durch die aufgeweichten Felder oder die Schneewehen watet, — lieblich sind überall die Füße der Boten, die Frieden verkündigen und Heil predigen! Gesegnet ihr alle, liebe Schwestern, du junge Pfarrfrau, die du mit dem Manne in die Gemeinde eingezogen, in der süßen Hoffnung, ihm auch für sein Amt eine Gehilfin zu sein, und so freundlich mit den Leuten verkehrft, du Kinderreiche, die du erfahren, daß dein Amt vor allem im Hause ist, die du aber grade als vielerfahrne Frau und Mutter so guten Rath und sichere Hilse geben kannst, und du wieder einsam Gewordene, der die Töchter in andere Pfarrhäuser sind weggeführt worden und die Söhne entflogen sind, und die du nun nach langen, langen Jahren den Traum der Jugend erfüllt siehst, neben dem geliebten Manne recht viel für die Gemeinde thun zu können! Gesegnet ihr Söhne, wenn ihr zu des Vaters Herzensfreude ihm im Beruf gefolgt und der Mutter das wundersüße Herz= klopfen bei Anhörung eurer ersten Predigt bereitet, die ihr dem Geiste der Zeit, dem gottentfremdeten, kircheverach= tenden, ein gläubiges: Dennoch! entgegenstellt und in die Ar= beit und den Kampf mit Freuden eingetreten! Aber auch ihr sollt gesegnet sein, ihr Pfarrerssöhne, welche die Begeisterung auf einen andern Weg des Berufs geführt, wenn ihr nur, ihr jungen Offiziere, Ingenieure, Aerzte, Lehrer, Richter, des Brunnens nicht vergesset, aus dem ihr geholt seid, und durch euren frommen Wandel und eure bürger=

liche Tüchtigkeit dem Glauben eurer Bäter Ehre bereitet. Gesegnet, ihr Töchter, ob ihr selbst berufen seid, das Pfarrhaus eines geliebten Mannes zu füllen und schmücken, ob ihr die Diakonissenhaube tragt oder ob ihr den Eltern zur Stütze im Hause bleibt, gute Geister zu= gleich für die Gemeinde! Gesegnet, du liebe Großmutter, die du so gern im Pfarrhause einkehrst, deinen Kindern und Enkeln immer neue Freude und ein ehrwürdiges Frauenbild'für die Gemeinde! Gesegnet du, liebe Muhme Lene, die du der schwachen und vielbelasteten Hausfrau die Last abnimmst, die Kleinen versorgst und noch Zeit genug findest, auch in der Gemeinde da und dort hilfreich zu erscheinen! Gesegnet ihr Knechte und Mägde, die ihr Jahrzehnte schon euer Glück im Pfarrhause gefunden und treu für dasselbe einsteht! Dein Bild steht mir vor Augen, du ehrwürdiger Jubilar, der du fünfzig Jahre mit der Gemeinde, eben so lange mit der Hausfrau und noch länger mit deinem Herrn verbunden bist — Gott segne beinen Feierabend! Dein Bild seh' ich klar, du einsam Gebliebener, in dessen Haus doch ein Waisenkind fröhlich singt und springt! Dein Bild vergess' ich nicht, du früh Verwittweter, der du mit der Schwester so friedlich hausest und die Söhne so schön gebeihen siehst! Ich gedenke des Hauses der Anfechtung, in welchem Abends die Thräne rinnt und Morgens die Freude nicht auslenchten will, welcher Art nun der Pfahl im Fleische sei, das heimliche Leiden voll Schmerz und Schmach — v daß die Gnade, die allgenug= same, voll sich in dies Haus ergieße! "Es wird nicht lang mehr währen, halt' noch ein wenig aus." dort steht ein andres Haus, durch welches auch einst die schwerste Sorge geschritten — und heute ist's das glückliche Pfarrhaus. Der silberne Kranz hat das Ehepaar geschmückt,

die Kinder sind wohlgerathen, schon wird der älteste Sohn ins geistliche Amt berusen, und die einzige Tochter, sie daut sich in dem zweiten Pfarrhaus an, das der Bater jüngst mit dem ersten vertauscht, und dem Gehilsen des Basters wird sie die Gehilsen. Die Freude von gestern kann heute Leid werden und das Leid von heute morgen sich in Freude verwandeln, aber Jesus Christus, auf dem das evangelische Pfarrhaus gegründet ist, bleibt gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Wie groß umher der Absall der Christen werde, wir stehen bei dem, der die Gnade der Kindschaft und des Amtes gegeben. Wie groß der Wechsel der Dinge umher sei — wir suchen die Stätte des Worts und Gebets, des Friedens und des Segens immer schöner auszubauen, das deutsche evangelische Pfarrhaus.

S. Ba p'iche Buchbruderei (Dito hauthal) in Raumburg a/6.

#### Aus dem Verlage von C. Ed. Müller in Bremen.

# Schriften von O. Funcke.

Tägliche Andachten.

Broch. 8 M., eleg. geb. 9 M. 60 Pf., eleg. geb. mit Golbschn. 10 M.

St. Panlus zu Wasser und zu Land. Broch. 4 M., eleg. geb. 5 M., eleg. geb. mit Golbschn. 5 M. 20 Pf-

# Reisebilder und Heimathklänge.

Erfte bis dritte Reihe.

Broch. à 3 M., eleg. geb. 4 M., eleg. geb. mit Golbschn. 4 M. 20 Pf.

#### Die Schule des Lebens,

Lebensbilder im Lichte des Buches Jonas. Broch. 3 M., eleg. geb. 4 M., eleg. geb. mit Goldschn. 4 M. 20 Pf.

# Verwandlungen,

wie ein Zehender blind und ein Blinder sehend wird. Broch. 3 M., eleg. geb. 4 M., eleg. geb. mit Golbschn. 4 M. 20 Pf.

### Christliche Fragezeichen,

Wie man in schwierigen Fragen und Entscheidungen des Lebens erfahren könne, welches der Wille Gottes sei. Cart. 1 M. 20 Pf., Ausgabe auf Velinpapier eleg. geb. m. Sloschn. 3 M.

"Das sind inhaltsreiche fromme Bücher, darin der Ton der Rede nicht auf geistlichen Stelzen geht und dem wirklichen Leben fremd ist. Nicht im Pfarrrock, auch nicht mit Schulmeistermiene, sondern in einfacher, natürlicher Gestalt und Kleidung erscheint hier das Wort der Wahrheit, und redet zu uns im herzgewinnens den Ton der Liebe, die des Bruders Freude und Frieden sucht und darum auch den Weg zu seinem Herzen sindet."
Elsäsisches Evangelisches Sonntagsblatt.



# Aus dem Vorhof in's Heiligthum.

Ein Jahrgang evangelischer Zeugnisse über alttestamentliche Texte. 2 Bände.

Broch. 10 M. 80 Pf., eleg. geb. mit Goldschn. 14 M.

"Wit lebhafter, tiesempsundener und dankbarer Freude bringen wir diese Zeugsnisse wahrhast glänzender Beredsamkeit als eine köstliche Perle der homiletischen Literatur zur Anzeige. Geist, Kraft und Leben in sich tragend, Genialität und Orisginalität athmend, zählen sie zu den besten Producten der Segenwart und haben ihren besonderen Borzug darin, daß sie das Alte Testament im Lichte der Erfüllung, betrachten und auslegen. Die ganze Eigenart des Versassers, seine eminente Rednersgade, der Schwung der Sprache, die in der Form vollendete Diction, die zarte Poeste, die lebendige Frische, die inwige Versenkung in die Tiese des Worts— das Alles tritt in diesen köstlichen Predigten so evident hervor, daß es ein Senuß ist, dieselben zu lesen, zumal der Versasser der altiestamentlichen Stelle sast immer eine neutestamentsliche analoge beisügte. Seine Dispositionen sind präcis, klar und gedrungen und zeigen den Meister, der seinen Stoss beherrscht und die Grundgedanken des Terteserssers."——

## Der Brief Pauli an die Römer

in Predigten bargelegt.

Broch. 6 M., eleg. geb. mit Golbschn. 7 M. 60 Pf.

Dr. Rögel ist längst als einer ber Benigen bekannt, bie als Prebiger in Deutsch=

Dr. Rögel ist längst als einer ber Wenigen bekannt, die als Prediger in Deutschsland um eines Hauptes Länge über alles Volk hinausragen; er ist auf der Ranzel in erster Reihe Lehrer, seine Predigt ist die Predigt des Gedankens. — Drei Früchte glauben wir jedem, der diese neuen Predigten Rögel's studirt — absichtlich sagen wir: studirt — versprechen zu können. Die erste: ein gemehrtes Verständniß dieses so schweren, aber zweisellos wichtigken Apostelbrieses; — Die zweite: eine erneute Erfassung der Rleinobien unserer evangelischen Kirche; denn wie ein rother Faden zieht sich durch das Ganze der Predigten die des wußte Gegenüberstellung des heutigen päpstlichen Roms und des in diesem gleichsam des grabenen Roms des Kömerbrieses. — Die dritte Frucht endlich nennen wir mit des Versassenen Worten, bei ihm freilich als bescheidener Wunsch auftretend, det uns aber als Zuversicht: "O möchte, da unsere Betrachtungen über diesen unsern theuern Brief nun am Ende, euch das Bekenntniß heimgeleiten: brankte nicht unser Herz in uns, da der Herr uns den Kömerbrief und durch ihn sein und unser Innersies eröffnete?!"

Evang. Gemeindeblatt.

#### Pro domo.

Fünf Predigten, im Reformations-Jubeljahr in Amsterdam, Berlin und Wittenberg gehalten.

Broch. 1 M. 50 Pf.

#### Die Phantasie als religiöses Organ. Ein Vortrag. Broch. 75 Pf.

# Schristen von Fr. Mallet.

#### Altes und Neues.

Vierte Auflage.

Broch. 5 M., eleg. geb. 6 M. 20 Pf., eleg. geb. mit Goldschn. 6 M. 40 Pf.

#### Neues und Altes.

Des "Alten und Reneu" zweiter Band. Bweite Auflage.

Broch. 4 M. 80 Pf., eleg. geb. 6 M., eleg. geb. mit Goldschn. 6 M. 20 Pf.

"Wir haben es hier nicht mit Büchern zu thun, die wir recensiren können, sondern mit einem Manne, den wir lieben müssen. Man weiß was jene bedeuten, wenn man diesen kennt. Für Alle, die ihn je gesehen, sind sie wie ein Album, in das er sein Bild mit einem lebendigen Anhauch eingefügt hat. Aber auch die Ansberen alle werden, wenn sie seine Briefe lesen, seine erbaulichen Gespräche darinnen hören, von seiner Art sich fesseln lassen. Sie sind, wie er selbst, fromm und doch frei, kindlich und doch — oder gerade darum so ties." 2c. 2c. —

Nene Evangel. Kirchenzeitung.

## Predigten und Reden.

Gesammelt und herausgegeben von Herm. Mallet. Broch. 5 M., eleg. geb. 6 M. 20 Pf.

# Passions- und Festpredigten.

Bweite Auflage.

Broch. 4 M., eleg. geb. 5 M. 20 Pf.

"Jebenfalls verdienen diese treffsichen Bücher, Jedem, der für sein Gemüth Labung, für sein Urtheil Klärung, für seinen inwendigen Menschen Erbauung sucht oder das Alles den Seinigen gewähren und dieselben zu einer wahrhaft christlichen Lebensanschauung erziehen will, nachdrücklichst empsohlen zu werden." 2c. 2c. —

Allg. Literat. Auzeiger.

|   |   |   | • |  | • |   |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   | • |   | • |
| • |   |   |   |  |   |   |   | • |
|   | , |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   | • |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   | • |  |   | , |   |   |
|   |   |   | • |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   | , |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   | • |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   | • |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |

# RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling (510) 642-6753

1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

#### **DUE AS STAMPED BELOW**

AUG 1 4 1995

|               | <u> </u> |   | <br>             |    |
|---------------|----------|---|------------------|----|
|               |          | · | <br><del>,</del> |    |
|               |          |   |                  | ı  |
|               |          |   | <br>             | -  |
| 20,000 (4/94) |          |   | موسور            | _' |

# YC147972